

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



3282,4





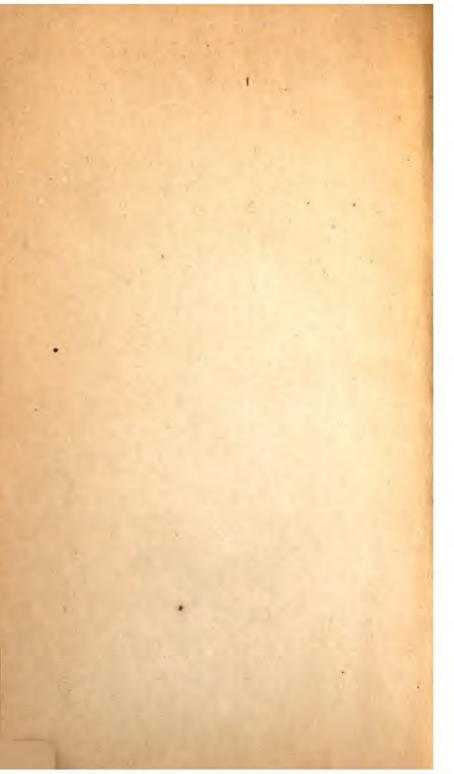

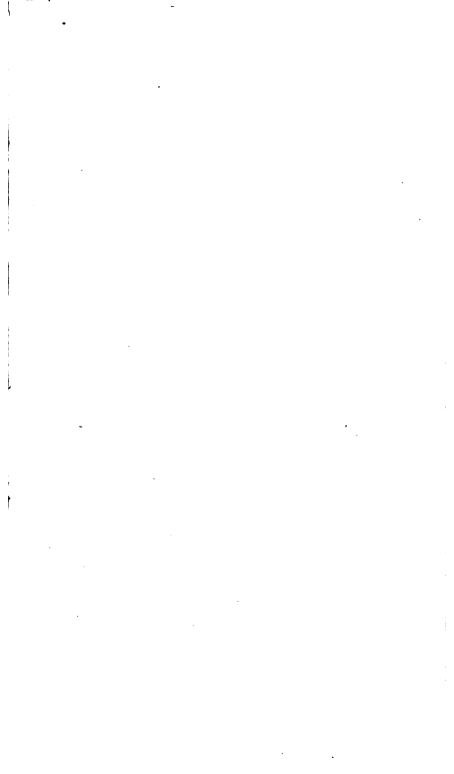

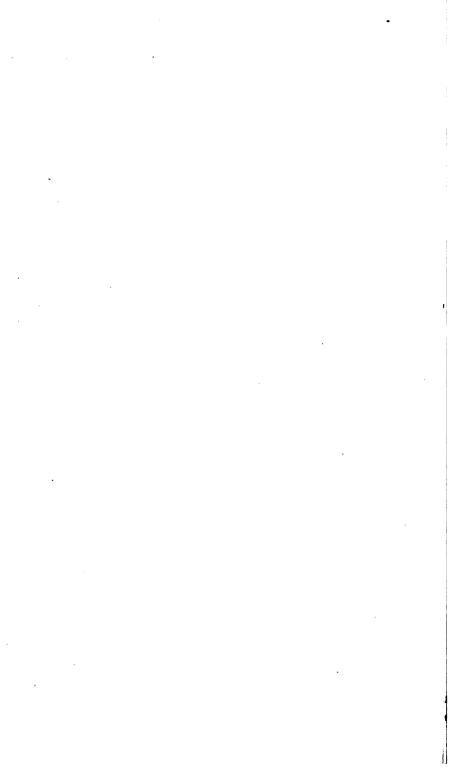

# **ĢESCHICHTE**

DER

# SLAWISCHEN

# SPRACHE UND LITERATUR

NACH

## ALLEN MUNDARTEN

VON

Panel Josef Lafarik
PAUL JOSEPH SCHAFFARIE

DOCTOR DER PHILOS. PROF. AM GYMNASIUM DER GR. N. UN. GEMEINDE IN NEUSATZ, DER PHILOL. GES. IN JENA MITGLIED.

OFEN

IIT KÖN. UNG. UNIVERSITÄTS - SCHRIFTEN

3282, 4 1861, Nov. 15.

Gray

\$ 4.80

O patria salve lingua, quam suam fecit

Nec humilis umquam, nec superba libertas,

Quam non subactis civibus dedit victor,

Nec adulteravit inquilina contages;

Sed casta, sed pudica, sed tui iuris,

Dilecta priscae fortitudinis proles!

BUGO GROTIUS.

## Vorbericht.

Jie Vortheile, die eine zweckmässig eingerichtete Beschäftigung mit der Geschichte der Literatur gewährt, sind so einleuchtend und anerkannt; dass eine weitläufige Auseinandersetzung derselben an diesem Orte ganz überflüssig wäre. Sie öffnet den Blick des jungen Studirenden und des angehenden Gelehrten in das unermessliche Gebiet menschlicher Wissenschaft und Kunst, flösst Achtung für fremdes Verdienst und das Bestehende ein, bewahrt gegen jede krankhafte Einseitigkeit, jeden Dünkel, und weckt und fordert eine fruchtbare. auf das gesellschaftliche Leben übergehende Theilnahme an geistigen Bestrebungen des edleren Theiles der Menschheit. Wenn die politische Geschichte der Vorzeit ein Gottesacker ist, in welchem der verweste Staub der Ahnen oft der keimenden Nachzeit zum fruchtbaren Boden dient; so ist die literarische ein Spiegel, der die labyrinthischen Wege des Entwickelungsganges menschlicher Geistesbildung vor Augen stellt, und den rechten Pfad mitten durch jene finden lehrt.

Ist nun aber der Einfluss der allgemeinen Literaturgeschichte auf die Ausbildung des Geistes einzelner Menschen und hiemit auf den Gang der Wissenschaften und Künste überhaupt gross und wolthätig; so ist der Einfluss der Sprach - und Literaturgeschichte seines eigenen Volkes auf die Erregung einer verständigen Nationalliebe, Belebung der literärischen Betriebsamkeit, Veredelung des Gemüths und hiemit auf den Fortgang der Nationalliteratur selbst nicht minder mächtig und folgenreich. Daher ist es für den Literaturfreund Pflicht, seine Muttersprache und ihre Schicksale vor allen andern genau kennen zu lernen. Denn gleich wie dem Besuch fremder Länder die Bekanntschaft mit der Heimath, und dem Bebauen des fremden Gartens die Pflege des eigenen voraufgeht; eben so muss auch die literarische Geistesthätigkeit, wenn sie tief wurzeln und gesunde, das Volksleben heilsam kräftigende und veredelnde Früchte tragen soll, von der Muttersprache ausgehen.

Ohne das Beispiel derjenigen Völker anzuführen, bei welchen das Studium der Geschichte der vaterländischen Literatur mit dem der Sprache selbst Hand in Hand geht, und jenes diesem weder an Vollständigkeit, noch an Grundlichkeit nachsteht, ohne ferner auf die nachhaltigen Folgen dieser weisen Einrichtung aufmerksam zu machen, will ich nur bemerken, dass auch bei uns Slawen seit ungefehr einem Menschenalter, als dem Wendepunct unserer gesammten Volksthümlichkeit, das Bedürfniss eines gründlichen Sprachstudiums immer fühlbarer, und das Bestreben, es durch zweckmässige Lehrbücher zu befördern, immer sichtlicher wird. Nicht zwar, als wäre überall das erwünschte Ziel entweder mit gleicher Reinheit beabsichtigt, gleichem Eifer erstrebt, oder mit gleichem Glück erreicht. Denn noch immer haben einige Stämme keine angemessenen Sprachbücher über ihre Mundart, mehrere keine Geschichte ihrer Literatur, und noch immer ist das Studium der Muttersprache nnd ihrer Literatur von den meisten höhern Lehranstalten unter den Slawen gänzlich ausgeschlossen. Wie viel würde für die Vervollkommnung der slawischen Gesammtsprache gewonnen werden, wenn, ausser einem zweckmässig berechneten und nach einer festen Stufenfolge durch verschiedene Classen der Volksschulen fortgeführten Schulunterrichte in derselben, auf allen im Herzen slawischer Länder belegenen Gymnasien, Hochschulen und theologischen Lehranstalten die slawische Sprache und Literatur nach ihrer wissenschaftlichen Gestalt und im Geiste eines in sich abgeschlossenen Systems, so wie mit gründlicher Darstellung ihrer Geschichte vorgetragen würde. Was in den slawischen Provinzen unserer Monarchie - in deren Schoosse unter dem beglückenden Scepter ihres glorreichen Regenten bekanntermaassen sieben slawische Nationen, die der Bohmen, Polen, Slowaken, Serben, Slovenzen, Kroaten und Russniaken, allen Angaben zufolge an Zahl die Hälfte der österreichischen Staatsbürger ausmachend, die Früchte dauerhafter Ruhe und die unschätzbaren Vortheile fortschreitender Civilisation geniessen - für die Emporbringung der Cultur slawischer Landesmundarten höheren Ortes geschehen ist, verdient dankbare Anerkennung; aber über die Früchte der Anstalten dieser Art kann die Nachwelt richtiger entscheiden, als es von Zeitgenossen zu erwarten ist.

So wie jetzt die Sachen stehen, bleibt der höher strebende slawische Jüngling, in dessen Brust durch Zufall oder Fügung die Sehnsucht nach tieferem Erfassen seiner Muttersprache erwacht ist, lediglich auf Selbsthilfe, eigenes fortgesetztes beharrliches Studium gewiesen. Es ist aber ein beachtungswerther Zug in dem Nationalcharakter des Slawen, dass derselbe, einmal zum höheren geistigen Leben erwacht und in der Ueberzeugung erstarkt, dass zufolge des weisen Naturgesetzes der Polarkräfte der Nationalitäten, als der Grundbedingung jeder selbständigen Volkscultur, nur in der Muttersprache wahrhaft schöne Sprach – und Geistesvollendung zu erringen ist, weit entfernt

in dem harten Kampfe mit zahl - und namenlosen Hindernissen. oft Gegenbestrebungen aller Art den Muth zu verlieren, vielmehr an dem erkannten Kleinod der angestammten Sprache und Volksthumlichkeit nur um so fester halt, und am Ende den Sieg davon trägt. Dieser tief wurzelnden Nationalliebe des Sla-wen, die nur tückische Arglist oder neidische Selbstsucht leugnen kann, dient zum vollgiltigen Belege die durch unzählige Thatsachen erhärtete Bemerkung, dass seit einem Menschenalter und darüber alle slawische Mundarten, selbst diejenigen, die fern vom Glanze des Hofes und der Grossen nur noch im Hause Gottes und in der Hütte des Landmanns fortleben, ohne äussere Begünstigung, in Folge jener innern belebenden Kraft, in stillem, aber desto sichererem Fortschreiten begriffen sind. Der gute Saamen, den hochherzige, vaterlandisch gesinute Schriftsteller aussäen, findet schon seinen weichen; befruchtenden, dankbaren Boden, und obwol auch der Freund von der Nachtseite nicht müssig ist, Unkraut dazwischen zu streuen, so erhebt sich doch das Herz zu der tröstlichen Hoffnung, dass der grosse Tag der Ernte mit der Scheure für den Weizen und dem Feuer für das Unkraut nicht ausbleiben wird.

Von diesem Gesichtspunet des Privatstudiums, als des einzigen Erhaltungs - und Belebungsmittels der slawischen Nationalliteratur in den meisten von Slawen bewohnten Ländern, und von der Ueberzeugung, dass den mühsamen Weg der Selbstbe-lehrung in Sachen der Muttersprache, den ich in jungen Jahren angetreten habe, Hunderte von nahen und fernen Stamm-und Sprachverwandten wandeln, ausgehend, entschloss ich mich ge-genwärtigen Grundriss der Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten, als Leitfaden für Studirende und überhaupt als Hilfsmittel für junge Literaturfreunde, herauszugeben. Seit der Zeit, als zuerst der Wunsch nach tieferem Erforschen der slawischen Muttersprache in mir rege ward, und ich die Nothwendigkeit einsah, Behufs jenes Zweckes nicht nur die angeborne Mundart, sondern auch die verwandten, nach und nach in den Kreis meiner Beschäftigung zu ziehen, war ich gewohnt, aus allen diesen Gegenstand betreffenden, oft sich zufällig darbietenden, oft mühsam hervorgesuchten Büchern, das Nöthigste zu excerpiren, um mir so den gänzlichen Mangel literärischer Hilfsmittel, insbesonders eines das fortgesetzte eigene Studium anregenden und erleichternden Handbuchs der allgemeinen slawischen Literaturgeschichte wenigstens nothdürftig zu ersetzen. Da ich aber in meine Materialiensammlung ausser der literärischen auch die politische Geschichte und Ethnographie der Slawenstämme mit aufgenommen und das Ganze mehr als Aggregat denn als System behandelt hatte; so entstand bei der Herausgabe die Nothwendigkeit, die verschiedenartigen Bruchstücke zu sichten, das Ueberflüssige wegzuschneiden, die Lücken auszufüllen, und alles nach einem festen Princip zu einem zusammenhängenden Gan-zen zu verarbeiten. Das Princip aber, welches mir hiebei, als

Endzweck der Arbeit, zur Richtschnur diente, war keinesweges, für gereiftere slawische Gelehrte ein Handbuch zu lieferneine Anmaassung, von der ich fern bin — obwol das Bedürf-niss eines solchen Werkes am Tage liegt, und desswegen Hrn. Linde's panslawischer Literaturgeschichte rascheres Fortschreiten zu wünschen ist - sondern lediglich, den angehenden slawischen Literaturfreunden, vorzüglich Studirenden, einen Leitfaden an die Hand zu geben, mittelst dessen sie sich auf dem Gebiet der slawischen Literatur zu rechte finden, und den Weg des eigenen Studiums bequemer fortsetzen könnten. In dieser Hinsicht behielt das Werk manches von der ursprünglichen fragmentarisch-aggregativen Form, was nach dem strengen Gesetz des Systems anders hätte gestellt werden oder ganz wegfallen müssen. Dieses geschah, ungeachtet es manche Wiederholungen veranlasste, aus dem Grunde, um auf diese Art die Schriften bequemer verzeichnen zu können, in denen der Lernbegierige weitere Belehrung über das im Buche selbst kaum Angedeutete zu suchen habe. Wer es aus Erfahrung weiss, von welch einem kleinen Kenntnisskreise das Studium eines sich selbst bildenden Slawisten ausgeht, wie beschränkt gewöhnlich die literärischen Hilfsmittel junger Studirender sind, und zu welchen Erweiterungen des Wissens die mittelst der Büchertitel — oft zufällig — erlangte Bekanntschaft mit den Quellen und Hilfsmitteln des Berufs – oder Lieblingsstudiums nach und nach führt, der wird auch bei abweichender Ansicht über Behandlung und Ausführung wenigstens der Absicht Gerechtig-keit wiederfahren lassen. Dieses Andeuten der Sache und Anzeigen der Quellen oder Hilfsmittel wurde auch ausserdem im ganzen Werk durch die Ueberfülle des Stoffs geboten, sonst würde es unmöglich gewesen seyn, einen solchen Vorrath von literärischen Notizen auf einem so beschränkten Raum zu geben, was doch vor Allem beabsichtigt wurde. Dem zufolge sind mit strengster Rücksicht auf Raumersparung die Notizen selbst möglichst zusammen gedrängt, die Büchertitel abgekürzt angeführt, ohne desswegen ihren Gebrauch zu ersohweren, und überhaupt bei dem Ganzen eine innere und äussere Oekonomie beobachtet worden, wie sie der oben ausgesprochene Zweck zu erheischen schien. Den grössten Schwierigkeiten, folglich auch den meisten Ermässigungen, war das Gesetz gleichförmiger Kürze bei der Behandlung der Specialliteraturen einzelner Stämme unterworfen. Den in unserer Monarchie einheimischen sollte nrsprünglich eine verhältnissmässig grössere Ausführlichkeit zu Theil werden; allein diese Berechnung wurde theils durch den Reichthum einiger benachbarten Schwestern, theils durch den Mangel an ausreichenden Hilfsquellen über mehrere einheimische Mundarten, namentlich über die windische und kroatische, theils endlich durch das Bestreben, hier einige Garben von eigener Ernte aus nahen, aber weniger gekannten Gegenden Slawiens niederzulegen, beinahe ganz vereitelt. Die Quellen, die ich gebraucht habe, sind überall, wo es thunkich war, angegeben. Ausser den genannten wurden noch viele Monographien, sehriftliche und mündliche Mittheilungen sachkundiger Freunde, Zeitschriften, Recensionen u. s. w. benutzt. Ich habe das in meinen Plan passende meist wörtlich daraus entlehnt, wesshalb sich das Ganze dem Kenner als Aggregat fremder Weltenbruchstücke erweisen wird, zwischen denen die Nebelslecke eigener Schöpfung der Beachtung entschwimmen möchten; aber bei dem leitenden Grundsatz, den ich befolgte, war es mir weniger darum zu thun, wer was gesagt, als vielmehr, wie er es gesagt hat, und ich wollte lieber Wahres und Gutes mit fremden, als Falsches und Schlechtes mit eigenen Worten geben.

So sehr ich aber auch bemüht war, durch sorgfältige Benutzung der mir zu Gebote stehenden Hilfsmittel das Buch seiner Bestimmung gemäss zum Handgebrauche für Selbstlernende zweckmässig einzurichten; so gestehe ich doch, dass ich nach wiederholtem Durchsehen das Ganze in seiner gegenwärtigen Gestalt nur für einen mangelhaften Versuch halte. Diese Mangelhaftigkeit findet theils in der Beschaffenheit der Arbeit, theils In der Entbehrung mehrerer Hilfsmittel, theils in der Beschränktheit der Kräfte, theils endlich in Lebens - Zeit - und Ortsverhältnissen ihre Erklärung und vielleicht auch einige Entschuldigung. Ueber letztere hier zu sprechen, würde dem nicht nützen, der nicht mehr zu denken gewohnt ist, als ihm seine Bücher sagen; unter den Hilfsmitteln bedaure ich am meisten Hrn. Jungmann's Geschichte der böhmischen Literatur erst während des Druckes meines Buchs und zum Theil nach demselben erhalten zu haben. Bei alle dem hoffe ich, dass der noch so unvollkommene Versuch für seine Zeit den angehenden Literaturfreunden, denen es um Erleichterung ihres Studiums zu thun ist, innerhalb der Gränzen seiner Bestimmung, als vorbereitender Entwurf, einige Dienste leisten kann.

Viele dürfte es befremden, dass ich mich bei Abfassung der gegenwärtigen Schrift der teutschen Sprache, und nicht lieber einer slawischen, namentlich der angestammten Mundart bedient habe. Dazu bewogen mich zwei Ursachen. Die erste war ein blosser Zufall, der es mit sich brachte, dass die Schriften, aus denen ich die meisten Materialien meines Werkes Behufs eigenen Gebrauches zusammen trug, beinahe alle teutsch waren. Die zweite war der Wunsch, das Buch allen Studirenden und Literaturfreunden der verschiedenen slawischen Stämme unserer Monarchie gleich lesbar zu machen. Nun aber weiss ich aus Erfahrung, dass die Verschiedenheit der Mundarten, Buchstaben und Orthographien unter den Stämmen eine Scheidewand bilden, die selbst unter Hunderten von Gelehrten kaum einer durchzubrechen Muth oder Lust genug hat. Das Geständniss ist leider betrübend, aber wahr. In Berücksichtigung dieser vorwaltenden und, wie ich glaube, gegründeten Ahsicht darf ich hoffen, dass Sachverständige die stylistischen und sprachlichen Gebrechen dieses Buchs mit Schonung beurtheilen werden. Gleiche Nachsicht muss ich für den Umtausch der kyrillischen Schrift gegen die lateinische bei dem russischen und serbischen Abschnitt in Auspruch nehmen, indem der zu spät gefasste Vorsatz, Jedem das Seine zu lassen, nicht mehr ausgeführt werden konnte. Das böhmische Schreibsystem wurde gewählt, weil es unter allen lateinisch slawischen, trotz der vielen, oft mikrologischen Einsprüche wider die Accent-Schnörkel, wirklich das einfachste und consequenteste ist.

Von der Nichtigkeit des Stückwerks menschlichen Wissens zu sehr überzeugt, als dass der Plagegeist literärischen Ehrgeizes je die Seele beschleichen könnte, werde ich zwar jede wolgemeinte, die Wissenschaft und hiemit das geistige Leben fördernde Zurechtweisung und Aufdeckung der Mängel dieses Lehrbuchs mit Dank aufnehmen; aber auch jedes grund - und zwecklose Absprechen, das weder mir nützen, noch der Wissenschaft frommen kann, unberücksichtigt lassen müssen. Möchte diesem Buche irgend ein stimmberechtigter Kenner als Beurtheiler zu Theil werden, der, vom Geiste echter Nationalliebe beseelt, sich der Mühe unterzöge, dasselbe Blatt für Blatt zu prüfen, und die materiellen Fehler in einer öffentlichen Zeitschrift zu berichtigen. Dann würde ich nicht anstehen, der erste seine Beurtheilung meinen Lesern als eine nothwendige Zugabe aufs dringendste zu empfehlen. Möchte endlich, durch die Unzulänglichkeit des gegenwärtigen Versuchs bewogen, irgend ein slawischer Gelehrter ein vollkommneres Handbuch recht bald an seine Stelle treten lassen.

Schliesslich muss ich, einem angenehmen Pflichtgefühl folgend, Sr. Wohledelgeb. Hrn. Martin v. Hamuljak, Rechnungs-Officialen bei der kön. ungr. Statthalterei, meinen innigen Dank für die mir bei der Correctur der Bogen willig und ausdaurend geleistete Hilfe öffentlich bezeugen. Ohne seine Wachsamkeit würde das Werk unter den obwaltenden Umständen unmöglich den Grad der Correctheit erreicht haben, den es wirklich erreicht hat. Einige, durch die Natur solcher Arbeiten herbeigeführte Berichtigungen und Zusätze bitte ich vor dem Gebrauche des Buchs an gehörigem Orte einzuschalten.

Neusatz am 17. Dec. 1825.

# I N H A L T.

# E I N L E I T U N G.

| in initial | <ol> <li>Abstammung, Wohnsitze u. Thaten der alten Slawen</li> <li>Religion und Sitten, Cultur u. Sprache der alten Slawen</li> <li>Slawischer Volksstamm im dritten Jahrzehnt des XIX.         <ul> <li>Jahrh.</li> </ul> </li> <li>Slawischer Sprachstamm zu Anfange des XIX. Jahrh.</li> <li>Character und Cultur der Slawen im Allgemeinen.</li> <li>Schicksale und Zustand der slawischen Literatur im         <ul> <li>Allgemeinen.</li> </ul> </li> <li>Uebersicht einiger Beförderungsmittel der Literatur unter den Slawen.</li> </ol> | Seite<br>. 1<br>. 41<br>. 49<br>. 27<br>. 43<br>. 59<br>. 70 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|            | ERSTER THEIL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,                                                            |
|            | Südöstliche Slawen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                            |
|            | ERSTER ABSCHNITT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
| 1          | Geschichte der altslawischen Kirchensprache und Literatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r.,                                                          |
| Š.         | <ol> <li>Charakter der altslawischen Kirchensprache.</li> <li>Kyrills und Methods Herkunft, Beruf und Mission.</li> <li>Verhältniss der altslawischen Kirchensprache zu andern slawischen Mundarten.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .81<br>.85<br>.96                                            |
| <b>§</b> . | 11. Schicksale der altslawischen Kirchensprache und Uebersicht einiger Denkmäler derselben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 119                                                          |
|            | ZWEÎTER ABSCHNITT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                            |
|            | Geschichte der russischen Sprache und Literatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                                            |
| 5.         | <ul> <li>12. Historisch – ethnographische Vorbemerkungen.</li> <li>13. Charakter der russischen Sprache.</li> <li>14. Epochen der russischen Literatur. Erste Periode: Von der Gründung des russischen Reichs bis zur Allein-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 134<br>138                                                   |
| Ś-         | herrschaft Peters des Grossen. Erste Abtheilung:<br>Von Rurik bis auf Wladimir. J.850 — 989.<br>15. Zweite Abtheilung: Von der Einführung des Christenthums bis zur Besiegung der Tataren. J. 989-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 145                                                          |
| •          | 1462.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 148                                                          |

| \$         | . 16.               | Dritte Abtheilung: Von der Besiegung und Vertreibung der Tataren bis auf Peters des Grossen Alleinherrschaft. J. 1462—1689.                                                     | 152        |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| -          | ,                   | Zweite Periode: Von Peter dem Grossen bis auf un-<br>sere Zeiten. Erste Abtheilung: Vom Anfange der<br>zweiten Periode bis zur Thronbesteigung Elisa-<br>beths. J. 1689 — 1741. |            |
| _          |                     | Zweite Abtheilung: Elisabeths und Katharina's II.<br>Regirungszeit, oder von Lomonosow bis auf Karamzin. J. 1741—1796.                                                          | 164        |
| S          | 19.                 | Dritte Abtheilung: Das Zeitalter Alexanders, oder<br>von Karamzin bis auf unsere Zeiten.                                                                                        | 174        |
|            |                     | DRITTER ABSCHNITT.                                                                                                                                                              |            |
| -          |                     | eschichte der Sprache und Literatur der Slawoserben griechischen Ritus.                                                                                                         |            |
| 6.         | 20.                 | Historisch - ethnographische Vorbemerkungen.                                                                                                                                    | 191        |
| Š.         | 21.                 | Historisch - ethnographische Vorbemerkungen.<br>Charakter der serbischen Sprache.                                                                                               | 201        |
| S.         | 22.                 | Schicksale der serbischen Sprache und Literatur.                                                                                                                                | 205        |
| Ž.         | . <b>2</b> 3.<br>9∕ | Uebersicht der neuesten serbischen Literatur.<br>Sprache und Schriftwesen der Bulgaren.                                                                                         | 216<br>223 |
| 3.         | <b>4</b> 1.         | Spracue and Sommeween der Dargaren.                                                                                                                                             | 240        |
|            |                     |                                                                                                                                                                                 | ٠.         |
| ,          | ,                   | VIERTER ABSCHNITT.                                                                                                                                                              |            |
| G          | eschi<br>serb       | ohte der Sprache und Literatur der katholischen Sla<br>en (Dalmatiner, Bosnier, Slawonier) und der Kroate                                                                       | wo−<br>n.  |
| Ş.         | 25.<br>26.          | Historisch - ethnographische Vorbemerkungen.<br>Sprach - und Stammverwandtschaft der Dalmatiner                                                                                 | 226        |
|            |                     | und Kroaten.                                                                                                                                                                    | 235        |
| <b>S</b> . | 27.                 | Charakter der Sprache der Dalmatiner und Zweige<br>der dalmatisch- kroatischen Literatur.                                                                                       | 236        |
| 5.         | 28.                 | Ursprung und Schicksale der glagolitischen Literatur                                                                                                                            |            |
| -          |                     | der Dalmatiner und Kroaten.                                                                                                                                                     | 237        |
| 2.         | 29.                 | Schicksale der Sprache und Nationalliteratur der<br>Dalmatiner und Ragusaner.                                                                                                   | 247        |
| €.         | 30.                 | Sprache und Schriftwesen der katholischen Rosnier.                                                                                                                              | 262        |
| €.         | 31.                 | Sprache und Schriftwesen der katholischen Slawonier.                                                                                                                            | 262        |
| Š.         | 32.                 | Schicksale der Sprache und Literatur der Kroaten                                                                                                                                | 265        |
| 1          |                     | FÜNFTER ABSCHNITT.                                                                                                                                                              |            |
|            |                     | Geschichte der windischen Sprache und Literatur.                                                                                                                                |            |
| S.         | 33.                 |                                                                                                                                                                                 | 271        |
| ¥          |                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                             | りケル        |
| 6.         | <b>34.</b> .        | Charakter der windischen Sprache.                                                                                                                                               | 274<br>275 |

## ZWEITER THEIL.

## Nordwestliche Slawen.

## ERSTER ABSCHNITT.

Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur.

|            |             |                                                                                   | eite         |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| S.         | 36.         | Historisch - ethnographische Vorbemerkungen.<br>Charakter der böhmischen Sprache. | 289          |
| Š.         | 37.         | Charakter der böhmischen Sprache.                                                 | 296          |
| Ğ.         | 38.         | Epochen der böhmischen Literatur. Erster Periode                                  |              |
| J          |             | erste Abtheilung: Von der Einwanderung der                                        |              |
|            |             | Čechen in Böhmen bis zur gänzlichen Ausrottung                                    |              |
|            |             | des Usidenthame T Eth Anno                                                        | 200          |
| •          | 20          | des Heidenthums. J. 550 — 1000.                                                   | 300          |
| 2.         | <i>0</i> 3. | Zweite Abtheilung: Von der gänzlichen Ausrottung                                  |              |
|            |             | des Heidenthums bis auf Kg. Wenceslaw IV. oder                                    |              |
| _          | 40          | bis auf Huss. J. 1000 — 1410.                                                     | 307          |
| 2.         | 40.         | Zweiter Periode erste Abtheilung: Vom Anfange des                                 |              |
|            |             | Hussitenkrieges bis auf die Verbreitung der Buch-                                 | •            |
|            |             | druckerkunst in Böhmen, oder bis auf Ferdinand                                    |              |
|            |             | I. J. 1410 — 1526.                                                                | 316          |
| S.         | 41.         | Zweite Abtheilung: Von der Verbreitung der Buch-                                  |              |
| •          |             | druckerkunst in Böhmen bis auf die Schlacht am                                    |              |
|            |             |                                                                                   | 330          |
| 6.         | 49.         | Dritter Periode erste Abtheilung: Von der Schlacht                                | 000          |
| <b>J</b> ° |             | am weissen Berge bis auf Ks. Joseph II. J. 1620-                                  |              |
|            |             |                                                                                   | 352          |
| _          | 12          |                                                                                   | 002          |
| <b>3</b> • | 10.         | Zweite Abtheilung: Von Ks. Joseph II. bis auf                                     | 0 r#         |
|            |             | unsere Zeiten. J. 1780 — 1825.                                                    | <b>357</b> . |
|            | •           |                                                                                   |              |
|            |             |                                                                                   |              |

## ZWEITER ABSCHNITT.

Geschichte der Sprache und Literatur der Slowaken.

| S. 44.        | Historisch - ethnographische |                 | Vorbemerkungen. |            | 370 |
|---------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----|
| <b>S.</b> 45. | Charakter de                 | er slowakischen | Sprache.        |            | 375 |
| <b>5.</b> 40. | Schicksale de                | er slowakischen | Sprache u.      | Literatur. | 379 |

## DRITTER ABSCHNITT.

Geschichte der polnischen Sprache und Literatur.

| Ž. | 47. | Historisch - ethnographische Vorbemerkungen.                                      | 399 |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | 48. | Historisch - ethnographische Vorbemerkungen.<br>Charakter der polnischen Sprache. | 406 |

|            |            |                                                                                                                                                                                                     | Beite |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| \$.        | 49.        | Allgemeiner Ueberblick der literärischen Cultur in<br>Polen und der Beförderungsmittel u. Hindernisse<br>derselben.                                                                                 | 411   |
| <b>§</b> . | 50.        | Epochen der polnischen Literatur. Erste Periode: Von der Einführung des Christenthums bis auf Kazimir den Grossen. J. 964—1333.                                                                     |       |
|            |            | Kazimir den Grossen. J. 964 — 1333.                                                                                                                                                                 | 417   |
| Ş.         | 51.        | Zweite Periode: Von Kazimir dem Grossen bis auf Sigismund I. J. 1333 — 1506.                                                                                                                        | 419   |
| <b>§</b> . | <b>52.</b> | Dritte Periode: Von Sigismund I. bis zur Eröffnung                                                                                                                                                  |       |
| _          |            | der Jesuitenschulen in Krakau. J. 1506 — 1622.                                                                                                                                                      | 425   |
| \$.        | 53.        | Vierte Periode: Von Sigismund III. bis auf Sta-<br>nislaus Augustus, oder von dem entschiedenen<br>Uebergewicht der Jesuiten bis zur Wiederbele-<br>bung der Wissenschaften durch Stanisl. Konarski |       |
|            |            | J. 1622—1760.                                                                                                                                                                                       | 438   |
| 3.         | 54.        | Fünste Periode: Von St. Konarski bis auf unsere Zeiten. J. 1760 — 1825.                                                                                                                             | 449   |
|            | ,          |                                                                                                                                                                                                     |       |
|            |            | VIERTER ABSCHNITT.                                                                                                                                                                                  |       |
|            | Ge         | schichte der Sprache und Literatur der Sorben oder                                                                                                                                                  | •     |
|            |            | Wenden in den Lausitzen.                                                                                                                                                                            |       |
| 6.         | 55         | Historisch - ethnographische Vorhemerkungen                                                                                                                                                         | 479   |
| <b>Ş</b> . | 56.        | Historisch – ethnographische Vorbemerkungen.<br>Sprache und Literatur der Sorbenwenden in der<br>Oberlausitz                                                                                        | 483   |
| <b>§</b> . | <b>57.</b> | Sprache und Literatur der Sorbenwenden in der<br>Niederlausitz.                                                                                                                                     | 485   |
| 5.         | · 58.      | Sprachüberreste des Polabischen oder Linonisch-                                                                                                                                                     |       |
|            | •          | Wendischen.                                                                                                                                                                                         | 487   |
|            |            | Zusätze und Berichtigungen.                                                                                                                                                                         | 491   |
|            |            | Rlaftweiser                                                                                                                                                                                         | 495   |

# Einleitung.

17

85

S. 1.

Abstammung, Wohnsitze und Thaten der alten Slawen.

Das Erste, was bei der Betrachtung der slawischen Völker die Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, ist die ungeheure Ausdehnung dieses, durch verschiedene Namen und Wohnsitze in zahlreiche Aeste und Zweige getheilten, und nur durch das bedeutsame Band einer 83. gemeinschaftlichen, wenn gleich in mehrere Mundarten aufgelösten Sprache an einander geknüpften Volksstammes, der gegen 50 - 60 Millionen stark, beinahe halb Europa und ein Drittheil von Asien besetzt. Nächst den Arabern, die einst von Malaka bis Lissabon herrschten, sagt Schlözer, ist kein Volk auf dem ganzen Erdboden bekannt, das sich, seine Sprache, seine Macht und seine Colonien so erstaunlich weit ausgebreitet hätte. Von Ragusa am adriatischen Meere, nordwärts bis an die Küsten des Eismeers, rechter Hand bis an Kamčatka in der Nähe von Japan, und linker Hand bis an die Ostsee hin, trift man überall slawische Völkerschaften, theils herrschend, theils andern Völkern dienend an. Es ist demnach leicht einzusehen, dass der Ueberblick der Lebens - und Bildungsmomente eines so weit verbreiteten Volks Schwierigkeiten eigener Art unterworfen ist, und eine Geschichte dieses Völkerstammes im Ganzen, wie sie das Gemälde der Menschheit fordert, so

lange ein frommer Wunsch bleiben muss, bis die Specialgeschichten der einzelnen Volkszweige gehörig bearbeitet, und die dunkeln Regionen der slawischen Vorzeit durch fortgesetzte, vereinte Bemühungen der vaterländischen Forscher einigermassen, so weit diess nämlich bei dem fühlbaren Mangel an sicheren einheimischen Quellen möglich ist, aufgehellt seyn werden. Manches Rühmliche hat in dieser Hinsicht die neueste Zeit geliefert; allein das meiste bleibt noch der Zukunft übrig zu thun 1).

Die älteste Geschichte der Slawen ist, wie die Geschichte aller Völker, in ein undurchdringliches Dunkel gehüllt. Je weiter zurück man auf den Gefilden der Vergangenheit diesen grossen Völkerstamm mit Forscherblick verfolgt, um so sparsamer wird das Licht. Erst um die Mitte des V. Jahrh. nach Chr. fängt es an zu dämmern. Was sich aus den Ueberlieferungen der auswärtigen Schriftsteller mit Zuziehung der historischen Conjecturalforschung über die ältesten bekannten Slawen ergibt, ist ungefehr folgendes:

Die Slawen stammen aus Indien, so wie die Germanen, ihre ewigen Nachbarn, aus Persien; wie diess die Vergleichung der slawischen Sprache mit der altindischen oder Sanscrita, und der teutschen mit der persischen augenscheinlich beweist. Die Zeit ihrer Einwanderung nach Europa, so wie die Ursachen derselben, lassen sich nicht angeben; doch ist es einleuchtend, dass diess mehrere Jahrhunderte, wo nicht ein ganzes Jahrtausend vor Chr., wahrscheinlich wegen Uebervölkerung, geschehen ist<sup>2</sup>). Verfolgt man die Spuren der Sla-

weņ

<sup>1)</sup> Hier sind vor Allem zu nennen, die Bemühungen der kais. russ. Akademie, der freien Gesellsch. zu Moskau für russ. Geschichte und Alterthümer, der Warschauer gelehrten Gesellsch., der kön. Gesellsch. der Wissenschaften zu Prag, ferner der Forscher und Sammler: Mascov, Banduri, Lucius, Jordan, Dobner, Stritter, Gercken, Möhsen, Anton, Taube, Fortis, Sulzer, Rossignoli, Gatterer, Gebhardi, Schlözer, Voigt, Pelzel, Naruszewicz, Boltin, Raič, Kollatay, Dobrowsky, Potocki, Sapieha, Graf Musin - Puškin, Rumjancow, Ewers, Krug, Lehrberg, Adelung, Köppen, Wichmann, Karamzin, Surowiecki, Maiewski, Czaykowski, Gr. Ossoliński, Lelewel, Chodakowski u.a. m. <sup>2</sup>) S. Schlegels prache u. Weisheit der Indier, Heidelb. 808. (womit zu verbinden Jahrb. d. Lit. VIII. Bd. 819. S. 454.) Hammers Fundgruben des Orients, II. Bd. 8 459. Th. P. Adelung rapports entre la langue russe et la langue sanscrit, S. P. 811. 8. W. S.

wer bei den europäischen Schriftstellern, so scheinen sie ur Zeit Herodots, im V. Jahrh. vor Chr., ihre Wansitze schon bis zum Ister (der heutigen Donau) ausedehnt zu haben; wofern nämlich die Krowyzen. deen dieser Vater der Geschichte erwähnt\*), eins m den heutigen Kriwizen oder Kriwičen in Russland sid. Aber die ersten Schriftsteller, die der Slawen ausdücklich erwähnen, sind der Mönch Jordan nach dem J. 552, der Senator Prokop im J. 562, der Protector Nenander nach dem J. 594, und der Abt Johann von Kclar, gest. 620, denen wir Alles, was wir über der Lawen Wohnsitze, Sitten und Thaten aus dieser Periode vissen, zu verdanken haben 1). Später herab verflechen die meisten, aber freilich nur ausländischen Schriftsteller, namentlich die byzantischen, und unter diesen vorzüglich Constantinus Porphyrogennetus (gest. 959), denn die inländischen fangen erst mit Nestor nach dem J. 1056 an 5), die Geschichte der Slawen in die Er-

or-

er-

ich

ien' hes:

gerig

Maiewski o sławianach, Warsch. 816. B. J. Rakowiecki Prawda ruska, W. 820. J. S. Presl Krok, Prag 821. 1. Hft. S. 65—81. Karamzin Istorija ross. gosudarstwa, 1. Bd. A. Murray History of the European languages, Edinb. 823. 2 Bd. 8. J. Lelewel Dzieie starožytne Indyi, W. 825. 6. J. Kluproth Asia polyglotta, Paris 823. 4. — A. Frencel de erigg. linguae Sorab. Budiss. 693. hielt die Slawen für Hebräer und ihre Sprache für hebräisch, welcher Ansicht sich auch noch der sonst kritische Durich (Bibl. slav. p. 250. 251.) zu nähern scheint; J. Piscateris de orig. 1. Slav. Vitteb. 697. S. Dolci de illyr. 1. vetust. Ven. 754. (dagegen H. F. Zanetti ep. in diss. de illyr. 1. vetust. Eb.), F. M. Appendini de præst. et vetust. 1. illyr. Rag. 806., Graf Sorgo in den Denkschriften der celtischen Akademie, Par. 808. S. 21—56., Tatiścew russ. Gesch. 1. Th. Schöttgen de orig. russ. Dresd. 729., Georgi Besch. d. Nat. in Russl. 799. u. a. gehen noch weiter, sprechen von Slawen beim babylonischen Thurmbau, leiten alle slaw. Mundarten aus der thracischen Sprache und vom Japhet her, ihnen ist das ganze thracische, scytische und getische Alterthum slawisch, worüber vorzüglich Schlözers Nestor 1. u. 2. Th. und Dobrowskys Slowanka 2. Th. S. 94—111. nachzulesen sind. 5) IV. 49. Weiter geschicht derselben Meldung bei Strabo VII. 318. 319. Plinius IV. 12. Steph. Byzant., Const. Porphyr. und Nestor. 4) Ueber die classischen Stellen des Jordan (de gotor. orig. c. 5. 23), Prokop (de bello goth. L. III. c. 14.), Menander und Biclar vgl. F. Durich bibl. slav. p. 4. ss. 12. ss. 28 — 35, 269 — 392, Schlözers Nestor II. Th. S. 72 — 74., Dobrowskys Slawin S. 196 — 212, 288 — 297, Slowanka 1 Th. S. 76 — 84. 5) Die Quellen der ältesten Gesch. der Slawen sind: 1.) auswärtige und einheimische Historio – und Chronographen, Geschlechtsregister, Kirchenbücher; 2.) alte Münzen; 3.) Denkmale unter der Erde; 4.) Aufschriften; 5.) Gemälde; 6.) Volksgesänge; 7.) eigentliche Urkunden und Diplome. — Zud en ältesten ausländischen Schriftstellern, die der Slawen erw

zählung der Thaten anderer Völker immer mehr ad mehr. Aus ihren Berichten ergibt sich, dass die Slach unter verschiedenen Stammnamen im VI. und VII. Jah. bereits den ganzen Norden und Osten von Europa übstluthet, und sowol mit den angränzenden, als auch at en ankommenden Völkern öftere Kriege geführt habe. Sie werden unter den Namen der Slawen, Anten, V. neten, (Heneten), Winden, und Sarmaten von de Schriftstellern dieses Zeitalters angeführt<sup>6</sup>); von dene aber nur der erste anerkannt einheimisch, die drei folgenden ohne Abrede fremd und nur geographisch von den Ausländern auf die Slawen übertragen, der letzte aber

n. Chr., Mela 48, Plinius 79, Tacitus 97, Ptolemaeus 161, Ammianus Marcellinus 579, Moses Chorenensis 460, ferner bei den morgenländischen Schriftstellern, vorzüglich Arabern), die schon genannten Jordan, Prokop. Menander, Biclar, die Script. hist. Byzant. von Zosimus 460 bis auf Phrantzes 1484, Ditmar Bisch. v. Merseb. 976 -- 1018, Adam v. Bremen 1076, Helmold Priester in Bosow bei Lübeck sammt s. Fortsetzern 1170, Aeneas Sylvius 1405 — 64 u. a. m.; inländische Schrift. sind: Nestor Mönch in Kiew 1056 — 1111, Sylvester Bisch. in Perejaslawl gest. 1124, Cosmas Dechant in Prag 1045 — 1125, Mart. Gallus in Polen 1109 — 1138, Diocleates Presb. in Dalm. um 1170, Vinc. Kadlubek Bisch. in Krakau gest. 1223, Daniel Erzb. in Serbien um 1245, Johann Pop in Nowgorod um 1230, Boguphalus Bisch. in Posen gest. 1253, Jaroslaw Strahoviensis um 1283, Dalimit um 1315, Michas Madius ein Dalm. um 1330, Petrus Zbraslawiensis, ein Böhme um 1335, Johannes Polonus um 1359, Pulkawa de Tradenin ein Böhme um 1374, Joh. Dlugosz ernannter Erzb. in Lemberg 1415 — 1480, Wenc. Hajek ein Böhme gest. 1553, Math. v. Miechow 1456 — 1523, Mart. Cromer 1512 — 89, Math. Strytkowski Domherr in Littauen gest. 1582 u. s. w. Unter den slaw. Münzen reichen die russ. mit slaw. Schrift bis in die Zeiten Wladimirs (gest. 1015), und Jaroslaws (gest. 1054), die poln. bis Boleslaw I. Chrobry (992 -- 1025) hinauf; Serbische werden (muthmasslich von Muntimir 880 -- 890) von Uroš (1122 -- 1136), Steph. Dušan (1336 -- 1356), und Brankowič (1428 -- 1457), 26 an der Zahl, in dem k. Wiener Antiken - Cabinet aufbewahrt. Die Akad. d. Wiss. in S. Petersb. besitzt in ihrer Kunstkammer einen Schatz von alten russ. Münzen; S. Kabinet Petra W., S. P. 800. 3 Bd. - Neu-Russland, vom Dniepr an, westwärts bis nach Polen und Očakow hin, am grossen und kleinen Ingul und um den Schwarzwald, ferner das südliche Sibirien ist vorzüglich reich an unterirdischen Denkmalen. Aber auch andere slaw. Länder bieten manches Interessante in dieser Hinsicht dar. Ueber die obotritischen Alterthümer unten. - Die älteste slaw. Inschrift ist auf dem Steine von Tmutorokan auf der Halbinsel Taman vom J. 1068. Unter den Glockeninschriften ist die vom J. 1541 im Jurikloster in Lemberg die älteste; in Böhmen kommt die erste vom J. 1437 vor; in Russland fing das Glockengiessen 1346 an.— Die ältesten Denkmale der Malerei sind bei den Russen in dem ostromirschen Evangelium vom J. 1056, im Sbornik 1073, und in der M. Himmelfahrtskirche zu Kiew 1073. - Ueber die Volksgesänge unten 6.13. Anm. 1. Die älteste russ. Urkunde ist vom J. 1128. Serbische (vom J. 1302 in der Abschrift ) vom J. 1348 in dem Metropolitan - Archiv zu Karlowic, böhm. Stiftungsbriese und Privilegien fangen erst mit 1386 an. • ) Die grösste

aber zweiselhast ist. Die Slawen sassen seit undenklichen Zeiten, schon geraume Jahrhunderte vor Christi Geburt, in dem europäischen Sarmatien, welches sich von dem

Verwirrung brachte in die älteste slaw. Geschichte die Menge und Zweideutigkeit der Namen hinein, unter denen die slaw. Stämme von den ausländischen Chronographen angeführt werden. Wenn es gleich einleuchtend ist, dass ein so grosses Volk, von jeher in mehrere Stämme getheilt, auch mehrere Nimen geführt habe, so sicht man doch, dass gar viele dersel-ben irrig und mit Unrecht, gewöhnlich geographisch, den Slawen beigelegt worden sind, wie es mit den Winden (Slowenci) in Krain, Böhmen (Cechowé) in Böhmenheim, Illyriern (Srbi) im alten Illyricum der Fall ist. Daher ist für den slaw. Geschichtsgelehrten die Erörterung der Frage: wie haben sich die slaw. Stämme solbst genannt, und wie sind sie von den Ausländern genannt worden? unerlässlich. Was die Namen Heneten, Weneten, Weneden, Wenden, Winden, Vandalen u. s. w. anbelangt, so scheinen sie insgesammt mit dem Worte Anten verwandt, und auf die Slawen nur geographisch übertragen worden zu seyn. Jordan, der gewöhntich allerlei Benennungen zusammenrafft, nennt die Slawen Weneten, welchen Namen Prokop nicht kennt, weil er sie da fand, wohin Tacitus seine teutschen Weneden versetzte. Eben diess gilt von dem Namen Anten, der sich schon im VII. Jahrh. verloren. Vgl. Dobrowsky's Slawin 202-203. Die Slawen selbst nannten sich von jeher Slowane, Slowene. Die Bedeutung dieses Namens ist in dem Worte slowu, slowim heissen, reden, appellor, loquor, und in slowa Wort, Rede, deren Wurzel slu mit der Bildungssylbe ju, sluju dem Griech. πλύω ( z geht in slaw. Sprachen oft in s über : καφδία srdce, denn deset, ylunus sladky) und dem Lat cluo, clango entspricht, und woraus durch den gewöhnlichen Uebergang des o in a bei den Iterativen, slawim celebro, glorifico, slawa gloria, entstanden ist. Es ist demnach gleichgültig, ob man den Eigennamen Slowan, Slawe, mit slowu und slowo, od. mit slawim und slawa vergleicht; denn beide sind im Grunde eins : aber die ältesten einheimischen Geschichtschreiber und Dichter, Nestor, Dalimil, Pulkawa, Palmota u. m. a., die Bohmen, die Slowaken, die südlichen Slawen in Krain, Kärnten und Steiermark, die Dalmatiner, die Slawonier, ja die Russen und Serben selbst bis ins XVII, Jahrh., atimmen in der Sprech - und Schreibart: Slowane, und des Beiworts slowenesk, slowensky jazyk (jezyk) ganz überein, und noch heut zu Tage nennt sich die Mehrzahl der slaw. Stämme nicht Slawiani, sondern Slowane, Slowaci, Slowenci, zum Beweis, dass die Sprech - und Schreibart: Slawe st. Slowan, slawisch st. slowenisch, abermals den Ausländern, namentlich den Byzantinern, Lateinern und Teutschen zuzuschreiben sey (so machten sie aus Morawa Marahania, March, Orawa Arva, Slowaks. Slawak, Chorwat Krabat, gost gast: Kelagast, Radegast u. s. w.), von denen sie erst 1665 in die Kirchenbücher der Russen und Serben, und zu den Polen kam, wo sie nunmehr vorherrschend geworden ist. Die slaw. Stämme nunten sich selbst Slowane, Slowenci, Slowaci, weil sie einerlei Sprache redeten, und sich gegenseitig verstehen konnten; so wie sie den fremden Völkern die Namen Niemec (stumm, namenlos), Cud (fremd, wild), Wlach (fremd, auswärtig, cf. wall, wäl) beilegten. Die bei den Criedian und Russian und Rus Griechen und Römern übliche und von diesen zu den Franzosen fortgepflanzte, fehlerhafte Schreibart: Σκλαβηνός, Σθλαβηνός, Sclavani, Sclayi, Esclavons, ist durch die Veränderung des o in a und Einschiebung des epenthetischen  $\kappa$ ,  $\vartheta$  entstanden. Vgl. Schlözers Nestor Th. II, S. 75. Dobrowskys hist. krit. Untersuchung, woher die Slawen ihren. Namen erhalten haben, im 6 Th. d. Abh. e. Privatgesellsch. in Böhm. Prag 784. S. 263 — 298. Eb. Slawin 8. 14 — 16. Eb. Gesch. d. böhm. Lit. (818) S. 41. ff. Durich bibl. slav. 8. 3 - 28.

Ausslusse der Weichsel bis zu den karpatischen Gebirgen, von da bis zum Ausslusse des Dniepers, längs den Gestaden des asowischen Meeres bis zum Don, und von da aufwärts bis zum weissen Meere und Archangel erstreck. te, dort an den Küsten der Ostsee nach den Teutschen, deren Wohnsitze sie eingenommen, Weneten (Heneten, Winiden, Winden), hier an der Donau und dem asowschen Meer von den Byzantinern, wahrscheinlich nach einer griechischen Umgestaltung des Wortes Henet, Wend, Anten genannt'). Die an der Ostsee sitzenden Slawen wurden durch ihren Bernstein zuerst den Phöniciern, und als dieser ein wichtiger Handelsartikel ward, in der Folge auch den Griechen bekannt Sowol längs der Ostsee von Lübeck an, als auch auf den vorzüglichern Inseln des baltischen Meers hatten sie Seestädte erbauet. Den südlichen Släwen hingegen mögen die Gothen, die sich 250 in Dacien und an dem Pontus Euxinus niederliessen, die erste Veranlassung zur Erweiterung ihrer Wohnsitze gegeben haben. Eine zweite, noch bessere Gelegenheit ergab sich unter K. Aurelian (270), der Dacien, welches sich von der Donau zwischen der Theiss und der Aluta bis zu den Karpaten und bastarnischen Alpen erstreckte, freiwillig aufgab, und die römischen Colonisten jenseits der Donau nach Mösien übersetzte. Nicht minder konnten sie unter Probus 280, und Diokletian 295, nach der Entvölkerung Daciens ihre Gränzen erweitern. Wirklich finden wir nach der wahrscheinlich 276 - 282 verfertigten Peutingerschen Charte um diese Zeit die Venados Sarmatas bis an die Ostseite der bastarnischen Alpen, d. i. bis an die Ostund Nordgränze des heutigen Siebenbürgens vorgerückt, und mit den an der Donau wohnenden Slawen unter der von nun an gewöhnlichen Benennung Sqrmatae limigantes vereinigt. Auf die Bitten dieser Sarmaten

un-

mäotischen See, am obern Dniepr und der obern Wolga (Dobrowsky Gesch. d. böhm. Lit. S. 9. nach Plinii Hist. Nat. P. 1. L. 6. c. 7. Aussage von den Serben) streitet die grosse Zahl der slaw. Stämme und die Volksmenge, die gewiss, nach so vielen Kriegen und nach dem Ausrotten od. Umschmelzen der meisten Stämme, z. B. in Teutschland, Ungern, Dacion, u. s. w. zu urtheilen, damals kaum geringer seyn konnte, als jetzt.

unternahm Constantin 332 einen Kriegszug gegen die Gothen; 'nach dessen' glücklicher Beendigung sich die früherhin von den Sarmaten gegen den Feind bewaffneten Knechte gegen ihre Herren empörten, und die Auswanderung von 300,000 nach Nord-Italien, d. i. dem heutigen südlichen Kärnten, Krain und Kroatien, und zu den Victofalen, einem markomannischen Stamm germanischer Herkunft in Dacien, unter Tiberius (20) hieher verpflanzt, bewirkten. Als unter Constantin II. (337) vermischte Heerhaufen von Sarmaten und Ouaden in Pannonien und Mösien einbrachen, und dieser darüber über die Donau ging, und das Land der Jazygen und Quaden verheerte, so kamen unter den Gesandten, die um Frieden baten, auch Sarmaten aus Dacien, und wurden von dem Kaiser sehr glimpflich behandelt. Er liess sie im Besitz ihrer Ländereien, und gab ihnen einen König, züchtigte hingegen die sein Gebiet beunruhigenden Sarmaten zwischen der Donau und der Theiss und an der Aluta, und gebot ihnen, sich weiter ins Land zurückzuziehen. Allein kaum war die Ruhe hergestellt, als im J. 359, in welchem der K. Constantius seine Winterquartiere in Sirmium hielt, sich neue Schwärme der vor einem Jahre gegen die karpatischen Gebirge hinauf verwiesenen Sarmaten zeigten, und von diesem zu Rede gestellt, sich zwar anfangs friedfertig stellten, aber bald, bei einer Unterredung in Acimincum (dem heutigen Peterwardein) unerwartet mit dem Feldgeschrei: mar ha, mar ha! tödt' ihn! ") auf den Kaiser eindrangen, jedoch von den römischen Legionen niedergemacht wurden. Unter Valentinian I. und Valens (364), wo die Gränzprovinzen des römischen Reichs durch die Jazygen und Quaden sehr hart mitgenommen wurden, waren auch die Sarmatae limigantes 374 in Mösien eingefallen, wurden aber durch den Statthalter Theodosius in ihre

s) Obgleich ha dem serb. Acc. ga vollkommen entspricht, so scheint doch auch hier die gewöhnliche Umgestaltung des o in a Statt gefunden zu haben. Das Feldgeschrei wäre demnach gewesen: mor ho, und dieses gäbe einen Wink, den Stamm, der damals die Gegend von den Karpaten südlich herab zwischen der Donau und Theiss beherrschte, etwa in den heutigen Slowaken wieder zu finden.

Gränzen zurückgejagt. Um das J. 373, als sich die Hunnen zu verbreiten ansingen, unternahm Winithar, der Ostgothen König, einen Feldzug gegen die Anten oder Slawen; sein Angriff wurde aber diesmal zurückgeschlagen. Bei einem zweiten Einfall nahm er ihren König Box oder Booz (Bož?) sammt seinen Söhnen und vielen Vornehmen gefangen, und liess sie ans Kreuz heften. Er selbst wurde von dem Hunnenanführer Valamir bekriegt und durchbohrt: Im J. 430 traten die Slawen an der Donau in ein Bündniss mit den Römern gegen die Uebermacht der Hunnen. Als Attila 450 mit seinem Heer nach Gallien aufbrach, waren unter den Hilfsvölkern, welche seiner Fahne folgten, auch Slawen, blieben übrigens bei allen Länderzerrüttungen und Verheerungen durch die Hunnen ungestört in dem Besitz ihres Gebietes. Nach Attila's Tode besetzten die Gepiden Dacien, die Gothen Pannonien, die Sciren und Alanen Nieder-Mösien und einen Theil des Landes zwischen der Donau, der Theiss und der Aluta; worauf die Slawen aus dieser letzten Gegend in das Land an der Donau und Drau um das Schloss Martenna (heut zu Tage Marburg) zu ihren Stammverwandten in Krain und Kroatien auswanderten. In dem Kriege gegen die Gothen 472 standen die Vorsteher der Slawen den Sueven-Königen mit ih-, ren Hilfstruppen bei ; sie wurden aber besiegt, und der 18 jährige gothische Prinz Theoderich übersiel sie 473, tödtete ihren Vorsteher, und entriss ihnen die kurz zuvor von ihnen eroberte Stadt Singidunum (Belgrad). Um diese Zeit waren die Slawen in Krain den Gothen zinsbar, kamen aber bald unter die römische Regierung. In den J. 534 - 545, 547 ff. erschlugen die an der Donau wohnenden Slawen den von Justinian aufgestellten Gränzpräsecten, machten ungestrast in das römische Reich mehrere Einfälle, und unternahmen einen Kriegszug über Thracien und Illyrien bis in die Gegend von Adrianopel und Byzant, von wo sie aber zurückgeschlagen wurden. Sowol jetzt, als auch schon früher, mögen sich die südlichen Slawen längs der Donau bis an ihre Mündungen, und von da längs dem Pontus Euxinus bis zum Dniester nach und nach ausgebreitet haben; wäh-

während die nördlichen Slawen noch immer längs der Weichsel, als ihrer westlichen Gränze, wohnten. Die Slawen, Hunnen und Awaren machten nun wegen der Unthätigkeit und Schwäche der byzantischen Kaiser öftere Einfalle in die Provinzen dieses Reichs. Eine Zeit lang standen jetzt' die südlichen Slawen unter der Botmässigkeit der Awaren. Auf Befehl des Awaren-Chagans brachen sie 584, beiläufig 100,000 Mann stark, in Thracien ein, worauf sich ein Krieg zwischen dem kais. Feldherrn Priscus und den Slawen entspann, der von 593 bis 597 mit abwechselndem Glück fortgesetzt wurde. Im J. 620 wurde die Macht der Awaren durch Heraklius gebrochen. Unter ihm (610 - 641) beginnt auch für die Slawen eine neue Wanderungsperiode. Nach dem J. 610 zog ein Theil derselben, unter fünf Brüdern und zwei Schwestern, wie die Chronisten erzählen, aus dem nördlichen Kroatien nach Dalmatien herab, und besetzte den Landstrich von dem Cettina Flusse bis über Istrien hinaus. Ostwärts von diesen Kroaten nahmen die Serben. beinahe um die nämliche Zeit vom Norden in diese Gegenden eingewandert, ihre Wohnsitze. Ihre Stämme führten verschiedene locale Namen. Um diese Zeit treten in Böhmen, Mähren, Schlesien und der Lausitz verschiedene slawische Stämme unter den Namen Čechowé, Morawané, Slezáci, Lužičané zum erstenmal in der Geschichte auf. Ostnordwärts von ihnen, an beiden Ufern der Weichsel, wohnten die Polen, und weiter hinauf zahlreiche slawische Stämme, späterhin unter dem Geschlechtsnamen der Russen begriffen. Zur Zeit des Constantinus Porph. waren diese schon den angränzenden und den entlegenen Völkern durch Handel, den sie zu Wasser und zu Lande nach Bulgarien und Thracien hinein führten, hinlänglich bekannt, und hatten nach Adam von Bremen und Helmold den grössten Theil des heutigen Länderraums schon inne. Zwischen den Russen und Polen, von der Russe bis zu der Weichsel, längs der Ostsee, finden wir um diese Zeit die Preussen (st. Porussen, so wie Reussen st. Russen); westwärts von ihnen aber, oberhalb der Polen, von der Weichsel bis zur Elbe, wird der grosse und mächtige Volksstamm der

der Slawen von den Chronisten Winiden, Winulen, Wenden genannt. Auf sie folgten die Pomoraner (Pomeraner). Die Gränzen Pomeraniens waren gegen Norden die Ostsee, gegen Osten die Preussen, gegen Westen die Oder, gegen Süden die Polen. Zwischen den Wenden, Pomeranern und Polen sassen die Wilzen, Luiticier, auch Weletabi genannt, die gleichfalls in mehrere Stämme getheilt waren. Noch wohnten zwischen der Elbe und der Oder verschiedene slawische Völkerschaften. als die Leubuzi, Wilini, Stoderaner, Havellaner (He-veller), Brizaner, Lingonen, Warnawi; namentlich sassen in dem heutigen Meklenburg und Schwerin die Obotriten, an welche am Ausslusse der Elbe, in dem heutigen Oldenburg, und an der Ostsee die Polaben stiessen. Zuletzt besassen noch die Slawen mehrere Inseln der Ostsee, unter denen die vorzüglichsten das heutige Femern und Rügen. Auf dieser letzten wohnten die Raner und Rugier: - Die frühesten Wohnsitze der Slawen in Europa wären demnach nach Seb. Frank ziemlich genau so bestimmt: "Totum tractum, sagt er, illarum provinciarum, incipiendo a Ponto Euxino Constantinopolim versus ultra et a magno flumine Rha, hodie Volga dicto, ab oriente ita in occidentem, meridiem versus inter magna Sarmatica montana interque Carpaticos montes, totum tractum montium Bohemicorum ex una parte. ex altera vero parte septemtrionem versus inter littus Pomeranici maris et inter Balticum fretum usque ad Al-. bim deorsum longe lateque Slavi occuparunt"; oder nach Schlözer: "In dem Dreieck zwischen der Donau und Theiss bis an die Karpaten, und über dieses Gebirge hinüber bis nach Schlesien hinein, und von da per immensa spatia; ihre Brüder aber, die Anten, dehnten sich ostwärts durch die ganze Moldau und Walachei bis ans schwarze Meer aus." )

§. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Seb. Frank de nominib. gentium a Tacito et Ptolem. relatis. Schlözer's Nestor Th. 11. S. 77. — Ueber die früheste Periode der Slawen sind zu vgl. J. Ch. Jordan de origg. Slavicis, Vindob. 745. f. Popowic Untersuchungen vom Meere, Rrankf. u. Lpz. 1750. 4. J. S. Assemani Calendaria eccl. univ., Rom. 755. VI. Voll. 4. J. G. Stritteri memoriae populorum ad Danubium etc. e script. hist. Byzant., Petrop. 771 — 78. 111. Voll. 4. (Der 2te Bd. handelt ausschliesslich von Slawen.) Gercken's Vers. in

Religion und Sitten, Cultur und Sprache der alten Slawen.

Obschon uns bestimmte und ins Einzelne gehende Nachrichten über die ältesten Slawen in Bezug auf ihre Religion und Sitten, ihre Cultur und Sprache gänzlich abgehen; so ist es doch keinem Zweifel unterworfen, dass sie gleich von der Zeit ihres Bekanntwerdens in Europa an, so weit nämlich die Geschichte auf die Spuren ihres frühesten Lebens einiges Licht zu werfen anfängt, his zu ihrer Bekehrung zum Christenthume zu Anfang des IX. Jahrh., zwar Heiden, aber keinesweges so roh waren, dass sie in die Classe der barbarischen Völker zu stehen kämen, vielmehr sich auf einer Stufe der nationalen und zeitgemässen Bildung befanden, die ihnen auch nach unseren jetzigen Begriffen eine Stelle in der Reihe der civilisirten Völker anweist.

Die slawische Mythologie erinnert auffallend an Indien; allein zur Zeit ist dieser ohnehin schwierige Gegenstand noch nicht mit der gehörigen Kritik in seiner ganzen Ausdehnung bearbeitet worden. Die Zu den vorzüglichern Gottheiten der heidnischen Slawen gehören: Biel Bog, der weisse oder gute Gott, Černobog, der schwar-

der ältesten Gesch. der Slawen, Lpz. 771. 8. Gatterers Einl. in die synchron. Universalhist. Gött. 771. 8. Gebhardi's allg. Welthist. 51-r Th. Halle 789. Schlözer's allg. Nordgesch. (in der allg. Welthist. der 31. Th.) Halle 771. 4. 8. 332 — 334. Eb. Nestor, russ. Annalen, Götting. 802 — 09. 5 Th. 8. F. Rühs Gesch. d. Mittelalters (böhm. v. W. Hanka, Prag 818. 12.). J. Potocki fragments historiques et geographiques sur la Scythie; la Sarmatie et les Slaves, Braunschw. 796. 4. Dobrowský üb. d. ältesten Sitze der Slawen in Europa (in dem Vers. einer Landesgesch. von Mähren), Olmütz 788. 8. J. F. A. v. Schwabenau, die ältesten bekannten Slawen und ihre Wohnsitze, (im Hesperus 1819.) Karamzin istorija rossijskago gosudarstwa, 2te A. S. Petersb. 819. 1r Bd. W. Surowiecki sledzenie początka narodów słowiańskich Warsch. 824. 8.

<sup>1)</sup> J. Görres Mythengesch. der asiat. Welt, Heidelb. 1810. 8. sagt von der Religion der alten Slawen., Daher wird es begreiflich, wie jene slawischen Völkerschaften, die in den frühern Jahrhunderten von jemem Stamme (der Hindu) sich gelöst, und nach dem östlichen Europa hin vorgedrungen, so vielen Orientalism in ihrem religiösen Cultus zeigen konnten. Den Gegensatz des guten und bösen Princips finden wir personificirt bei den Wenden, Sorben und Obotriten. Echt orientalisch zusammengesetzte Symbolik zeigen uns die Bilder der Rugier, die Saxo Grammaticus beschreibt. Swiatowid, lichtglänzend, vor allen in Arkona im gemeinsa-

schwarze oder böse Gott, Cudo morskoje, Meerwunder. eine Art Tritonen, Cur bei den Russen, was der Terminus bei den Römern, Did, Didilia, Gottheit der Ehen. Diw, der Arge, (der indische Dew) bei den Russen. Domowyje duchy, Hausgötter, Genien, bei den Böhmen Šetek, Šotek, Skijtek, Dubynja und Gorynja, nach russischen Erzählungen Heroen, Jagababa, als ein scheussliches, hageres Weib mit Knochenfüssen vorgestellt. Kasčej, Kosčej, ein lebendiges Skelett, Knochenmann, der Mädchen und Bräute raubte, Kikimora, ein fürchterliches Gespenst, Lada, Leda, die Göttin der Liebe und aller Liebesvergnügungen, Lel, Lelja, der Liebesgott, Lesie, Waldgottheiten, griechische Satyren, Morjana, Morena, (Marzana), der Tod, die Todesgöttin (im Indischen heisst Marana auch der Tod), Oslad', Gott der Gastmale, Perun, (bei den Slowaken Parom, daher paromowá střela, Blitz) der Donnergott, Polelja, Gott der Ehe, Sohn der Lada, Porewit, Porenut, bei den Obotriten, vielleicht eins mit Prowe, Gott der Gerechtigkeit bei den wagrischen Slawen, Radegost, (Radegast) der Schützer der Gastfreiheit bei den Obotriten, Rugewit, bei den Karantanern, Rusalki, Nymphen und Najaden, Sewana, bei den Polen Göttin der Wälder, Swiatowid, Swatowit, der Allsehende in Arkona verehrt, Triglaw, wahrscheinlich Beiname eines dreiköpfigen männlichen Gottes, des Trimurti der Indier, Wila,

men Tempel der slaw. Völker verehrt; sein kolossales Bild mit vier Hänptern auf vierfachem Halse nach den vier Weltgegenden geordnet; mit geschornem Bart und Haare; in der rechten ein aus vielen Metallen zusammengesetztes Trinkhorn, in der linken den Bogen, neben ihm Sattel, Zaummengesetztes Trinkhorn, in der linken den Bogen, neben ihm Sattel, Zaummengesetztes Trinkhorn, in der linken den Bogen, neben ihm Sattel, Zaummengesetztes Trinkhorn, in der linken den Bogen, neben ihm Sattel, Zaummenstelt, der des krieger seinem Dienst geweiht, vor allen ein weisses Pferd, das er selbst in Schlachten ritt, und das wahrsagend Auspicien über Krieg und Frieden gab. Dann bei dem Karantanern Rugewit mit siebenfachem Antlitz, sieben Schwerdter an einem Gehänge an seiner Seite, das achte gezogen in seiner Rechten, der Gott des Krieges und der Stärke; weiter Porewit mit fünf Häuptern, aber ohne Waffen; endlich Porenut mit vierfachem Antlitz, ein fünftes auf der Brust, mit der linken auf der Stirne, mit der rechten das Kinn berührend; alle in ihrer Zusammensetzung auf die Sonne und die vier Jahrszeiten, die sieben Planeten und die fünf Elemente deutend, beweisen frührern Verkehr mit persischen und indischen Mythen, und die directe Verwandtschaft des Slawenstammes mit dem Hinterasiatischen." Auch die Gewohnheit der slaw. Weiber, sich mit der Leiche ihrer Männer auf dem Scheiterhausen zu wersen, weist auf Indien hin.

bei den südlichen Slawen, was Rusalki bei den Russen. Wolchw, Wolchowec, Zauberer, Weles, Wolos, der Gott des Viehes, Žiwa, (Siwa) die Göttin des Lebens bei den Polaben, verwandt mit dem indischen Schiva u. s. w. Krodo und Flintz sind keine slawische Gottheiten. Unter allen waren Perun, der Donnergott, biely Bog, der Geber alles Guten, černy Bog, der Schöpfer des Bösen, in welchen sich ganz der persische Dualismus kund thut, und Swiatowid, der Allsehende von Arkona auf der Insel Rügen, die höchsten Gottheiten. Die Namen gadanija, die Wahrsagungen, Koliada, Koleda, ein Fest, vorzüglich durch Geschenke gefeiert, Kupalo, das Johannisfest, der Sonne zu Ehren wegen der Sommersonnenwende, Trizna, eine Feier zum Andenken der Verstorbenen, u.s. w., beziehen sich offenbar auf Gebräuche und Feste der damaligen Zeit. Den Gottesdienst versahen die Priester, (in den urältesten Zeiten unfehlbar zugleich Vorsteher des Volks, wie diess das bei den Slawen in zwiefacher Bedeutung noch übliche Wort Kniaz, Knez (Knjže) Priester, Fürst, bezeugt), in den hiezu erbauten Tempeln und in geheiligten Hainen. Gewöhnlich wurde dabei geopfert (Zertwa, obět, Opfer), und geweissagt (wěštec, gadač Wahrsager). Sie verbrannten ihre Todten und stimmten dabei Klaglieder an. Einzelne Spuren bei Nestor scheinen anzudeuten, dass die alten Slawen mit der Idee der Unsterblichkeit, wenn gleich den sinnlichen Begriffen der damaligen Zeit angemessen, bekannt waren. Den Eid. (přisaha, kljatba) kannten und ehrten sie. 2)

In

browsky's Slawin S. 401 — 416. Durich bibl. slav. p. 338 — 351. — Ueber die obotritischen, zwischen den J. 1687 — 97 in Prilwitz von dem Pastor Friedr. Sponholz gefundenen, und der Sammlung des Groszherzogs von Meklenburg – Strelitz einverleibten (verdächtigen) Denkmäler, worunter sich Abbildungen von Gottheiten und andere slaw. Alterthümer befinden, vgl. A. G. Masch die gottesdienstlichen Alterthümer der Obotriten aus dem Tempel zu Rhetra am Tollenzersee, Berl. 771. 4., und J. Potocki voyages dans quelques parties de la Bass-Saxe pour la recherche des antiquités Slaves ou Vendes, Hamb. 795. 4. Alter's Miscellen S. 226. ff. Dobrowsky's Slowanka Th. 11. S. 170 — 176. H. R. Schröter's Friderico-Francisceum, od. Grossherz. Alterthümersamml. aus der altgerm. u. slaw. Zeit Meklenburgs zu Ludwigslast (Abbild. u. Text) 823.

In Hinsicht auf ihr politisches Leben ist es keinem Zweifel unterworfen, dass so wie die Indier bereits mehrere Jahrhunderte vor Christi Geburt im Besitze einer hohen einheimischen Cultur waren, auch die Slawen nach ihrer Einwanderung nach Europa, mehrere Jahrhunderte vor Christi Geburt, ein gebildetes Volk gewesen, Städte gehabt, ein patriarchalisches Leben geführt, und daher auch leicht eine Beute anderer, in Wildheit und Barbarei versunkenen nomadisirenden Völker, der Gothen, Hunnen und Awaren geworden sind. Als beständige Nachbarn der Griechen, die ihre Colonien bis zum schwarzen Meer ausdehnten, haben sie sich fast gleichzeitig mit denselben, wenn gleich auf eine eigen-thümliche Weise, cultivirt. Die ältesten Schilderungen der Slawen sind von Prokop (562), K. Mauritius (582— 602), K. Leo (886 — 911)<sup>3</sup>). Nach jenem hatten sie eine demokratische Verfassung, eigene Gesetze und Religion, wohnten in schlechten Hütten und änderten ihre Wohnsitze noch oft, führten den Krieg meist zu Fuss mit Schilden und Wurfspiessen bewatfnet, waren lang

<sup>1.</sup> Ngl. Prokop de bello goth. L. III. c. 14. Mauritii Strategicon L. III. c. 5. Leonis Imp. de bellico apparatu, lat. a Jo. Checo, Basil. 595. 12. A. F. Kollar amoenitates hist. Hung., Vindob. 783. 8. Stritter's Gesch. der Slawen in Schlözers allg. nord. Gesch. 8. 351. J. Raic istoria raznych alawenskich narodow, Wien 794 — 95. 8. 4r Bd. C. V. §. 6. ff. J. Potocki fragments historiques 2r Bd. 8. 103. ff. Durich bibl. slav. p. 28-33, 259-392. Dobrowsky's Slawin, S. 196-212. Eb. Slowanka Th. I. S. 76-84. — Zwar haben mehrere, vorzüglich ausländische Schriftsteller den Slawen nicht nur alle frühere Cultur, abzusprechen, sondern auch ihren redlichen Charakter zu verdunkeln gesucht. Sie führen z. B. an, dass Prokop sie an der Donau als noch nicht ganz an Ackerbau gewohnt schildert, Bonifacius im VIII. Jahrh. die Slawen in Teutschland vagos nennt, Prokop, Ditmar ü. Helmold Züge der Grausamkeit und Treulosigkeit von ihnen erzählen u. s. w. Allein dem ist nicht so. Von einzelnen Stämmen mag diess, immerhin gelten, unbeschadet der Cultur anderer; denn gewiss waren alle Stämme hierin einander nicht gleich. Den ganzen Vorwurf hat schon Möller (von der hist. Grösse, im teut. Mus. Lpz. 781. 2. Bd.) gewürdigt, in dem er sagt: "Nie würden unsere tapfern Vorfahren, die ehrlichen Slawen, den Namen der treulosen in der Gesch. erhalten haben, wenn andere, als Dänen, Franken u. Sachsen, als Helmold, Arnold u. Adam v. Bremen, ihre Gesch. verzeichnet hätten, deren Interesse es war, sie zu erniedrigen, zu bekehren u. unterwürfig zu machen." Die christlichen Missionarien, Griechen u. Lateiner, haben alles, was sie uns von den heidnischen Slawen gemeldet, verunstaltet. So beschuldigten die griechischen Mönche eben so wie die laeinischen die Čechen, Dulebier u. Drewlier in Wolynien u. Polesien der ehelosen Wildheit, weil sie die Sitte der Vielweiberei, die dort herrschte, als eine regellose Ehe ansahen.

und starkgliedrig mit blonden Haaren; Redlichkeit ohne Tücke und Bosheit, war ein Hauptzug in ihrem Charakter; nach den zwei andern liebten sie die Freiheit so sehr, dass sie auf keine Weise zur Dienstbarkeit oder zum Gehorsam gebracht werden konnten, waren vorzüglich tapfer, und konnten Beschwerlichkeiten, Hitze und Kälte, Blösse und Mangel leicht ertragen; gegen Fremde ungemein gütig und gastfrei, behielten sie ihre Gefangenen nie in Knechtschaft, sondern entliessen sie nach einer gewissen Zeit; sie lebten vorzüglich von der Viehzucht und vom Ackerbau; die Weiber waren den Männern ausserordentlich treu, oft starben sie freiwillig bei ihrem Tode; ihre Wassen waren Wursspiesse, Schilde, Bogen und Pfeile. Im Krieg hatten sie nicht nur Fussvolk, wie Prokop berichtet, sondern auch Reiterei, wie Constantinus Porph. P. II. c. 31. ausdrücklich bezeugt. Ausser den von Prokop genannten Waffen führten sie auch das Schwert und die Schleuder (prak) mit. Dass unter ihnen von jeher ein Unterschied der Classen statt gefunden habe, folglich der Stand der Edlen (Knjaz, bojar, župan, pan, slechtic) dem der freien Männer (clowjek, ljudi) entgegengesetzt war, abgesehen von der Knechtschaft der Unterworfenen oder Unfreien (rob, rab), leidet wol keinen Zweifel. Eben so ist es klar, dass sie durch Gesetze, deren Spuren selbst Jaroslaws Rechtsbuch oder die sogenannte Prawda ruska enthalten mag, wenn es gleich schwer, ja unmöglich seyn möchte, sie einzeln nachzuweisen, regirt wurden, wie diess die Geschichtschreiber des VI. - XII. Jahrh. ausdrücklich und einstimmig behaupten. Selbst die Namen der Städte (grad von graditi umzäunen), als Stargrad Aldenburg (Oldenburg), Nowgorod, 'Nowjetunum, Kiew, Vineta 4), Arkona, Smolensk, Černigow, Pskow, Izborsk u. m. a. weisen auf eine bedeutende Stufe der Civilisation hin. Viele interessante Nachrichten über ihr häusliches Leben, ihre Wohnungen, Nahrung, Bekleidung, Ge-

<sup>4)</sup> Die Existenz der Stadt Vineta auf der Insel Wolin, die Herder das slaw. Amsterdam nennt, wollten Rumohr 1816, und Lewezow 1823. zweiselhaft machen. Helmold, meinen sie, schreibt sie durch Irrthum für Jumne d. i. Julin.

Gebräuche und Sitten, finden sich bei den alten Chronisten zerstreut, die zuerst Anton, hierauf die Hrn. Karamzin und Rakowiecki vollständig gesammelt und zusammengestellt haben.

Demnach war Tapferkeit mit Friedensliebe vereinigt ein hervorstechender Zug in ihrem Charakter, und Herder schildert sie eben so schon als treffend, wenn er sagt: "Trotz ihrer Thaten waren die Slawen nie ein unternehmendes Kriegs-und Abenteuervolk wie die Teutschen; vielmehr rückten sie diesen stille nach, und besetzten ihre leergelassenen Plätze und Länder. Allenthalben liessen sie sich nieder, um das von andern Völkern verlassene Land zu besitzen, es als Colonisten, als Hirten, als Ackerleute zu bauen und zu nutzen; mithin war nach allen vorhergegangen Verheerungen, Durchund Auszügen ihre geräuschlose, fleissige Gegenwart den Ländern erspriesslich. Sie liebten die Landwirthschaft, einen Vorrath von Heerden und Getraide, auch mancherlei häusliche Künste, und eröffneten allenthalben mit den Erzeugnissen ihres Landes und Fleisses einen nützlichen Handel. Längs der Ostsee von Lübeck an hatten sie Seestädte erbauet, unter welchen Vineta auf der Insel Rügen (richtiger Wolin) das slaw. Amsterdam war; so pflogen sie auch mit den Preussen, Kuren u. Letten Gemeinschaft, wie die Sprache dieser Völker zeigt. Am Dnieper hatten sie Kiew, am Wolchow Nowgorod gebauet, welche bald blühende Handelsstädte wurden, indem sie das schwarze Meer mit der Ostsee vereinigten, und die Producte der Morgenwelt dem nord-und westlichen Europa zuführten. In Teutschland trieben sie den Berghau, verstanden das Schmelzen und Giessen der Metalle, bereiteten das Salz, verfertigten Leinwand, braueten Meth, pflanzten Frachtbäume, und führten nach ihrer Art ein fröhliches musikalisches Leben. Sie waren mildthätig, bis zur Verschwendung gastfrei; Liebhaber der ländlichen Freiheit, aber unterwürfig und gehorsan, des Raubens und Plünderns Feinde." Indess halfen den Slawen ihre Friedensliebe, ihr stilles häusliches Leben nicht gegen die Unterdrückung von aussen; sie waren es vielmehr, welche sie derselben am meisten ausgesetzt.

Darum sagt auch Herder weiter: "Da sie sich nie um die Oberherrschaft der Welt bewarben, keine kriegssüchtigen erblichen Fürsten unter sich hatten, und lie-ber steuerpflichtig wurden, wenn sie ihr Land nur mit Ruhe bewohnen konnten; so haben sich mehrere Nationen, am meisten aber die vom teutschen Stamme, an ihnen hart versündigt. Schon unter Karl dem Grossen gingen jene Unterdrückungskriege an, die offenbar Handelsvortheile zur Ursache hatten, ob sie gleich die christliche Religion zum Vorwande gebrauchten; denn den heldenmässigen Franken musste es freilich bequem. seyn, eine fleissige, den Landbau und Handel treibende Nation als Knechte zu behandeln, staté selbst diese Künste zu lernen und zu treiben. Was die Franken angefangen hatten, vollführten die Sachsen; in ganzen Provinzen wurden die Slawen ausgerottet oder zu Leibeigenen gemacht, und ihre Ländereien unter Bischöfe und Edelleute vertheilt. Ihren Handel auf der Ostsee zerstörten nordische Germanen; ihr Vineta nahm durch die Dänen ein trauriges Ende, und ihre Reste in Teutschland sind dem ähnlich, was die Spanier aus den Peruanern machten. Unglücklich ist das Volk dadurch worden, dass es bei seiner Liebe zur Ruhe und zum häuslichen Fleiss sich keine daurende Kriegsverfassung geben konnte, ob es ihm wol an Tapferkeit in einem hitzigen Widerstand nicht gefehlt hat. Unglücklich, dass seine Lage unter den Erdvölkern es auf einer Seite den Teutschen so nahe brachte, und auf der andern seinen Rücken allen Anfällen östlicher Tataren frei liess, unter welchen, sogar unter den Mongolen, es viel gelitten, viel geduldet." 5)

Sprachüberreste aus der ältesten Periode der Slawen sind wol, einzelne bei ausländischen Schriftstellern zerstreute Wörter, meistens Eigennamen, ausgenommen, keine übrig '). Eben darum ist das Urtheil über die Beschaffenheit der damaligen Mundarten sehr schwer;

<sup>• 5)</sup> J. G. Herder Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, Riga u. Lpz. 791. IV. Bd. Sechsz. B. IV. Slawische Völker. •) Eine Sammlung und kritische Beleuchtung der ältesten slaw. Wörter findet man bei Durick bibl. slav. p. 114-184, 211-258.

doch liegt es am Tage, dass ein so weit ausgebreiteter Volksstamm bereits im grauesten Alterthume mehrere Dialekte gesprochen habe. Die ganz nahen zwei Stämme, die Prokop und andere Griechen besser kannten. und mit den Namen Slawinen und Anten belegten 7), mögen zwar damals völlig einerlei Sprache geredet haben; allein diess lässt sich von entfernten Stämmen, z. B. dem Lechischen an der Weichsel, oder dem Cechischen an der Moldau in Böhmen nicht behaupten. Es ist wahrscheinlich, dass die Slawen eine Buchstabenschrift aus Indien mitgebracht haben; aber die Schriftkunde. die, wie natürlich, nur wenige besessen haben mögen, musste wol durch die ewige Wanderschaft unter so vielen Stämmen der Slawen bald verloren gehen, und es ist ungewiss, ob von diesem Uralphabet etwas auf das kyrillische übergegangen sey, oder nichts. Dass die uralten Gesänge, die erst in der neuesten Zeit bei den Böhmen und Russen glücklich entdeckt, und bei den Serben gesammelt worden sind, durch ihre Originalität und Gediegenheit auf eine viel frühere geistige Bildung der Nation hinweisen, als man gewöhnlich his jetzt anzunehmen sich für berechtigt hielt, das fällt wol jedem in die Augen, der diese Denkmale, deren viele ihrer Abfassung nach in die heidnische Periode gehören, und die wir an einem andern Ort ausführlicher beschreiben werden, näher kennen lernte. Denn sowol diese kostbaren Überreste der Poesie, als auch der Umstand, dass die Sprache der kyrillischen Bibelübersetzung schon das Gepräge einer nicht geringen Vervollkommnung und eines grossen Wortreichthums trägt, deuten auf eine Periode hin, zu deren Vorbereitung Jahrhunderte erforderlich seyn dürften. Wie weit sich aber diese Sprachund Geistesbildung erstrekte, das zu erforschen bleibt

<sup>7)</sup> Prokop wusste von der Sprache der Slawinen und Anten nichts anderes zu sagen, als dass sie sehr barbarisch (ἀτέχνος βάρβαρος) wäre-Damit wollte er eben nicht sagen, die slaw. Sprache sey nicht so gebildet, biegsam und wohlklingend, als die griechische, sondern sie sey den Griechen unverständlich. Denn die Griechen nannten wol alles, was nicht griechisch war, barbarisch, etwa so, wie die Slawen alle fremde Völker Cud, Wlach, Niem, im Gegensatz der Slowane, Völker von einerlei Sprache (slowo). Mit dem Worte Cud bezeichneten sie Völker finnischer, mit Wlach gallischer und italischer, mit Niem aber besonders teutscher Abkunft.

den Bemühungen anderer vaterländischen Gelehrten anheimgestellt. \*)

tele

itei.

ch

S 18

rit

ıde.

.

IB!

ď≆

UI-

le:

§. 3.

Slawischer Volksstamm im dritten Jahrzehend des XIX.

Jahrhunderts.

Etwa um die Mitte des VII. Jahrh., mit dem J. 679, hörten die Wanderungen der Slawen auf, und vielleicht um dieselbe Zeit, oder auch schon früher, wurde der erste Versuch gemacht, die Slawen zum Christenthum zu bekehren. Dieser Versuch gelang zwar zu Anfange des IX. Jahrh., sowol im Süden als im Westen vollkommen, aber nicht ohne grosse Veränderungen im Innern der Stämme selbst. Die zwei grossen slawischen Reiche Gross-Kroatien und Gross-Serbien, beide im Norden der Karpaten, verschwanden schon zu Anfange des VI. Jahrh., zum Theil von den Franken, zum Theil von den Gothen und Awaren unterjocht. Eben so wurden die mit dem Namen der Wenden von den Ausländern bezeichneten Slawen, die im VI. Jahrh. in die von den Gothen und Sueven verlassenen Wohnsitze an der Elbe einrückten, und hier unter den Namen der Pomeranier, Luititzen, Wilzen, Weletaben, Obotriten, Sorben u. s. w. wohnten, nach einem grausamen Vertilgungskriege von den Franken und Sachsen bezwungen, und entweder ausgerottet, oder germanisirt. Ihre Sprache erlosch schon im XV. Jahrhundert. Die übrigen nordteutschen Wenden wurden im X. Jahrh. von Teutschlands Königen aus dem sächsischen Stamme bis über die Elbe gedrängt, und die Markgrafschaften Meissen, Lausitz und Brandenburg

<sup>\*)</sup> Ausser den schon angeführten Schriften von Kayssarow, Durich, Potocki, Dobrowsky u. s. w. vgl. K. G. Anton's erste Linien eines Versuchs über der alten Slawen Ursprung, Sitten, Meinungen u. Kenntnisse, Lpz. 783 — 89. 2. Thle. 8. Karamzin istorija ross. gosudarstwa, 1r Bd. und ganz vorzüglich J. B. Rakowiecki prawda ruska, czyli prawa W. X. Jaroslawa Władymirowicza, Warsch. 820 — 22. 2 Bd. 4. ein Hauptwerk, dessen 1r Bd. ganz der Einleit. gewidmet ist, und das Beste über die Gebräuche, Sitten, Religion, Rechte und Sprache der alten slawischen Nationen enthält. W. Surowiecki sledzenie poczatku narodów słowiańskich, Warsch. 824.

burg errichtet. Dagegen erhielten sich die Cechen in Böhmen seit dem VI. Jahrh., und bildeten lange unter eingebornen Fürsten ein Königreich. Diejenigen Slawen, die sich in Steiermark, Kärnten und Krain nie-'derliessen, unterjochte schon Karl der Grosse, und sowol er als auch spätere Kaiser gründeten hier teutsche Markgrafschaften. Swatopluks grosses mährisches Reich zerstörte der teutsche Kg. Arnulph und die Magyaren am Ende des IX. Jahrh. Die südlich der Donau von den aus Gross-Kroatien und Gross-Serbien eingewanderten Slawen gestifteten Königreiche Kroatien, Slawonien, Dalmatien, Serbien, Bosnien und Bulgarien, durchliefen im steten Wechsel des Glücks und beständigen Kampf mit den Griechen, Ungern, Venetianern und Türken eine Periode von 3 — 800 Jahren, bis sie zuletzt zum Theil an das Haus Oesterreich, zum Theil an die Türken verfielen. Langsam entwickelten sich Polen und Russland zu selbstständigen Staaten, und letzteres schwang sich binnen einer kurzen Zeit zu einer Höhe empor, die Bewunderung erregt. Die Zeit, die alles ändert, hat also auch diesen grossen, über halb Europa und ein Drittheil von Asien ausgebreiteten Völkerstamm binnen einem Jahrtausend beinahe bis zur Unkenntlichkeit verändert. Es ist aber dem Forscher des Slawenthums unumgänglich nothwendig, sich mit dem gegenwärtigen Bestand der Stämme, bevor er das Gebiet des geistigen Anbaues eines jeden betritt, in geo-und ethnographiseher Hinsicht bekannt zu machen. Es ist natürlich, dass das Merkmal, wornach der Unterschied und die Anzahl der Stämme bestimmt wird, nicht nur die geographische Lage allein, sondern ganz vorzüglich die grössere oder geringere Verwandtschaft der einzelnen Zweige untereinander ist. Diese aber wird wiederum nicht sowol auf dem Weg der Tradition und Geschichte über die Abstammung, indem letztere oft schweigt, erstere aber irre führt, als vielmehr durch philologische Erforschung und Vergleichung der Mundarten der bestehenden Stämme gefunden, wornach nicht sowol diejenigen, die entweder ehedem neben einander gewohnt haben, oder noch jetzt wohnen, ehen darum auch der Abstammung

nach

nach einander am nächsten verwandt sind, sondern vielmehr diejenigen, deren Sprechart' und Sitten mehr mit einander übereinstimmen. Noch sind die Bewohner Russlands, Polens, Galiziens, Böhmens, Schlesiens, der beiden Lausitzen, Mährens, des nördlichen Ungern, Slawoniens, Kroatiens, Unter-Steiermarks, Unter-Kärn-. tens, Krains, Dalmatiens, Bosniens, Serbiens, Bulgariens u. s. w. entweder ganz oder zum Theil Slawen. und noch sprechen die von den östlichen Ländern am adriatischen Meere bis zu den Ufern des nördlichen Eismeers. und von der schwarzen Elster an dem rechten Elbufer bis zu den Inseln des russischen Nordarchipels an der Westküste von Amerika wohnenden 20 - 30 slawischen Völker und Völklein insgesammt slawisch; aber der Unterschied eines Böhmen und eines Russen, eines Polen und eines Serben, ist der Abstammung und Sprache nach nicht minder gross, als der geographischen Lage, der Landeshoheit und der Religion nach. 1)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die ältesten Geschichtschreiber, die der Slawen erwähnen, unterscheiden bereits mehrere Stämme, und führen sie unter verschiedenen Namen auf. So kennt Prokop im VI Jahrh. die Slawinen u. Anten. Später herab werden immer mehrere genannt, und so wie sich ihre Zahl vermehrt, wird auch ihre Unterscheidung und Bestimmung schwieriger. Namens - Verwandtschaften reichen nicht aus; sonst müssten die Serben in Serbien und die Sorben in der Lausitz die nächsten Stammverwandte seyn, was sich nicht erweisen lässt. Die gegenwärtigen Wohnsitze führen gleichfalls zu keiner Bestimmung; denn so wären die Polen und Russen näher mit einander verwandt, als die Russen und Serben, dem nicht also ist. Wenn man bedenkt, dass schon im VII. Jahrh. Kroaten und Serben, die in die entvölkerten Provinzen des byzantischen Reichs über die Donau wanderten, als zwei Stämme von einander genau unterschieden werden, so darf man die nördlichen Serben in Meissen und in der Lausitz, als Nachbarn und nächste Geschlechtsverwandte der Čechen, mit den südlichen Serben nicht vermengen. Man darf diese, wenn sie gleich ehedem auch im Norden an den Karpaten sassen, nicht von jenen unmittelbar ableiten. Sie konnten sich auch damals nur mittelbar berühren, weil zwischen ihnen noch andere, nämlich die lechischen Stämme lagen. Die Kroaten und Serben trennten sich zwar schon im VII. Jahrh. von den Slawen, die in Roth- und Klein-Russland zurückgeblieben sind, und auf die erst später der Name Russe übergegangen ist; aber ungeachtet dieser langen Trennung von beinahs 1200 Jahren sind sie mit den Russen der Abstammung nach näher verwandt, weil sie beide zur einen Ordnung gehören, als die Lechen od. Polen, die ihrer Sprache nach nicht dahin gehören können. Auf diese Art können also die südlichen Serben nicht von den Sorben in der Lausitz, weil diese mit dem lechischen Stamme viel näher verwandt sind, abstammen, ungeachtet sie einerlei Namen führen. Noch weniger können die Serben, wie einige meinten, aus Böhmen nach Serbien eingewandert seyn, wenn auch Constantinus Porph. nicht ausdrücklich sagte, dass sie ehedem im Norden. über Ungern hinaus gewohnt haben, weil diess gegen die Sprachverwandt-

Unverkennbar reihen sich alle slawische Völkerschaften nach gewissen constanten Merkmalen der Sprache, die auf eine frühere geographische Verbindung dieser Stämme hindeuten, an zwei Ordnungen an, welche Adelung unter der willkührlichen und zweideutigen Benennung Antischer und Slawischer, die Hrn. Dobrowský und Kopitar aber unter dem richtigern Classennamen südöstlicher und nordwestlicher Hauptast aufführen. Zur ersten Ordnung gehören als Zweige die Russen u. Russniaken, die Bulgaren, Serben, Bosnier, Dalmatiner, Slawonier, Kroaten und Winden in Krain, Kärnten, Steiermark und dem westlichen Ungern; zur zweiten aber die Böhmen, Mährer, Slowaken, Sorben-Wenden in der Lausitz, und die Polen sammt den Schlesiern.

# A.) Südöstlicher Hauptast. Zweige.

#### I. Russischer Stamm.

1. Russen. Die Russen bilden die Hauptmasse der Bevölkerung des europäischen Russlands, und nehmen das ganze mittlere Russland, die Binnenprovinzen zwischen Ilmen-und Belozerosee, an der Düna, Wolga, Moskwa und Okka, und die Gouvernements am Don ein, sind aber ausserdem durch das ganze Reich, auch den asiatischen Theil desselben, zerstreut, und unter den übrigen Völkerschaften ansässig. Dass diese Masse von etwa 32 Mill. Menschen ein Aggregat mehrerer Stämme und Stammfragmente sey, ist leicht zu errathen, und die Geschichte bestätigt es; wenn gleich eine genetische Deduc-

schaft ist. Eben so können die heutigen Böhmen od. Čechen nicht eine Colonie und Abkömmlinge der Kroaten seyn, wie es dem böhm. Meistersänger Dalimil, Weleslawin, Jordan und Papanek schien, so wenig die Kroaten von Böhmen abstammen können, wie andere behauptet haben, weil sie nicht zu einer, sondern zu zwei Sprachordnungen, der Kroate zur ersten, der Böhme zur zweiten gehören. Die Einwendungen Engels u. a. dagegen sind unerheblich und schon längst widerlegt worden. Wol aber sind die Gränzen der dermaligen Wohnsitze der Stämme, ja bei einigen, namentlich den Kroaten u. Russniaken, auch iene der Sprache, so in einander verschoben, dass man auf eine erschöpfende Classification Verzicht leisten, und sich mit einer Approximation zufrieden stellen muss. S. Dobrowskys Lehrgebäude der böhm. Sprache, Prag 809. 8. 8. VI — VII. Eb. Gesch. d. böhm. Liter. S. 31. 31. und vgl. §. f. Anm. 2.

duction der einzelnen Bestandtheile besonders schwer seyn dürfte. Die Kosaken in den Statthalterschaften von Klein-Russland am Bog, dem untern Dniepr, am untern Don, am schwarzen und asowschen Meer u. s. w., sind zum Theil Abkömmlinge der Russen, also geborne Slawen, zum Theil aber der Sprache und Religion nach russische Čerkassen und Tataren. Die Letten in Kurland, und die Littauer in Wilna, Grodno, Bialystok mit lettischer Sprache, sind, wenn gleich manche, z. B. Hasse, sie für einen unkenntlich gewordenen Zweig des Slawischen erklären, richtiger mit Gatterer und Dobrowský, entweder für einen eigenen, oder einen finnisch-scythischen Volksstamm zu halten. Auch die serbischen Colonien in Ekaterinoslaw haben sich bereits russisirt. Die Russen sind insgesammt dem griechischen Ritus zugethan.

2. Russniaken (Ruthenen, Klein-Russen). In Klein-Russland, Polen, Galizien, Bukowina, ferner im nordöstlichen Ungern, gegen 3 Mill., alle morgenländischen
Ritus, und zwar zum Theil Griechisch-Katholische (insgemein Unirte genannt), zum Theil Nicht-Unirte.

II. Serbischer Stumm. Hieher zählen wir die Bulgaren, Serben, Bosnier, Montenegriner, Slawonier und Dalmatiner. 2)

1. Bulgaren, in dem ehemaligen Kgrch. Bulgarien, jetzt türkischer Provinz Sofia-Wilajeti, zwischen der Donau, dem schwarzen Meer, dem Balkangebirge und Serbien. Die hier ansässigen slawischen Stämme haben sich mit den angeblich von der Wolga 679 eingewanderten Bulgaren in Sprache und Sitten amalgamirt. Ihre Zahl mag sich auf 600,000 belaufen, wovon bei weitem der grössere Theil griechischen Ritus, und nur ein kleiner Theil katholisch ist.

2.

<sup>2)</sup> Diese Slawen werden, mit Ausschluss der Bulgaren, gewöhnlich Illyrier genannt. Allein die Namen: Illyrier, Illyrien, sind durch Gebrauch und Missbrauch so vieldeutig geworden, dass es unmöglich ist, einem bestimmten Sinn mit denselben zu verbinden, wesshalb ich mich ihrer lieber gänzlich enthalten habe. Die alten Illyrier, ein stammverwandtes Volk der Thracier, derea Abkömmlinge die heutigen Albaneser sind, waren ohnehin keine Slawen. Sonst werden bald die Dalmatiner und Slawonier, bald diese und die Serben, bald aber und vorzüglich seit der Bildung des neuen Kngrchs. Illyrien, alle südliche Slawen, selbst die Kroaten und Slowenzen nicht ausgenommen, so genannt.

2. Serben. Diese hatten ursprünglich das Kgrch-Serbien, jetzt türkische Provinz Serf-Wilajeti, zu beiden Seiten der Morawa, zwischen dem Timok, der Drina, dem Hämus, der Sawe und der Donau, inne; sind aber schon sehr früh, und vorzüglich zu Ende des XVII. Jahrh., in grosser Anzahl nach dem östreichischen Slawonien und Südungern ausgewandert. Räczen werden sie von den Ausländern genannt, weil ein Theil derselben an dem Flusse Raska sitzt, der ehemals das Land in Serbien und Rascien theilte. Das türkische Serf-Wilajeti zählt gegen 800,000, Ungern, mit Ausschluss von Slawonien, 350,000, also beides 1,150,000 Serben. Sie bekennen sich sämmtlich zur griechischen Kirche.

3. Bosnier. Sie bewohnen das Land zwischen der Drina, Verhas, Sawe, Dalmatien und der Fortsetzung des Hämus. An der Zahl ungefehr 350,000 christlicher Religion sowol nach dem abendländischen, als nach dem morgenländischen Ritus. Gar viele derselben sind nach und nach zum Islam übergegangen, behielten jedoch bis auf die neuesten Zeiten ihre slawoserbische Sprache.

- 4. Montenegriner (Crnogorei). So heissen die slawischen Bewohner des Gebirges Montenegro in der türkischen Provinz Albanien, welches sich von der Seeküste bei Antivari an gegen Bosnien hin erstreckt. Von den Türken nie ganz bezwungen, sind sie auch heut zu Tage noch ein freies Volk unter einem Bischof, ungefehr 60,000 an der Zahl (nach Sommieres 1812. nur 53,168), ohne Ausnahme Christen nach dem morgenländisch. Ritus.
- 5. Slawonier. Die Bewohner des Kgrchs. Slawonien, sowol des Provincial als des Militär-Gebiets, welches an Kroatien, und mittelst der Drawe, der Donau und der Sawe an Ungern, Serbien und Bosnien gränzt, und zu welchem auch das Hgthm. Sirmien zwischen der Bossut, der Donau und der Sawe, als Theil desselben, gehört, gegen ½ Mill., bekennen sich zum Theil zum lateinischen (253,000), zum Theil zum griechischen (247,000) Ritus.
- 6. Dalmatiner. Längs dem adriatischen Meere, zwischen Kroatien, Bosnien und Albanien, in den vier Kreisen des Kgrchs. Dalmatien: Zara, Spalatro, Ragusa,

Cattaro, gegen 300,000, mit den unter der Bothmässigkeit der Türken stehenden 80,000 Dalmatinern in der Landschaft Herzegowina, 380,000, wovon ungefehr 70,000 griechischen, die übrigen aber lateinischen Ritus sind.

III. Kroatischer Stamm. Das jetzige, von dem alten Kroatien des Constantinus Porph. verschiedene, Kngrch. Kroatien, zwischen Steiermark, Ungern, Slawonien, Bosnien, Dalmatien und dem adriatischen Meer, enthält in dem Provincial- und Militär-Gebiet, (den kleinen türkischen Antheil im Sandschak Banjaluka mit 30,000 E., und die Colonien in Ungern mitgerechnet), ungefehr 730,000 slawische Einwohner. Hievon sind 174,000 griechischen, die übrigen lateinischen Ritus.

IV. Windischer Stamm (Slowenzen). Die in den, ehemals unter dem Namen Inneröstreich begriffenen, Herzogthümern Steiermark, Kärnten und Krain, wovon letztere jetzt das Kgrch. Illyrien bilden, ferner im westlichen Ungern an der Mur und Rab wohnenden Slawen, werden im Inland Slowenzi, im Auslande Winden genannt. Ungefehr 800,000, sind sie, bis auf einige wenige Protestanten in Ungern, sämmtlich der katholischen Religion zugethan.

## B.) Nordwestlicher Hauptast.

Zweig'e.

### I. Böhmischer Stamm.

1. Böhmen (Čechowé), 2. Mährer. Das zwischen Sachsen, Schlesien, Ungern, Oesterreich und Baiern liegende Kgrch. Böhmen und die Markgrafschaft Mähren zählen ungefehr 3,700,000 slawische Einwohner, wovon 2 ½ Mill. auf Böhmen, und 1,200,000 auf Mähren kommen. Ausser 100,000 Protestanten sowol H. als A.C., sind sie insgesammt katholisch.

II. Slowakischer Stamm. Die Slowaken besetzen das nördliche Ungern, und zwar die Gespannschaften Trenčin, Turotz, Arva, Liptau und Sohl ganz, Neitra, Zips, Šároš, Barš, Zemplin, Gömör und Hont aber der grössern Hälfte nach, ausserdem durch das ganze Land zerstreut, mit vielen Abweichungen in der Mund-

art. Ihre Anzahl belauft sich auf 1,800,000, wovon ungefehr ? katholisch, und ; protestantisch ist.

III. Polnischer Stamm. In dem eigentlichen Kgrch. Polen, in den 1772,1793 und 1795 Russland einverleibten Provinzen, in den preussischen Herzogthümern Posen und Schlesien, in dem österreichischen Kgrch. Galizien, und in dem Freistaat Krakau, in allem etwa 10.000,000. Eine kleine Anzahl, etwa - Mill. Protestanten ausgenommen, der Masse nach kathol. Religion.

IV. Sorben-Wendischer Stamm. Ueberreste der alten Soraben und anderer slawischen Stämme in den preusisch - sächsischen Markgrafthümern Ober - und Nieder-Lausitz, stellenweise auch in Brandenburg. Unge-

fehr 200,000, Protestanten und Katholiken. 3)

<sup>3</sup>) Es wird nicht unzweckmässig seyn, die sämmtlichen Zweige in dreifacher Hinsicht, als Stammverwandte und Landsassen, als Unterthanen und als Religionsverwandte unter eine allgemeine Uebersicht zu bringen.

#### 1. Die Slawen als Stammverwandte und Landsassen.

| A.) Südöstlicher Hau                                 | ptast.                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| I. Russischer Stamm:  1 ) Russen 3 2. ) Russniaken - | 32,000,000<br>3,000,000 |
| Summa 3                                              | 5,000,00 <del>0</del>   |
| II. Serbischer Stamm: 1.) Bulgaren – – 2.) Serben    | 600,000                 |
| a.) in Ungern                                        | 350,000                 |
| b.) in der Türkei-                                   | 800,000                 |
| 3. ) Bosnier                                         | 350,000                 |
| 4. ) Montenegriner -                                 | 60,000                  |
| 5.) Slavonier                                        | 500,000                 |
| 6.) Dalmatiner:                                      |                         |
| a) in Oesterr. Dalm.                                 | 300,000                 |
| b) in der Türkei                                     | 80,000                  |
| Summa<br>III. Kroatischer Stamm:                     | 3,040,000               |
| Kroaten:                                             |                         |
| a) in Oesterr. Kroatie                               | n                       |
| und westl. Ungern                                    | 700,000                 |
| b) in der Türkei -                                   | 30,000                  |

IV. Windischer Stamm:

c) in Krain

a) in Steyermark

b) in Kärnthen -

Winden:

B. ) Nordwestlicher Hauptast.

I. Böhmischer Stamm: 2,500,000 1) Böhmen 2) Mährer 1,200,000

Summa 3,700,000

II. Slowakischer Stamm: - 1.800,000 Slowaken

III. Polnischer Stamm: Polen:

a) im Kgrch. Polen 3,500,000

b) in den russ. Gou-1,500,000 vernements

c) in Galizien und Oester. Schlesien 3,000,000

1,900,000 d) in Preussen

100,000 e) in Krakau

Summa 10,000,000

IV. Sorben - Wendischer Stamm: Sorben - Wenden 200,000

Gesammtzahl der slaw.

Erdbewohner in Europa

55,270,000 und Asien

50,000 d) in Ungern Summa 800,000

Summa 730.000

300,000

100,000

350,000

## Slawischer Sprachstamm zu Anfange des XIX. Jahrhunderts.

So wie ein jedes grössere Volk aus mehreren einzelnen, durch das Band gemeinschaftlicher Abstammung verbundenen Geschlechtern besteht, eben so ist auch die Sprache desselben als das Aggregat von verschiedenen Sprecharten zu betrachten. Dass demnach auch die Sprache der Slawen, eines so weit verbreiteten Volks, nothwendig in mehrere Mundarten gespalten seyn muss, leuchtet Jedermann ein. Aber nicht so leicht ist es, die Anzahl dieser verschiedenen Mundarten zu bestimmen, und sie auf eine gemeinschaftliche Quelle zurückzuführen. Die älteste, und trotz der durch unsern hochverdienten Sprachforscher, Hrn. Abbé Dobrowský, begründeten besseren Ansicht, auch heut zu Tage noch hie und da herrschende Meinung ist die, dass wol alle jetzigen Mundarten der slawischen Sprache Töchter einer einzigen Urstamm - Mutter, einer slawoslawischen Matrix sevn mögen; und dass diese diejenige unter den Slawinen seyn müsse, welche unter allen die ältesten Denkmale der Ausbildung und des Anbaues aufzuweisen habe.

II. Die Slawen als Unterthanen

| 111 214 Q142 VIII 4                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Russland:  1) Russen 32,000,000  2) Russniaken in Klein- Russland u. Polen, 2,260,000                                                          | 14. Preussen:  1 ) Polen in Posen, Schlesien und Preussen – 1,900,000  2 ) Sorben-Wenden – 150,000               |
| 3) Polen: a) im Kgrch. Polen 5,500,000 b) in den russischen                                                                                       | Summa 2,050,000                                                                                                  |
| Gouvernements 1,500,000                                                                                                                           | IV. Türkei:                                                                                                      |
| Summa 39,260,000  II. Oessterreich:  1) Böhmen u. Mährer 3,700,900 2) Slowaken 1,800,000 3) Polen in Galizien u.                                  | 1 ) Bulgaren 600,000<br>2 ) Serben 800,000<br>3 ) Bosnier 350,000<br>4 ) Dalmatiner 80,000<br>5 ) Kroaten 30,000 |
| Schlesien 3,000,000                                                                                                                               | Summa 1,860,000                                                                                                  |
| 4) Russniaken in Galizien u. Ungern 740,000 5) Serben: a) in Ungern - 350,000 b) Slawonier - 500,000 c) Dalmatiner - 300,000 6) Kroaten - 700,000 | V. Montenegro 60,000 VI. Sachsen: Sorben-Wenden - 50,000 VII. Krakau: Polen 100,000                              |

Summa 11,890,000

Nun ist es wol wahr, dass diese unter allen Slawinen am frühesten cultivirte Sprache, deren Ueberreste wir besitzen, keine andere sey, als diejenige, deren sich Kyrillus und Methodius im IX. Jahrh. bei ihren Uebersetzungen bedienten, und die noch bis auf den heutigen Tag, freilich nicht ohne grosse Veränderungen, in den Kirchenbüchern der Slawen des griechischen Ritus vorhanden ist. Auch mag es erweisbar seyn, dass sie zu jener Zeit bei den an der Donau wohnenden Slawen, etwa den Bulgaren, oder Serben, oder Slowenzen, oder Slowaken, oder Mährern, denn für alle sind Gründe da, als eine lebende Sprache im Gebrauche war. Allein es wäre sehr übereilt, wenn man hieraus schliessen wollte,

| wäre sehr ubereilt, wenn n    | nan hieraus schliessen wollte,<br>dass |
|-------------------------------|----------------------------------------|
|                               | Religionsverwandte.                    |
| I. Griechischgläubige.        | Translatum 34,725,000                  |
| 1) Russen u. Russ-            | c) Bosnier - 250,000                   |
| niaken 33,000,000             | d) Montenegriner - 60,090              |
| 2) Serben:                    | e) Slaworier 247,000                   |
| a) Bulgaren - 575,000         | f) Dalmatiner 70,000                   |
| b) Serben in Serbien          | 3) Kroaten (Serben                     |
| und Ungarn - 1,150,000        | in Kroatien ) - 174,000                |
| Latus 34,725,000              | Summa 35,526,000                       |
| II. Römisch-Katholisc         | che und Unirte Slawen.                 |
| 1) Böhmen u. Mährer 3,600,000 | Translatum 16,525,000                  |
| 2) Slowaken 1,300,000         | 7) Slawonier 253,000                   |
| 5) Polen 9,500,000            | 8) Dalmatiner 310,000                  |
| 4) Russniaken 2,000,000       | 9) Kroaten 556,000                     |
| 5) Bulgaren 25,000            | 10) Winden 785,000                     |
| 6) Bosnier 100,000            | 11) Sorber-Wenden - 50,000             |
| Latus 16,525,000              | Summa 18,479,000                       |
| Latus 10,020,000              | Summa 18,479,00                        |

#### III. Protestanten.

| Augsb. und Helvet. Conf.                                    | Translatum 1,100,000                                                   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1) Böhmen 60,000<br>2) Mährer 40,000<br>3) Slowaken 500,000 | 5) Sorben-Wenden - 150,000<br>6) Winden in Ungern<br>(Slowenci) 15,000 |
| 3) Slowaken 500,000<br>4) Polen 500,000<br>Latus 1,100,000  | Summa 1,265,000                                                        |

Ausser den hier genannten Stämmen mögen noch einzelne Ueberreste und Colonien der Slawen in Teutschland, Siebenbürgen, der Moldau und Walachei und weiter hinein in der Türkei leben; allein ihre ohnehin geringe Anzahl ist theils nicht leicht auszumitteln, theils gehört ihr Detail nicht in diese Uebersicht. Dass übrigens bei allen diesen Angaben nur eine der Wahrheit so viel als möglich nahe kommende Rundzahl angenommen worden ist, bedarf kaum der Erinnerung. Genauere Angaben gehören in die Statistik; uns sind Zahlen nur Nebensache.

dass sie in diesem Jahrh., oder auch ein paar Jahrh. früher, die allgemeine Sprache des ganzen slawischen Völkerstamms gewesen sey. Denn auch zugegeben, was zwar unwahrscheinlich ist, dass diejenigen Zweige, welche Bulgarien, Serbien, Bosnien und Pannonien inne hatten, damals völlig einerlei Sprache geredet haben; so lässt sich diess von den entferntern, z. B. dem Čechischen an der Moldau und dem Lechischen an der Weichsel, keineswegs behaupten. Die beinahe gleichzeitigen, ja einige derselben in ihrer ersten Abfassung noch vorkyrillischen böhmischen Heldengesänge in der Königinhofer Handschrift und das Fragment von der Libusa beweisen zur Genüge, dass die böhmische Mundart um diese Zeit der altslawischen Kirchensprache zwar viel ähnlicher, als jetzt, aber doch wiederum in Stoff und Form auch schon von ihr verschieden war. Wollte man solche Spuren weiter verfolgen, so würde sich zeigen, dass die ältesten vorhandenen russischen und serbischen Handschriften der biblischen Bücher schon einzelne grammatische und orthographische Verschiedenheiten enthalten, die wol ihren Hausmundarten, aber nicht der ursprünglichen altslawischen Kirchensprache eigen sind, und dass demnach letztere schon im grauesten Alterthum von jenen beiden verschieden gewesen seyn müsse. Das jetzt sogenannte Altslawische mag demnach, wie unten bemerkt werden soll, als der am frühesten cultivirte Dialekt der slawischen Gesammtsprache und Eigenthum der gelehrten Priesterkaste der noch heidnischen Slawen, die ältesten Wort-und Biegungsformen enthalten; aber die unmittelbare und nächste Quelle aller übrigen slawischen Dialekte ist es nicht; diese haben sich nicht aus ihm, sondern neben ihm gebildet, und der Ursprung sowol des Altslawischen als auch der übrigen Mundarten ist in entferntern Zeiten zu suchen. Die Bohmen und Polen nahmen das kyrillische Alphabet nie ganzan; weil sie nicht durch orientalische, sondern durch römische Priester zum Christenthum bekehrt worden sind. Wie würde man auch nur die auffallend grosse Verschiedenheit des Altslawischen aus dem X - XII. Jahrh., und des Böhmischen oder Polnischen aus dem XI-XIII. Jahrh.

sonst erklären können, wenn man nicht mehrere Mundarten schon vor Kyrillus und Methodius annähme? Binnen 2 - 3 Jahrhunderten ändert sich keine Sprache so sehr, als diess bei den genannten der Fall ist i). Freilich war ursprünglich der Unterschied der Dialekte weit geringer; der Sprachstamm war noch nicht in so viele Zweige getheilt: aber selbst in den ältesten Zeiten müssen schon nach Verschiedenheit der Hauptstämme wenigstens zwei Hauptmundarten statt gefunden haben, die sich nach gewissen innern, constanten, einem jeden der vorhandenen Dialekte gemeinschaftlichen Kennzeichen leicht bestimmen lassen. Späterhin sind durch die Länge der Zeit, durch immer weitere Entfernungen, durch Verkehr und Nachbarschaft mit andern Völkern, wobei es an Anlässen entweder zur Aufnahme fremder Wörter, oder zu Nachbildungen nach andern Sprachen nicht fehlen konnte, die slawischen Mundarten dergestalt von einander abgewichen, dass sich viele derselben gegenwärtig fast nicht mehr ähnlich sehen. Die zwei Hauptmundarten zerfielen bald in mehrere Unterarten, diese wiederum in Varietäten, und so erwuchs die Anzahl der slawischen Dialekte zu einer erstaunlichen Grösse. Ein jeder derselben trägt das Gepräge der Zeit, und leicht sieht man es ihm an, welches Volk er zum Nachbar gehabt habe. Aber dessen ungeachtet ist der Unterschied der zwei Hauptstämme, und folglich auch der zwei Hauptmundarten noch immer unverkennbar, und wenn man gleich an eine systematische Classification aller slawischen Dialekte sammt ihren Varietäten bei dem Mangel an Idioticis und der Verschmelzung

1) Schon Eginhard, Karls des Grossen Schreiber (†839), nennt unter den Völkern, die Karl bezwang, Weletaben, Soraben, Abotriten, Böhmen; er legt ihnen aber nicht sinerlei, sondern nur eine ähnliche Sprache bei. Sein gewählter Ausdruck: lingua quidem passe similes, deutet offenbar auf Verschiedenheit der Mundarten hin. Wenn daher Prokop im J. 562 von den ihm bekannten slaw. Stämmen der Slawinen und Anten sagt: una est utrisque (Slavenis et Antis) lingua; so ist diess ganz jenem gleich, wenn Aeneas Sylvius um das J. 1457 von den Böhmen (Hist. Boh. c. 1.) schreibt, dass sie einerlei Sprache mit den Dalmatiern redeten (sermo genti et Dalmatis unus). Jener konnte damit nur sagen, dass die Slawinen und Anten einerlei Sprache, aber nicht einerlei Mundart redeten, und dieser, dass die böhm. Sprache eine slaw. Mundart sey, so wie

die dalmatische es ist.

der einzelnen hier nicht gedacht werden kann, so ist es doch leicht, sie alle unter zwei Hauptordnungen so zu bringen, dass jedem eine bestimmte Stèlle angewiesen, die Uebersicht des Ganzen, und das Auffassen des Einzelnen möglichst erleichtert wird. Nach mehreren vorangegangenen, auf unhaltbare Gründe gebauten Versuchen, die slawischen Dialekte genetisch zu classificiren, von Gesner, Megiser, Valvasor, Assemani, Dolci, Popowič, Anton u. a., bahnte zuerst Hr. Dobrowský den Weg zu einer richtigen Stellung der Classen<sup>2</sup>). Nach ihm zerfällt die ganze slawische, oder besser slowenische Sprache im weitesten Sinne in Idiome zweier Ordnungen, der Ordnung A. und der Ordnung B.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gesner, Megiser, Valvasor, Assemani, Hosius, Banduri, Katanesics, Frisch, Popowic, Anton u. a. stellen Ordnungen u. Classen der slaw. Völker u. ihrer Mundarten, ein jeder nach seiner Ansicht, auf, ohne dass auch nur einer von ihnen das Wahre getroffen hätte. Valvasor brachte 13 slaw. Vaterunser auf, und gab zu der falschen Vermuthung Anlass, dass es 13 slaw. Mundarten gebe. Dolci spricht von mehr als 20 Mundarten der illyrischen Sprache, wo er doch nur die geringen Varietäten der Dalmatisch – Bosnischen Mundart im Sinne hatte. Assemani träumte von beinabe unzähligen Dialekten, in welche das Altslawonische sich getheilt habe. Hosius (1558), der den Unterschied der sudlichen (illyrischen) Dialekte u. des Polnischen bemerkte, u. Banduri, der die Slawonier, Kroaten, Bosnier, Serben u. Bulgaren den Böhmen u. Polen gegenüber stellte, rückten schon der Wabrheit näher, wenn sie sich gleich in nähere Bestimmungen nicht einliessen, od. in denselben fehlten. Popowič stellt 2 Ordnungen auf :' die Wendische, wozu nach ihm das Windische in Krain u. das Wendische in Nordteutschland gehört, und die Slawonische, zu welcher er das Böh-mische, Polnische, Russische u. Illyrische od. Dalmatische mit dem Kroatischen zählt. Katancsics stellt die Gattungsnamen: Illyrische mit dem Serbischen, Bosnischen, Dalmatischen, Kroatischen, Windischen, u. Sarmatisch, mit dem Polnischen, Böhmischen, Mährischen und Russischen auf. Anton bringt die slaw. Sprachen unter 4 Ordnungen: 1) Norisch, als a) Russisch, b) Böhmisch, 2) Serbisch a) Polnisch, a) Kassubisch, b) Serbisch selbst a) in der O. Lausitz, b) in der N. Lausitz, p) Polabisch, a) Serbisch b) Serbisch selbst a) in der O. Lausitz, b) in der N. Lausitz, b) Christisch u. R. W. 3.) Illyrisch nach seinen Stämmen, a) Serbisch, b) Chrwatisch u. s. w. 4) Slowisch od. Windisch, a) in Krain, b) in Kärnten u. s. w. Schlözer (allg. Nord. Gesch. S. 332 ff.) zählt 9 Species auf: russisch, polnisch, böhmisch, lausitzisch, polabisch, windisch, kroatisch, bosnisch u. bulgarisch. Das Altslawische hält er für eine todte Mundart. - Eine richtige, auf die sorgfaltigste Prüfung aller Mundarten gegründete Classification hat erst Hr. Dobrowsky aufgestellt, die auch von Adelung in s. Mithridates Th. 11. S. 610 ff. und andern benutzt worden ist. Vgl. Durich bibl. slav. pag. 265 — 271. Dobrowsky's Slowanka Th. I. S. 159 — 195. Eb. Lehrgebäude der böhm. Sprache, Gesch. der böhm. Liter., Instit. linguae slav., Vorr. u. Einl., Adelung's Mithridates a.a. O. Wiener allg. Lit. Zeit. 1813. Aprilhft. N. 34 ff. — Die spätern Bemerkungen der Hrr. Wostokow u. Kopitar über diesethet. dieselbe, dass sie nicht durchaus, namentlich beim Russischen u. Slowakischen, Stich halte, ändern die Sache im Ganzen nicht. Es mag immerhin walır seyn, dass dic Russen, die Hr. Dobrowský zur Ordnung I. rechnet, als Russen lieber розум, выдаши, u. neben ппица schon vor Alters

Die Kennzeichen, nach denen sich beide Ordnungen bestimmen lassen, sind folgende:

B. 1. раз: разум. равен рабоша расшу

2. из: излаши

3. A epentheticum. корабль Земля посшавлен

сало, крило правило молишися

5. пещи, мощи пещ, мощ 6. звъзда, цвът

7. тъ (той)

· 8. пепел

9. пшица сшуденец

10. десница

roz: rozum rowen robota rostu wy: wydati

> korab zemia postawen epentheticum sadlo, kridlo prawidlo modliti se peci, moci pec, moc gwiezda, kwiet popel ptak studnica prawica

> > Alle

пшока u. noch jetzt auch пшаха u. пшашка sagen, was sich dem пшак der Ordnung II. wol nähert, auch haben die Russen das grobe l, was die Südslawen (diese haben doch dafür ein o?) und selbst die Böhmen nicht mehr haben, mit den Polen gemein; daher die Russen eher zur Ordnung II. gehören würden, wenn sie noch ein polnisches rz hätten; auch mag es scheinen, dass die Russen ihrem Hausdialekt nach ursprünglich ein Stamm der Ordnung II. sind, aber durch den Einfluss des Kirchenslawisch sich in die Ordnung I. herübergeschoben haben: allein sind die 32 Mill. Russen nicht ein Aggregat mehrerer Stämme, unter denen einige ursprünglich der Ordnung II. angehören können, und besteht die russische Gesammtsprache noch jetzt nicht aus mehreren entschieden verschiedenen Hauptmundarten, und diese wiederum aus mehreren Untermundarten, unter denen einige sich der Ordnung II. nühern, während die übrigen der Ordn. I. folgen? - Der Slowak scheint sich auch wegen seines raz: razsocha, rab, rastem; sc: scastje, scuka, jascer; ct: pject, muoct st. pesci, mosci; ja: chodja, widja; g: ligotat' sa, gagotat'; r od. rj st. rz: rjeka, kridlo u. s. w. in die Ordn. I. zu verlausen: allein weder der Unterschied des t und l, k. und g, noch des r und rz, darf als blosses Merkmal der Einzelmundarten, zum Kennzeichen der Ordnung erhoben werden, und die übrigen Ab-weichungen und Ausnahmen heben die Regel nicht auf. -- Oder sollten derlei Abnormitäten wol eine Hermaphroditenclasse zwischen A. u. B. begründen?

Alle slawische Mundarten, so viel ihrer heute geschrieben oder gesprochen werden, lassen sich, wenn man sie nach den angegebenen Merkmalen untersucht, unter diese zwei Ordnungen bringen. Zur erstern werden sich ohne weiteres bekennen 1) der Russe, 2) der Serbe und mit ihm der Bulgar, der Bosnier, der Dalmatiner und der Slawonier, 3) der Kroat und 4) der Winde oder Slowen in Krain, Kärnten, Steiermark u. Westungern, d. i. die Zweige des südöstlichen Stammes; zur zweiten aber 1) der Böhme sammt dem Mährer, 2) der Slowak, 3) der Ober-Lausitzer Wende, 4) der Nieder-Lausitzer Wende, und 5) der Pole sammt dem Schlesier, oder die Zweige des nordwestlichen Stammes; Hieraus ergibt sich von selbst folgende Tafel der slawischen Mundarten:

| SLAWISCHER SPRACHSTAMM. |                               |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ordnung en.             | Mundarten.                    | Unterarten.                                                                         |
| Andrew Colors           | 1. Altslawisch. 2. Russisch.  | (a) Grossrussisch.<br>(b) Kl. russisch, Russniakisch.<br>(c) Weissrussisch u. s. w. |
| <b></b> 1               | 3. Serbisch. 4. Kroatisch.    | (a) Bulgarisch. b) Serbisch, Dalmatisch, Bosnisch u. s. w.                          |
|                         | 5. Slowenisch<br>od. Windisch | a) O. Krainisch. b) U. Krainischi                                                   |
| В.                      | <b>.</b>                      | (a) Böhmisch: (b) Mährisch.  der O. Lausitz. der N. Lausitz.                        |
| -                       | 5. Polnisch.                  | a) Grosspolnisch. b) Kleinpolnisch. c) Schlesisch u. s. w. 3 Fs                     |

Es ist nümlich das Grossrussische, Kleinrussische, (Russniakische), Weissrussische eine Unterart (Dialekt?) les Gesammtrussischen, so wie wiederum das Suzdalische, Oloneckische, Nowgorodsche u. s. w. Varietäten dieser Unterarten sind. Dass Bulgarische ist eine Unterart des Gesammtserbischen; dakingegen sind das Dalmatische, Bosnische, Slawonische u. s. w., nur Varietäten des eigentlichen Serbischen. Eben so zerfällt das Slowenische oder Windische und das Polnische in mehrere Sprecharten, die man nach Belieben Unterarten oder Varietäten (Dialekte sind es nicht) nennen kann. Das Slowakische bildet eine eigene Mundart, wenn gleich die Slowaken seit Jahrhunderten aus triftigen Gründen sich in der Literatur an die Böhmen angeschlossen haben. Hieraus ergibt sich von selbst, welche von diesen Völkern einander leichter verstehen. In der Regel verstehen einander diejenigen am leichteten, die ihrer Abkunft nach, ohne auf ihre jetzige geographische Lage Rücksicht zu nehmen, näher mit einander verwandt sind. Der Kroate wird also seinen nächsten Sprachverwandten, den Krainer, viel leichter verstehen, als den Russen, aber diesen noch immer leichter, als den Böhmen, der Russe einen Serben und Slawonier leichter, als den Polen, ungeachtet dieser jetzt des Russen Nachbar ist; denn die Völker der ersten Ordnung verstehen sich gegenseitig weit leichter, als irgend eins der zweiten Ordnung, und diese wiederum sich unter einander leichter, als irgend eins der ersten Ordnung. Aber selbst die einzelnen Mundarten der zwei Ordnungen sind mit einander bald mehr bald weniger verwandt. So sieht z. B. das Sorben - Wendische in der O. Lausitz dem Windischen in der Nieder - Lausitz sehr ühnlich; und dennoch nähert sich ersteres mehr dem Böhmischen, letzteres aber dem Polnischen. Das Altslawische erhielt auf der Tafel den ersten Platz, weil es früher als das Russische und Serbische cultivirt worden ist, das Polabische aber, welches ehedem von den Ueberresten der Obotriten in Lüneburg gesprochen wurde, als nunmehr völlig ausgestorben, gar keinen. Das Kassubische in Pom-mern ist eine blosse Abart des Polnischen.

Sight

Sieht man auf den Gehalt der slawischen Gesammtsprache, um sie mit andern zu vergleichen, oder ihrem Ursprunge nachzuspüren, so hat sie zuvörderst, wie schon oben bemerkt worden, zwar eine auffallende Aehnlichkeit in einzelnen Wörtern mit der altindischen Sanskritasprache; allein, wenn gleich ihr asiatischer Ursprung unverkennbar ist, so ist doch ihre ganze jetzige Einrich. tung, gleich der lateinischen, griechischen und teutschen Sprache, mit denen sie auch die grösste Verwandtschaft, hat, europäisch 3). Sie unterscheidet drei Geschlechter, sie hat die Pronomina possessiva zu formlichen Adjectiven ausgebildet, sie setzt die Präpositionen nicht nur den Nennwörtern vor, sondern bildet vermittelst derselben zusammengesetzte Verba. Dem Lateinischen kommt sie aber dadurh näher, als dem Griechischen oder Teutschen. dass sie den Gebrauch der Artikel nicht kennt. Den Artikel haben nur germanisirende Mundarten; oder richtiger gesagt, germanisirende Schriftsteller in den beiden Lausitzen, in Krain, Kärnten und Steiermark angenommen. Man verwendet dazu das demonstrative

3 \* Pro:

teutschen verglichen, findet man in Dobrowsky's Entwurf zu e. allg. slaw. Etymologicon, Prag 812. 8. Eb. Slowanka Th. 1. 8. 27 — 54. Instit. linguae slav. P. 1. Nächst ihm haben sich um die slaw. Etymologie verdient gemacht die Hrn. Linde u. Siskow. Auch Hr. Rakowiecki stellt in s. Prawda ruska Th. II. die Elemente der slaw. Sprache auf eine originelle Weise dar. Hiernach ist es ausgemacht, dass die slaw., griech., lat., und teutsche Sprache aus einer Urquelle geflossen, od. wenigstens, dass so lange Griechen, Römer u. Teutsche in Europa gewesen, auch die Slawen hier gewohnt haben müssen. Doch ist, ungeachtet der vielen gemeinschaftlichen Wurzelsylben, die Verwandtschaft dieser Sprachen nicht so gross, dass man mit Levesque die Lateiner für eine alte slaw. Colonie ansehen könnte. Gleichwol will auch noch Solarič (Rimljani slawenstwowawsi), Ofen 818. 8.) die lat. Sprache ganz aus der slaw. ableiten. Diejenigen, die das Slaw. als eine aus dem Griech. entstandene Sprache darstellen, haben sich erstens durch die kyrillischen Buchstaben, die den griech. ähneln, zweitens durch die beträchtliche Menge von griech. Wörtern, die man in die slaw. Kirchenbücher aufnahm, täuschen lassen. Ausser Gelenius, dessen Lex. symphonum Bas. 557. 4. den ersten Versuch von Vergleichungen ähnlicher Wörter aus der lat., griech., teutschen und böhm. Sprache enthält, und Martinius, der ebenfalls in s. etym. Wörterh. der lat. Sprache slaw. Wörter häufig auf lat. u. griech. Wurzeln zurückgeführt hat, haben Vergleichungen der slaw. Mundarten mit andern europäischen Sprachen, vorzügchich der teutschen, in den neuern Zeiten augestellt: Temler, Sorgo, Solzeu, Ihre, Frisch, Adelung, W. Whiter (Etymologicon universale, Cambridge 811. 2 Voll. 4.), Berndt (Verwandtschaft der germ. u. slaw. Sprachen, Bonn 822. 8.), die Ungenannen in dem Tripartitum, Wien 820. ff. 4. Voll. quer 4. u. a. m.

Pronomen ten, ta, to, Krainisch ta, ta, to. In Rücksicht der Vocale hat die slawische Sprache keinen weiten Umfang Sie kennt kein ä, ö, ü. Hingegen hat sie ein doppeltes i, nämlich ein feineres (böhm. und pol. i, russ. iže), und ein gröberes (böhm. und poln. y, russ. jery), biti schlagen, byti seyn. Sie hebt selten mit einem reinen a, nie mit einem e an, sondern gibt dem a oft, dem e immer den Vorschlag j: jaje Ei, jasti essen, jest' ist, est. Das o im Anfange sprechen zwar die meisten Stämme rein aus, wie in oko, aber der Lausitzer Wende spricht wo, das auch der Böhme in der gemeinen Redesprache thut, wenn er gleich in seiner Schristsprache das reine o noch immer beibehält: on er, für won. Der Kroate spricht wieder den Vocal u nie rein aus, sondern setzt ihm ein v vor: vuho Ohr, für uho (ucho). Bemerkenswerth sind die vielerlei Bestimmungen des i, wenn es wie j ausgesprochen wird. Es dient den Vocalen nicht nur am Anfange, sondern auch nach verschiedenen Consonanten zum Vorschlage! biel od. bjel weiss, miaso od. mjaso Fleisch, niem od. njem stumm. Nach Vocalen bildet es Diphthonge: daj, stoj. Wenn es nach gewissen Consonanten verschlungen wird, so mildert es die Aussprache derselben: kon (für konj ) Pferd, bud' sey, verkürzt aus budi, jest' (für jesti ) ist, griechisch ¿çí. Daher wird des verschlungenen i wegen der russische Infinitiv mit dem mildernden Jer' bezeichnet. Die Slawen lechischen Stammes verändern in diesem Falle das t in c: dac, stac. Nur der Slowak spricht es meist hart aus: wolat, chodit für wolati, choditi, In Rücksicht der Consonanten langt der Slawe mit den Lippenlauten w, b, p aus, und entbehrt in ursprüng-lich slawischen Wörtern den Laut f. Man vgl. wru mit ferveo, bob mit faba, bodu mit fodio, peru mit ferio, plamen mit flamma, piscala mit fistula, piest' mit Faust u. s. w. Selbst wenn er fremde Wörter aufnimmt, verändert er oft das f. Aus Farbe machte der Böhme bar-wa, aus Stephan Štepan. Seine 6 Sibilanten z, ž, s, š, c, c, unterscheidet er genau, und liebt sie so sehr, dass er nicht nur seine drei Gurgellaute g (od. h), ch und k, sondern auch d und t, nach bestimmten Regeln in analoge Sibilanten verwandelt. Man wird also auch zima mit hiems, wezu mit veho, zrno (zerno) mit granum, žrati mit γράω, syr mit τυρός, plešči (plece ) mit πλάται, jucha mit jus, čist mit castus vergleichen dürfen. Eben so ležeti mit liegen, zlato mit Gold, srdce (serdce) mit zagsla Herz cor, oerkew mit Kirche. Unter den drei Gurgellauten (g, ch, k) gilt sein glagol entweder für g (γάμμα), oder für h nach Verschiedenheit der Mundarten. Für goniti, gora, glawa, grad u. s. w. spricht der Böhme, Mähre und Slowak honiti, hora, hlawa, hrad, an die sich der Oberlausitzer Wende anschliesst. Betrachtet man den Sylbenbau in Wörtern, die aus mehreren Consonanten bestehen, so wird man finden, dass der Slawe mehrere Consonanten lieber vor, als nach dem Vocal verbindet. Man vergleiche brada mit barba, Bart, breg User mit Berg, mieko mit Milch, lgati mit lügen, prase mit porcus, strach mit Furcht u.s. w. Da dem Griechen die Consonantenfolge si in dem Worte Slowan fremd war, so nahm er sich die Freiheit ein z oder θ dazwischen einzuschalten: σκλαβηνὸς, σθλαβὸς. Der Niedersachse, Schwede, Däne, Engländer sprechen und schreiben richtiger Slawe für Sclawe. (Vgl. §. 1 N. 6.) Da l und r zwischen zwei andern Consonanten i der Sylbe Haltung genug geben, und zugleich Stellvertreter der Vocale seyn können, so sind Sylben ohne Vocale, wie wlk, srp nicht ungewöhnlich. Doch schaltet man hier in neuern Mundarten das euphonische o oder e gern ein: wolk, serp, oder bildet das l in uum: wuk, pun serbisch für wlk, pln. In der auf quantitirende Prosodie gebauten Verskunst sind in solchen Sylben die Halbvocale l und r immer für Vocale zu nehmen: twrdý, wjtr, 'zweisylbig. Vergleicht man die verschiedenen Abänderungs - und Abwandlungsformen der slawischen Wörter mit den Formen der griechischen, lateinischen und teutschen, so ergibt sich, ausser dem oben Bemerkten, dass die slawischen Declinationen, eben weil sie des Artikels entbehren, und ihn durch angehängte Biegungssylben ersetzen, vollständiger sind, als im Griechischen und Teutschen. Für den Singular hat der Slawe 7 Casus, für den Plural aber nur 6, indem der Nomi-

nativ zugleich den Vocativ vertritt. Im Dual lassen sich nur 3 Casus unterscheiden, der Nominativ, Genitiv und Dativ, indem hier der Accusativ dem ersten, der Local dem zweiten, und der Sociativ oder Instrumental dem dritten gleich ist. Ungeachtet der vielen Casus unterscheidet der Slawe an den weiblichen Nennwörtern im Plural den Accusativ nicht vom Nominativ, da es doch der Grieche und Lateiner thun. Den Teutschen trifft dieser Vorwurf doppelt, indem er auch den männlichen Accusativ dem Nominativ gleich macht. Die Adjectiva werden im Slawischen, da sie einen unbestimmten und bestimmten Ausgang haben, nach zweierlei Muster 'gebogen. In der Steigerung der Adjective, welche ver-mittelst des angehängten ij oder sij geschieht, vertritt im Altslawischen der Comparativ auch den Superlativ. Neuere Mundarten bilden den Superlativ, indem sie dem Comparativ die Partikel naj vorsetzen: najmenŝij, bohmisch neymensj. Da der lateinische Ausgang issimus aus si und mus zusammengesetzt ist, so floss die Sylbe si aus derselben ältern Quelle, aus welcher das slawische ŝi entsprungen ist. Durch die Endsylben u, eši, et, im Plural em, ete, ut, oder iu, iši, it, Plur. im, ite, iat werden die Personen im Präsens bezeichnet. Im Präterito aber nach Verschiedenheit der Formen durch ooh, e, Plur. ochom, oste, ochu; iech, ie, Plur. iechom, ieste, iechu; ich, i, u.s. w. ach, a, u.s. w. Endigt sich die Stammsylbe auf einen Vocal, so bekommt die erste Person nur ein ch: dach, pich, obuch, indem da, pi, obu, schon die 2te und 3te Person bezeichnen. Im Plur. chom, ste, chu: duchom, pichom, obuchom, daste, piste, obuste, dachu, pichu, obuchu. Periphrastische Präterita verbinden das Hilfswort jesm, jesi, jest' mit dem Participio activo praeterito: kopal jesmi, ich habe gegraben. Wird biech damit verbunden, so entsteht das Plusquamperfectum: kopal biech ich hatte gegraben. Wird aber bych damit verbunden, so erhält man das Imperfectum des Optativs: kopalby, er würde graben. Das einfache Futurum ist entweder das primitive Verbum selbst, wie budu ero, fiam, oder es wird vermittelst nu gebildet: bodnu, oder aber vermittelst einer Prano-

sition: obuju, izuju. Das periphrastische besteht aus dem Infinitiv und dem Hilfswort budu oder chośću: budu kopati; in einigen neuern Mundarten auch budu kopal Allein budu kopal ist eigentlich das Futurum exactum anderer Sprachen, und entspricht dem lateinischen Futuro des Conjunctiv. Das Passivum wird entweder mit sia (se) umschrieben: spaset sia salvabitur, oder man verbindet die Hilfswörter mit dem Participio passivo: spasen byst', spasen budet. Da es dem Slawen an iterativen und frequentativen Formen nicht fehlt, so konnte er gar leicht das Verbum soleo ich pflege, entbehren. So ist bywati das Frequentativum von byti; und nositi, lamati sind Iterativa von nesu, lomiti. Die Adverbia qualitatis werden meistens vermittelst je gebildet: podobnie. Fast eben so der Lateiner: caste, plene. In der-Fügung (Syntaxis) nähert sich der Slawe mehr dem Griechen und Lateiner, als dem Teutschen. In der Wortfolge hat er viel Freiheit. Die verneinende Partikel na (nie) setzt er dem Verbo vor, selbst wenn schon eine andere Verneinung im Satze steht. In negativen Sätzen gebraucht er den Genitiv anstatt des Accusativs. Nur die ersten vier Zahlwörter betrachtet er als Adjective, alle übrigen als Substantive, daher nach ihnen das regirte Wort im Genitiv stehen muss: osm sot (set) 800. Unter den Partikeln, die dem Nennworte vorgesetzt, und vermittelst welcher auch zusammengesetzte Verba gebildet werden, sind o, u, w, wy, po, na, za, s (su), ob, ot (od), iz, wz (woz), bez, pro, pre, pri, pod, nad, raz (roz), pred wahre Präpositionen; nur radi, dielia (dlia) sind Postpositionen. 4) Die slawische Sprache hat unverkennbar viele gute

sich

und

ocal

nter-

dod!

riffi

cher!

tira!

und .

trit

ativ.

lem.

iol-

de

ch,

he :

it

Die slawische Sprache hat unverkennbar viele gute Eigenschaften und Vorzüge, die unter den Ausländern vorzüglich von Schlözer gewürdigt worden sind (s. Nestor Th. III. S. 224). Ich zähle hieher ihre artikellose Declination und pronomlose Conjugation, ihre reinen festen Vocalendungen, ihre durchgängig bestimmte, vom logischen Ton der Wörter unabhängige Quantitirung der Sylben, woraus ihre Singbarkeit in der Oper und Anwendbarkeit auf altclassische Versmasse von selbst er-

<sup>4)</sup> Nach Dobrowsky's Gesch. d. höhm. Lit. 5. 14. ff. 24 ff.

folgen, ferner ihren grossen Wortreichthum, die Menge und Mannigsaltigkeit der Einzellaute und ihrer Verbindungen, zuletzt ihre Syntax 5). Mit welcher Genauig-keit und Feinheit sie vermittelst einiger wenigen einfachen Laute, die zu Biegungssylben bei den Declinationen und Conjugationen verwendet werden, überall die Endung, die Zahl, die Person, das Geschlecht, die Zeit und die Art unterscheidet, ohne die schleppenden Pronomina zu Hilfe zu nehmen, braucht dem, der sich nur einigermassen in ihr umgesehen, nicht erst bewiesen zu werden. Um sich von ihrem Wolklang zu überzeugen, muss man sie im Munde der Nationalen hören. Freilich sind sich hierin nicht alle Stämme und Mundarten gleich, und zwischen der Anmuth des Serbischen und dem Vollund Kraftklang des Russischen oder Böhmischen ist ein grosser Unterschied; aber darum darf der slawischen-Sprache nicht gleich, wie es leider nur zu oft geschehen ist und noch geschieht, der Vorwurf "ursprünglicher Schroffheit und erstickender Kakophonien" gemacht werden. Denn Wolklang und weibische Weichheit der Sprache sind zwei ganz verschiedene Dinge. () Allerdings herrschen in den meisten slawischen Mundarten. die serbische ausgenommen, die Consonanten vor; betrach-

Hätte die Sprache sich nicht unüberwindlich gezeigt.

tet man aber die Sprache philosophisch, so erscheinen die Consonanten, als Zeichen der Vorstellungen und Begriffe, und die Vocale als blosse Träger im Dienste der Consonanten, in einem ganz andern Lichte. Je mehr Consonanten, desto reicher ist die Sprache an Begriffen. Exempla sunt in promtu. Der Wollaut der einzelnen Sylben ist alsdann nur partiell und relativ; der Wolklang der ganzen Sprache aber immer durch den Wollaut der Perioden, der Wörter, der Sylben und der Einzellaute hedingt. Welche Sprache besitzt nun alle diese vier Elemente des Wolklangs in gleichem Masse? Zu viele Vocale tonen eben so übel, wie zu viele Consonanten; gehöriger Vorrath und Wechsel von beiden vollendet erst den harmonischen Klang. Selbst harte Sylben gehören zu den nothwendigen Eigenschaften einer Sprache; denn auch in der Natur gibt es harte Tone, die der Dichter nicht anders, als mit harten Sprachlauten malen kann. Die Härten im Slawischen, über die von Ausländern so vielfältig geklagt wird, kommen demnach entweder einzig und allein auf die Rechnung ungeübter und geschmackloser Schriftsteller (denn kein Nationale von gesunden Sinnen wird je Tham's: strc prst skrz krk, so wenig wie ein Teutscher Voltaire's Waldberghofftrabkdikbdorf sprechen oder schreiben); oder sie sind lächerliche Irrthümer der des Slawischen unkundigen Leser (z. B. Schulzes und Jean Pauls im Polnischen), die den Klang mit den Augen, nicht mit den Ohren auffassen. Denn allerdings hat in einigen Mundarten die Bezeichnungsart der einfachen Laute durch mehrere Buchstaben (z. B. szoz, szkrz im Poln. für das altslaw. mg, mkp; šc, škř) für den des Lesens unkundigen etwas Abschreckendes, welches für den Kenner der Aussprache verschwindet<sup>7</sup>). Die reine und bestimmte Vocalisirung, die es nicht der Willkühr des Sprechenden überlässt, Vocale, wie im Teutschen, Fran-

<sup>7)</sup> Ueber den Wolklang der slaw. Sprache im Allgemeinen und der pola., böhm., slowak. u. serb. in's Besondere, vgl. Durich bibl. slav. pag. 40 — 47. S. Potocki's pochwaly, mowy i rozprawy (Warschau 816.) B. II. S. 376. ff. Dobrowsky's Slowanka Th. II. S. 1 — 67. J. Kollar's myšlenky o libozwośnosti řeči českoslowenské, in Presl's Krok, Hft. 3: S. 32 — 47. J. Caplowić's Slawonien n. zum Theil Kroatien, Pesth 819. Th. I. S. 2304—235.

zösischen und Englischen, auszusprechen oder auch auszustossen, ist zugleich Ursache der gleichsam genetisch und a priori, wie bei den Griechen, ausgeschiedenen Quantität der Sylben, wodurch die slawischen Sprachen zur Nachbildung der altelassischen Versmasse vorzüglich geeignet sind, wenn man gleich gestehen muss, dass diese -Sache bis jetzt in den meisten Mundarten vernachlässigt, oder mit zu wenig Einsicht betrieben worden ist. Jede slawische Sylbe ist nämlich schon ihrer Natur nach entweder kurz oder lang, indem jeder Vocal im Slawischen eine doppelte, kurze oder lange, Dauer hat. Diese natürliche Schärfung (Verkürzung) und Dehnung der Sylben ist aber, wie bei den Griechen, unabhängig von der grammatischen Hebung oder Senkung derselben, oder mit andern Worten, der prosodische Ton, die Quantität, ist durch die Natur der Aussprache, die längere oder kürzere Dauer des Vocals selbst, und nicht durch den grammatischen Accent begründet. Dieser letztere kann sowol auf prosodisch langen, als auf kurzen Sylben liegen. Beispiele der vollendeten Versification nach diesen Grundsätzen haben erst neulich die Böhmen aufgestellt; indem ehedem sowol diese, als auch die Russen und Polen, nach dem germanischen Grundsatz des logisch - grammatischen Tones ihre Prosodie geregelt, und selbst die serbischen Dichter, bei sonst gerechter Be-rücksichtigung des natürlichen Zeitverhalts der Vocale, die Position vernachlässigt haben \*). Aus der Vereinigung der Vocalendungen und der hieraus entspringen-den Mannigfaltigkeit des Reims mit den vollendeten For-, men der Verskunst ergibt sich die Bedeutung der slawischen Sprache für die höheren Künste der Musik, des Gesanges und der Dichtung. Die grosse Anzahl der einfachen Grundlaute im slawischen Alphabet und ihre mannigfache Verbindung, welche den Mund zu einer frühen vielseitigen Ausbildung aller zum Sprechen nöthigen Or-

<sup>\*)</sup> Vgl. J. Elenera a K. Brodzińskiego rozprawa o metryczności i rytmiczności iezyka polskiego, Warsch. 810. 4. A. Wostokow opyt o ruskom stichoslozenii, 2te A. S. Pet. 817. 8. Počatkowé českého básnictwj, Pressb. 818. 8. S. Hněwkowského zlomky o českém básnictwj, Prag 820. 8. J. Jungmanna Slowesnost, Prag 820. 8. XXVI. ff: J. S. Presla Krok, Hft. 2. S. 1-32, 141-163.

gane zwingen, machen es begreislich, wie es den Slawen möglich wird, diejenige Fertigkeit in andern Sprachen zu erlangen, die man an ihnen bewundern muss, und die dem Franzosen, Teutschen und Magyaren, deren Sprachen an Grundlauten ärmer sind, nie oder nur selten gelingt. Der Reichthum der slawischen Sprache hat seinen Grund in der grossen Anzahl der Wurzelsylben, deren Hr. Dobrowský bloss in dem Altslawischen 1605 zählte, und diese wiederum in der Menge der Consonanten. Ueber die Bildsamkeit der Wurzeln, Gefügigkeit der Zusammensetzungen u. s. w., können die Grammatiken der einzelnen Mundarten die triftigsten Beweise abgeben. Die slawische Syntax ist rücksichtlich der Vereinigung der grössten Bestimmtheit in der gegenseitigen Wortabhängigkeit mit der ungezwungensten, freiesten Wortstellung fast beispiellos.

§. ·5.

Charakter und Cultur der Slawen im Allgemeinen.

W enn man bedenkt, wie viel Erfahrung und Menschenkenntniss, welch' eine Selbständigkeit der Ansicht und des Urtheils dazu gehört, um den Charakter eines Volks der Natur und Wahrheit getreu zu zeichnen, ohne aus Unkunde, überspanntem Patriotismus, oder aus Kosmopolitismus, entweder an dem fremden, oder an dem eigenen eine Ungerechtigkeit zu egehen und ihm weh zu thun; so sollte man aus religiös-moralischer Scheu sich aller dergleichen Urtheile lieber ganz enthalten, oder nur mit der grössten Besonnenheit, Umsicht und Bescheidenheit zu Werke gehen. Gleichwol zeigt es die Erfahrung, dass in dem ganzen Bereich der Schriftstellerei, so weit sich die Menschen- und Länderkunde erstreckt, die Sprecher der Oessentlichkeit und Berichterstatter an dieselbe, nichts mit einer grösseren Eil-und Leichtfertigkeit zu behandeln pslegen, als gerade die so schwierige Menschen - und Völkercharakteristik. Nur gezwungen und schüchtern, um dieses Urtheil an der bisher vorzüglich von Ausländern versuchten Charakteristik der

Slawen zu erhärten, wage ich es, hier einige Worte über eine mir heilige Sache, nach meinem besten Wissen und Gewissen, niederzuschreihen.

Der Slawe, der ein über die vaterländische Geschichte, Erdbeschreibung, Ethnographie, Statistik u. s. w.. in einer fremden Sprache geschriebenes Buch zur . Hand nimmt - und wie viele thun diess täglich? muss es mit gerechter Angst und Besorgniss thun, indem er gleichsam im voraus gewärtig seyn muss, das Volk, dem er angehört, darin beschimpft zu sehen: zwei Drittheile der in diese Fächer einschlagenden Werke enthalten, wenn sie der Slawen, gleichviel-oh insge-sammt, oder nur der einzelnen Stämme, erwähnen, nichts als Entstellung und Herabwürdigung ihres Nationalcharakters. Keinem Volke unter der Sonne ist je diese lieblose Behandlung zu Theil geworden. Seit der Zeit, wo die Hunnen, Gothen, Awaren, Franken, Magyaren u. s. w., sich über die harmlos dem Ackerbau u. Handel obliegenden slawischen Völker gestürzt und sie zum Theil zertrümmert haben, pflanzt sich der Hass und die Verfolgung aus dem Leben in die Schriften, und aus den Schriften in das Leben fort, und es ist nicht der Mangel an gutem Willen der Schriftsteller der Nachbarvölker Schuld daran, dass nicht zu Anfange des XIX. Jahrh, die Scenen eines Karls des Grossen, Heinrichs des Voglers, Heinrichs des Löwen, Albrechts des Bären, Almus, Arpad, Zoltan u. s. w., für die Slawen erneuert werden. Vollständige Belege dazu zu liefern liegt ausserhalb des Zwecks dieser Schrift; einzelne Rosen u. Blumen für die Dornenkrone aufzusinden ist eben nicht schwer. 1) Soll-

<sup>1)</sup> Um nur einiges anzuführen, so macht schon J. P. Ludwig die Satzung der goldenen Bulle K. Karls IV., in welcher den Söhnen der Churfürsten neben andern gebildeten Sprachen auch die Erlernung der slawischen empfohlen wird, lächerlich, "indem, sagt er (Erläut. d. gold. Bulle, Frkf. u. Lpz. 752. 4. S. 1416), ein Churprinz od. Churfürst sich geschämt haben würde, wenn ihm einer nachsagen sollen, dass er Zeit und Fleiss auf diese Knechtsprache gewendet, absonderlich, da die Wenden zu den Zeiten Karls IV. bereits in einer solchen Verachtung gewesen, dass man solche gleich den Knechten und Hunden gehalten." — Taube in s. Beschreibung von Slawonien spricht von der Vielweiberei der Slawonier, und lässt ihre Kinder im Winter nacket herumgehen. — Der Graf Teleky (Reisch, 794) kennt in ganz Slawonien nur drei gemauerte Städte u. Markt-

Sollte man nach den von unwissenden oder parteischen Reisebeschreibern und Ethnographen aufgestellten, nun so allgemein verbreiteten und tief wurzelnden Grundzügen eines Charaktergemäldes der Slawen sich nicht versucht fühlen, dieses Volk aus der Classe der selbstständigen, civilisirten Völker auszumerzen, und den Barbaren oder wenigstens Halbbarbaren zur Seite zu stellen? — Das sey ferne von uns! Die göttliche Vorsehung, die unter Myriaden Blättern gleichwie unter Millionen von Menschen nicht zwei sich volkommen gleiche geschaffen, hat noch viel weniger zwei sich volkommen gleiche Völker geschaffen; und dieselbe allwaltende Macht, die den Einzelmenschen mit dem Haupte gegen das Himmelslicht emporgerichtet, und mit den

slecken; auch die Dörser verdienen, meint et, diesen Namen nicht. — Hacquet sagt in s. Beschreib. von Illyrien u. Dalmatien (Miniaturgemälde aus der Länder – und Völkerkunde, Pesth 816. S. 13. st.) unter andern Albernheiten: ", die Slawen schmiegten sich darum beugsam und geduldig unter das Joch des hässlichsten Despotismus, weil sie sich keinen Begriff von einer besseren Herrschaft machen können. Sie seyen, wie die melsten Asiaten, ob sie gleich das Baden leidenschaftlich lieben, im höchsten Grade unreinlich. Die Ursache dieser Unsauherkeit seyen ihre zu engen Wohnungen, denn in einer Hütte, ja in einem und demselben Zimmer, oft in der Mitte des Unslaths, schliesen häusig mehrere Familien. Unglücklichers weise sey das Stehlen bei den Slawen allgemein verbreitet." Derselbe berrichtet a. a. O.,,dass alle Raczen, Männer und Weiber, einen ausgezeichet tet tretzigen Charakten haben der Alle Mitter von der eine Ausgezeichen der net trotzigen Charakter haben; dass die Männer so eisersüchtig sind, dass sie die Fenster ihrer Hauser beständig geschlossen halten; dass die Raczen noch keine Bücher in ihrer Sprache besitzen" us. w. - A. Dugonics, ein Piarist, Prof. zu Pesth, predigte laut in seinen Schriften den Hass gegent die Slawen ohne Unterschied. In s. Etelka (3te A. Pesth 805. 8), einem vielgelesenen Roman, dessen Tendenz am Tage liegt, leitet er 8: 9-10 den Namen Morva Mähren von marha Vieh her, und ihm sind Morva, marha, Mähre, Schindmähre gleichbedeutende Wörter von einer Wurzel. 8. 13 - 15 überhäuft er mit Schimpf und Spott den Swatopluk, und höhnt die Slawen mit Alexanders Diplom, gebährdet sich jedoch ängstlich vor den slawischen Flüchen, die es doch auf keinen Fall mit den magyarischen aufnehmen können. S. 18 -- 19., stellt er die Russen und Russniaken mit den Zigeunern auf gleiche Linie; russisiren, meint er, sey dem Magyaren sovicl als zigeunern ("most-is nálunk annyit tészen oroszkodni, mint cziganykodni", eben so S. 460. slawisch od. zigennerisch ("totosan vagy-is czigányosan esik"). S. 92. zaubert er unverschämt genug das Schimpswort Copak, Copakok, hervor, welches, wie er vorgibt, der gewöhnliche Schimpsnahme der Čechen und Mährer bei den Magyaren seyn soll. S. 355 — 56. wärmt er höhnisch das alte Schandmährchen auf, wornach Swiatopluk und Salan das Slawenreich um 12 oder 1 Schimmelpferd an die Magyaren durch List verloren haben sollen, welches, auch als wahr erkannt, nur den Betrüger, nicht den Betrogenen entehrt. Die Slawen sind ihm überall die hungrigen, ausgemergelten, strohhalmfüssigen, blitzspitzköpfigen u.s. w. (,,hit-vany, csapós, élhetetlen, kórólábú Tótok, fejek mint az Isten' nyila hegyesek"); die Magyaren Helden (,,vitézek, vitéz Magyar", aler vitéz ist nicht magyarisch, wjtěz ist slawisch!), ihr Gott der Magyaren - Gott (,,a'

Füssen an die Erdeunacht gesesselt hat, gab auch jedem Erdenvolke eine gedoppelte Seite, eine Licht-und Schattenseite, damit es durch das Gewahrwerden dieses Gegensatzes in allen seinen Individuen zum Leben erwache, und seine Krast entwickele. Freilich sind der Abstusungen der aus der Mischung des Lichts und des Schattens entstandenen Charaktere der Völker unendlich viele; aber so wie kein Licht ohne Schatten, und kein Schatten ohne Licht ein Gemälde geben kann, und das Licht nicht nothwendig eine Sonne, der Schatten nicht nothwendig Nacht u. Grauen ist: eben so kann auch kein Volk auf dem weiten Erdenrund weder eine reine Engelsphysiognomie ohne einige Menschen-Muttermaale, noch eine vollendete Teuselscarricatur ohne einige Strahlen des gött-

Magyarok Istene"), wie Jehovah der Juden. - In den öetr. vaterl. Blättern 1812. Jul. N. 27., werden die Russniaken so geschildert: "Der Charakter der Russniaken kommt mit dem aller Slawen überein (Hört!) Misstrauisch, falsch, hinterlistig, voll Verstellung, ohne das mindeste von Sittlichkeit, ohne Religion, unfolgsam gegen die Behörden, dabei äusserst stupid und roh; dem Trunke und den Ausschweifungen des Geschlechtstriebes sind sie auf das ausserste ergeben, wobei niemand geschont wird. In der Ehe sind sie einander haufig ungetreu, und kennen darin keine Schranken, daher es auch kommen mag, dass die Venusseuche immer so stark unter ihnen herrscht. Eben so sind sie vorzuglich dem Branntweintrunke ergeben, mit welchem sie sich oft bis zur Sinnlosigkeit betrinken." Das Weitere von ihren Gebräuchen ist ganz diesem gleich. - Der berühmte Prof. K. H. L. Pölitz in Leipzig ruft in s. Weltgesch. für gebildete Lescr u. Studirende , N. Bearb. Wittenb. 813. Th. I. S. 17. aus, "Freue dich, Jüngling, der du aus teutschem Blute stammest, deines Vaterlandes! Vergiss es nie, dass die slawischen Völker sich unmuthig und widerstrebend unter die Uebermacht der teutschen Kraft beugen mussten; dass die grossen Namen: Huss u. s. w., unserm Volke angehören!" Ein Mitarb. der Münchner allg. Lit. Zeit. 1819. Weinmonat S. 71. meint : "dass die Zeit der bahylonischen Sprachverwirrung abermals gekommen wäre, indem jetzt nicht nur ein jedes Volk, sondern sogar ein jedes Völklein, die Čechen, Polen, Slowaken, Wala-chen u. s. w., ihre Sprache zu einem Werkzeug der Bildung zu erheben bemüht sind, und in derselben auf slowakisch und walachisch philosophiren , dramatisiren u. s. w." - Der Prof. K. v. Rottek zu Freiburg nennt in s. allg. Gesch. S. 466. die russische Sprache schlechthin eine Knechtsprache. — In diesem Sinn meint auch K. Neumann in s. Natur des Menschen 815. Th. I. S. 59. 62., die slawischen Völker seyen wol aus andern Stoffen zusammengesetzt als die Teutschen, und ihnen sey eben darum von der Natur eine andere Bestimmung, als diesen, angewiesen. Nur der Europäer, und unter diesen nur der germanische od. ostasiatische, keineswegs aber der slawische Stamm, werde sofort in alle Ewigkeit eine Zierde der Schöpfung und Herr der Welt bleiben. -- In der Mnemosyne Th. I. 8. 21. ff. berichtet Kreil, dass man wenig Oerter auf der Landcharte finden wird, wo die Natur so scharfe Gränzen zwischen zwei Völkern gezogen hätte, als auf dem Berge Plac in Steiermark. So wie man in das windische Städtchen Bystric eintritt, finde man auch das Ende der teutschen Reinlichkeit und Aufrichtigkeit, und fühle sich in ein böhmisches oder mährisches Dorf versetzt, zwischen jene unreinen Slawen, deren Gesichtern

lichen Ebenhildes haben. Nur der Menschen Schwachheit, und der Menschen Eigendünkel und Uebermuth verwischt mit frevelnder Hand die Züge der Natur, die einem Volke angehören, und prägt in der krankhaften Phantasie das Urbild in ein Unbild um. Lasst uns gerecht seyn und unsere Nation lieben ohne die übrigen zu hassen! Welches Volk ist nicht stolz auf sich? Die Franzosen sagen: Wir sind Franzosen! die Engländer! Wir sind Engländer! die Teutschen: Wir sind Teutsche: aber auch die Dänen: Wir sind Dänen! auch die Portugiesen: Wir sind Portugiesen! und wer wird ihnen diess verargen, so lange das stolze Selbstgefühl bloss ein Gefühl bleibt, welches den Patriotismus und hiemit die Nationaltugenden weckt, und nicht in — ich will nicht

die Natur selbst das Gepräge der Knechtschaft aufgedräckt hat. - Der weltherühmte, hochgeseierte Statistiker und Politiker Crome in Giessen, stellt in einer Schilderung der Oesterr. Monarchie unter Franz I. im Wiener gemeinnützigen Hauskalender 1820. (also in einem vielgelesenen Volksbuche) S. 29. folgende Charakteristik auf: "1. die Teutschen, 5 Mill. an der Zahl, die sich durch Redlichkeit und Treue, Offenheit und Jovialität, Industrie und Wolstand, Sitten und Liebe zu den Wissenschaften auszeichnen. 2. die Slawen, 11 bis 12 Mill. Bei diesen treten, als Folgen einer langen Dienstharkeit und unterdrückten Cultur, sichtbar hervor: Roheit, Indolenz, Unreinstichkeit, grobe Sinnlichkeit und grosser Leichteinn. Dabei sind sie oft dem Trunk ergeben; gewöhnlich etwas faul, verstockt, diebisch, kriechend und tuckisch gegen ihre Obern u. s. w. "Gleichen Beweis der Unparteilichkeit und Billigkeit in der Beurtheilung des Charakters der Slawen liefert der polygraphische Exminister de Pradt in s. Hist. de l'Ambassade dans le Grand Duché Varsovie, 812. S. 71 - 73. "L'Europe me parut finir au passage de l'Oder. Là commencent un langage étranger a l'Europe ( ja wol étranger für Hrn. de Pradt!), des costumes différens de ceux de l'Europe. La Pologne n'est plus l'Asie; ce n'est pas encore l'Europe." Er fand bei den Polen: "l'oeitprivé de toute expression; toutes les habitations autant d'asiles de la misére, de la saleté et des insectes; les villages écrasés sous le chaume et perdus dans la fange; les villes de bois, sans régularité, sans ornemens, sans approvisionnemens audessus du-plus grossieur nécessaire, les châteux à - peu - près comme en Espagne" u. s. w. -- Selbst der brave Bisinger in s. vergleichenden Darstellung der Grundmacht od. der Staatskräfte aller europäischen Monarchien und Republiken, Pesth 823. 4., nachdem er übrigens dem Charakter der Slawen Gerechtigkeit hat wiederfuhren lassen, fügt aus trüben Quellen flüchtig hinzu: ", Des Slawen grösste Fehler sind Sinnlichkeit, Unmässigkeit in hitzigen Getränken und starker Aberglaube, bei einigen Zweigen (— welchen? — ) säuische Unreinlichkeit, niedrige Kriecherei und Hang zur Betriegerei und Dieberei" (S. 309), und beweist abermals, was der Slawe über sich selbst von den Ausländern lernen kann. -- Doch genug der Dornen! — Bedarf dieses Gewebe von Unsinn, Irrhümern, Lügen, Verläumdungen und Niederträchtigkeiten vor dem gesunden Menschenver-stande einer ernstlichen Widerlegung? Wer wird den Eckel überwinden, und dieses hier aufgerüttelte alte, morsche, stinkende Todtengerippe Stuck für Stuck zerlegen, um es in seiner ganzen Nachtheit und Nichtswürdigkeit dem Auge des Lesers darzustellen?

sagen Verachtung - in blutige Verfolgungssucht und Gewaltthätigkeiten gegen andere ausartet. - Wen wird es befremden, wenn er in dem Charaktergemälde des Slawen manchen Schattenzug bemerkt? Aber dieser darf als Ausnahme oder Einzelheit nicht gleich zur Regel oder Allgemeinheit erhoben werden. Wie könnte es auch seyn, dass ein Volk, welches so weit verbreitet, von andern Völkern umrungen und durchstochten ist, nach so vielen Widerwärtigkeiten, so vielen Kriegen und Unfällen überall auf einer Stufe des Glanzes, der Macht und des Ansehens stände, und frei von aller Schwäche wäre? Wer las es nicht in der Geschichte des Mittelalters, was in dem Lande der Wilzen, Obotriten, Po-laben, Pommern, Sorben und anderer Slawen zwischen dem baltischen Meer und dem Tatragebirg vorgefallen, bis aus ihren Ueberresten unter dem würgenden Schwerdt der Franken und Teutschen ungefehr das geworden, was aus den Peruanern unter dem Schwerdt der Spanier? Hat man sie nicht für unehrlich erklärt, bis 1608. 1613 von allen Zünften und Gilden ausgesehlossen, um solchergestalt auf alle Weise zu verhindern, dass sie nicht wiederum emporkommen möchten?") Hat nicht Russland seine Tatarenkriege, Polen seine Kozaken - Kreuzherrnund Bürgerkriege gehabt? Wer kennt nicht Böhmens traurige Schieksale im XVII. Jahrh.? Was würden erst

sagt in einem Seiner Majestät Franz I. gewidmeten Werke, Abhildung und Beschreibung d. südwest- und östlichen Wenden, Iltyrer und Slawen, Lpz. 1. Th. 1. H. p. 8. folgendes: "Ich könnte hundert Beispiele anführen, wie oft Teutsche in meiner Gegenwart, wider alle Vernunft mit Worten und Schlägen diese unterjochten Menschen (Slawen) misshandelten, bloss weil sie ihre Sprache nicht verstanden."—— Prof. Woltmann. Gesch. d. Teutschen in d. sächsischen Periode, 1. Th. Gött. 1798. schreibt: "Es scheint Sitte bei den Teutschen gewesen zu seyn, dass sie ein stawisches Volkangriffen, so bald es ihnen in den Sinn kam einen kriegerischen Zug zu unternehmen. Es war ein trauriges Loos der Slawen, dass sie auf d. Landseite von den kriegerischen Teutschen und von den damals noch sehr rohen Magyaren, an der Küste von den schwärmenden Normännern gehindert wurden, eine Cultur zu vollenden, welche sich schon so eigenthümlich bei ihnen entwickelt hatte, dass noch jetzt das Grundgewebe derselben bemerkt wird, obgleich die meisten slawischen Stämme seit acht Jahrhunderten ein unterjochtes Volk umd dem teutschen Staatskörper einverleibt sind. Die Grausamkeit und Verachtung, wemit ihre Ueberwinder sie behandelten — eine slawische Familie zum Verkauf ausgestellt, war für den freien Teutschen ein Bild des höchsten Erends — reizte sie unaufhörlich das Joch derselben abzuwerfen."

die Serben, Bosnier und Bulgaren sagen, wenn sie ihr Elend klagen dürften! Ist es ein Wunder, ruft Herder bei der Betrachtung dieser Unfälle aus, dass nach Jahrhunderten der Unterjochung und der tiefsten Erbitterung dieser Nation ihr weicher Charakter zur arglistigen, grausamen Knechtsträgheit herabgesunken wäre? Und dennoch ist, fügt er weiter hinzu, allenthalben, zumal in Ländern, wo sie einiger Freiheit geniessen, ihr altes Gepräge noch kennbar. Ja wol ist es noch kennbar, dieses alte Gepräge; und ich will nun versuchen, einiges zu seiner Erläuterung im Allgemeinen (das Specielle gehört in die Charakteristik einzelner Stämme) anzuführen. Die Leibesbeschaffenheit dieses grossen Volks ist sehr verschieden, nach dem Klima, welches die verschiedenen Stämme desselben bewohnen. Im Allgemeinen sind die Slawen von mittlerer Grösse und starkem Knochenbau, nach guten Verhältnissen gebaut, und von ungemein grosser Spannkraft und Zähigkeit der Muskel. Das Princip der grösseren Empfänglichkeit oder Subjectivität, welches dem Slawen durchgängig, physisch u. psychisch eigen ist, thut sich schon in dem Zurücktreten aller Begränzungslinien, vorzüglich jener des Gesichts, kund, die ungleich runder, sanfter und weicher sind, als bei den mit mehr nach aussen strebender Thatkraft begabten Teutschen. Das Merkmal der blonden Haare ist beinahe allen Slawen gemein, und selbst bei den südlichen Stämmen ist es weit weniger durch die Natur und das Klima, als durch die Kunst verwischt. Sowol diese, als die grössere Weisse der Haut vor andern Völkerstämmen erinnern an ursprüngliche, oder nur langwierige Wohnsitze im Norden. Unter allen Slawen scheinen die östlichen, nördlichen und westlichen den allgemeinen physischen Stammtypus am reinsten erhalten, die südlichen hingegen am meisten getrübt zu haben. — Zu den Grundzügen im Charakter des slawischen Gesammtvolks gehören: sein religiöser Sinn, seine Arbeitsliebe, seine harm-und arglose Heiterkeit, die Liebe zu seiner Sprache und seine Verträglichkeit. Schon vor der Verbreitung des Christenthums unter den Slawen war ihre Frömmigkeit und Anhänglichkeit an die Religion auch den Aus-

ländern bekannt. Eine solche Menge einheimischer, zur Bezeichnung der heiligen Gebräuche dienender Wörter. so viele und prächtige Tempel, so eifrige des Cultus wegen angestellte Wallfahrten zu den entlegensten Oertern, so grosse Andacht bei Anbetung der Götter 5) können nur wenige Nationen in diesem Zeitraum nachweisen. Als die Morgenrothe des Christenthums im Norden aufzugehen anfing, warteten die Slawen nicht erst ab, bis die Apostel des Evangeliums zufällig zu ihnen kämen, sondern erbaten sich solche ausdrücklich, und die Gebrüder Kyrillus und Methodius kamen auf der slawischen Fürsten heisses Verlangen nach Pannonien und Mähren 4). Diese Liebe zur Religion blieb den Slawen immer eigen. Die slawischen Völker erkauften das Christenthum mit dem theuersten, was das Leben hat: mit der physischen Freiheit, Selbständigkeit und Volksverfassung. Auch waren sie im Mittelalter unter den ersten, welche gegen verschiedene veraltete Missbräuche in Kirchensachen ihre Stimme laut erhoben; und in Böhmen fing es an zu dämmern, als es noch in ganz Europa, und vorzüglich in Teutschland finster war; denn Huss, dieser Begründer der neuern Literatur Böhmen's, gehört, was auch Prof. Pölitz sagen mag, den Böhmen, nicht den Teutschen an. Einen Beweis der Frömmigkeit der Slawen können auch die

<sup>5)</sup> Helmold L. 1. c. 6. Saxo Gramm. L. 14. Antequam rem divinam facteret sacerdos Slavorum, scopis quam diligentissime fanum Svanteviti purgabat, spiritu oris compresso, quem quoties revocare opus erat, ad ostium decurrit, ne scilicet humano halitu numinis praesentia offenderetur. An andern Orten sagt Helmold: major flaminis quam regis veneratio apud ipsosest. — Jurationes difficillime admittuntur, nam jurare apud Slavos quasi perjurare est.

<sup>2)</sup> Warum sich die Slawen an der Flbe und Ostsee dem Christenthum so lange und hartnäckig widersetzt haben, kann man aus Helmold
erfahren; man liess sie dafür mit dem Verluste der Sprache und des Volksthums, bezahlen, und Herder sagt ausdrücklich, die Religion sey nur der
Vorwand politischer Absichten gewesen. Vgl. F. Durich bibl. slav. p. 64-65.
Der teutsche Bischof Otto v. Bamberg sichte die Slawen nicht durch das
Evangelium, sondern durch den Mammon zum Christenthume zu bewegen,
indem er bei 50 und mehr Wägen mit Tuch, Getreide und andern Victualien hinter sich herführen liess. So lehrte man die Wenden äusserlich das
Christenthum heucheln, indem sie im Herzen Heiden blieben. Siehe Cramet
Pomm. Kirchen – Hist. L. 1. c. 29. Vernünftiger that diess der slawischwend. König Godeschalk, der teutsche und latein. Bekehrer und Priester
in sein Land kommen liess und dann das, einem Regenten fremde Geschäft
persönlich übernahm, sich neben den Redner zu stellen, und jede vom
Prediger ausgesprochene Periode sogleich in slawischer Sprache seinem Volke
zu wiederholen. Siehe Gebhardi Gesch. aller wend. slaw. St. 1. B. 2. Buch.

vielen Heiligen aus diesem Volke geben, deren Namen sowol die morgenländische, als auch die abendländische Kirche ehrt, z. B. h. Ludmila, h. Rozwita, h. Hedwig, h. Wenceslaw, h. Nepomuk, h. Stanislaw, h. Kazimir, h. Boleslaw, h. Wladimir, h. Sabbas, h. Lazar u. m. a. Wahr ist es, durch Berührung mit andern Völkern sind manche Stämme bald abergläubisch, bald lau und indolent in Religionssachen geworden; aber diess berechtigt keineswegs, das Gesammtvolk der Roheit, des Leichtsinns und der Gottlosigkeit anzuklagen. Die Sonn-und Feiertage werden in der Regel bei den Slawen weniger entweiht, als bei andern Völkern, die Bibel fleissiger gelesen, die häusliche Andacht öfter ausgeübt, in der Kirche und beim Cultus herrscht eine grössere Stille und Andacht, die Ehrerbietung gegen die Religion in Thun und Sprechen ist inniger und zarter, das Fluchen und Höhnen, das Rauben und Plündern, das Morden und Blutvergiessen seltener. - Die Arbeitsliebe der Slawen ist allbekannt. Nicht zwar, als ob andere Nationen faul, auch im Einzelnen nicht fleissiger oder geschickter wären; aber die durchgängige, von oben bis zu der untersten Volksclasse herab verbreitete Arbeitslust, verbunden mit der grössten Abhärtung des Körpers, ist wol nirgends so gross, als hier. Bei so vielen Unglücksfällen, die das Volk und seine Bildung trafen, findet man doch in allen Fächern der Wissenschaften, Künste, Gewerbe und Handwerke Männer unter den Slawen, die jenen anderer Nationen zur Seite gestellt werden können. Wie Herder den ländlichen Fleiss der alten Slawen gewürdigt, ist schon oben angeführt worden; aber auch heutzutage sieht man in den meisten slawischen Ländern das Haus und das Feld im Winter und Sommer von betriebsamen slawischen Händen wimmeln, und während sich somanche andere Nationen ausschliesslich einem Gewerbe widmen, die Slawen alle Zweige der Industrie. Handel und Handwerke, Wissenschaften und Feldbau mit gleicher Liebe, gleichem Eifer umfassen. - Die harm - und arglose Heiterkeit ist, wie einst der Griechen, so jetzt der Slawen kostbares, beneidenswerthes Eigenthum. Der Slawe scheint von Natur mehr zum

geselligen Frohsinn und fröhlichen Lebensgenuss, als zum trüben Tiefsinn und grübelnder Speculation geschaffen zu seyn; das gesunde und frische, kräftig in den Adern rollende Blut bringt jene Lebhaftigkeit und Reizbarkeit der Muskel und Nerven, jene Behendigkeit und Gelenkigkeit der Glieder, jene Heiterkeit und Wärme des Blicks, jene Innigkeit und Leutseligkeit der Mienen, iene Gesprächigkeit der Zunge, jene Gemüthlichkeit und Gluth des Herzens hervor, die den Slawen so eigenthümlich vor andern Nationen charakterisirt. Alles dieses ist nicht die Frucht der Erziehung, des Studiums, der Uebung, sondern das Werk der reinen Natur. Das von Gefühlen überwallende Herz ergiesst sich leicht in Gesang und Tanz; daher sind beide bei den Slawen in einem hohen Grade zu Hause. Wo eine Slawin ist, da ist auch Gesang; sie erfüllt Haus und Hof, Berg u. Thal, Wiesen und Wälder, Gärten und Weingärten mit dem Schall ihrer Lieder; oft belebt sie nach einem mühevollen, unter Hitze, Schweiss, Hunger und Durst zugebrachten Tag, die herandämmernde Abendstille während der Heimkehr noch mit ihrem melodischen Gesang, Welch' einen Geist diese Volkslieder athmen, kann man aus den bereits erschienenen Sammlungen derselben ersehen Man kann ohne Widerspruch behaupten, dass die Naturpoesie bei keinem Volk in Europa in einem so hohen Grade und mit einer solchen Reinheit, Innigkeit und Wärme des Gefühls verbreitet sey, wie unter den Slawen. (Vgl. 6. 13. Anm. 1.). Aus dieser Harmlosigkeit und Lebendigkeit des Gefühls, aus diesem Triebe nach geselligem Frohsinn und Lebensgenuss entspringt die Gastfreiheit gegen Stammverwandte und Fremde, die anerkannt von jeher, gleich jener griechischen, eine Zierde in dem Blumenkranz der einheimischen Tugenden der Slawen ist 5):

Solve die Gastsreiheit der Slawen sprechen selbst fremde Schriftsteller mit einer Art von Begeisterung. Siehe Witichind, Ditmar, Adamus Bremensis, und besonders Helmold L. 1. c. 82. "Experimento ipse didici, quod ante sama cognovi, quod nulla gens honestior Slavis in hospitalitatis gratia. In colligendis enim hospitibus omnes quasi ex sententia alacres sunt, ut nec hospitium quemquam postulare necesse sit. — Si quis vero, quod rarissimum est, peregrinum hospitio removisse deprehensus suerit, hujus domum vel facultates incendio consumere licitum est, atque in id omnium vota conspirant, illum inglorium, illum vilem, et ab omnibus exsibilandum dicentes; quia hospiti partem negare non timuisset." — L. II. c. 42. "Hospitalitatis gratia et parentum cura primum apud Slavos virtutis locum obtinct. Nec aliquis egenus aut mandicus apud eus repertus est."

denn ein Volk, welches sich ganz der arglosen Heiter-keit und gefühlvollen Gemüthlichkeit hinzugeben pflegt, kann unmöglich, gleich jenem, dessen Gesicht und Herzen das düstre Gepräge von Verschlossenheit und Melancholie, von Widerspenstigkeit und Hartsinn, oder von Stolz und Uebermuth aufgedrückt ist, in Tücke u. Grausamkeit, in Fluch-Tob-Rach-und Mordsucht versin-ken. — Der vierte Grundzug im Charakter der Slawen ist ihre Liebe zur Muttersprache und Eifer für ihre Erhaltung und Ausbildung. Niemand erstaune hier und wende ein, dass diess nur natürlich und allen Völkern gleich gemein sey. Wenn man weiss, welche Bedeutung Nationalsprachen in Bezug auf die Bildung der Völker haben; und nun bedenkt, dass die slawische Sprache gleich dem gesammten Slawenthum von jeher den Angriffen der Fremden, dem Feuer und Schwerdt aus-gesetzt war; dass ganze Stämme von der Ostsee bis zu den Karpaten und von da bis zum adriatischen Meer hinab durch hundertjährige Kriege und Verfolgungen entweder grausam vertilgt oder unmenschlich geschändet und verstümmelt worden sind; dass ferner auch das Innere des östlichen und nordischen Slawenthums in Russland und Polen die Geissel der Mongolen und des Kriegs in hundertjährigem Kampf zersleischt hat: so wird man sich wundern, aber es auch löblich finden, dass es nach so vielen Unglücksfällen heutzutage noch eine Zunge gibt, die slawische Laute spricht, und dass der Name Slawe nicht schon längst als eine Antiquität der Geschichte anheim gefallen ist. Je grösser die Verblendung dieser bedauernswürdigen Widersacher war, um so kräftiger wurzelte die Liebe zur Sprache bei den Slawen. Keine Sprache der Erde hatte so viele Feinde, erlitt so viele unverdiente Unbillen, musste mit so vielen Hindernissen kämpfen, verlor so viele Denkmale der geistigen Lebens - und Bildungsgeschichte durch Flammen und Schwerdt; und doch ging am Ende die muthige Beharr-lichkeit der Slawen in den meisten Ländern siegreich aus dem Kampfe mit Neid, Hass und Barbarei hervor. Als andere Völker das Evangelium annahmen, bequem-ten sie sich alle zur Ausübung des Gottesdienstes in

einer fremden, unverständlichen Sprache; die einzigen Slawen machten hierin, nicht ohne grosse Anstrengungen, von jeher eine Ausnahme, und priesen Gottes Allmacht in ihrer Muttersprache. Ihre Sorgfalt war unermudet auf die Bibel gerichtet, die sie, dem grössten Theile nach, gleich von ihren ersten Lehrern des Christenthums, Kyrill und Method, übersetzt erhielten, und bis auf den heutigen Tag als das kostbarste Kleinod mit religiöser Scheu und Ehrfurcht bewahren. - Nicht minder wichtig ist im Charakter der Slawen der Zug der Verträglichkeit und der Friedensliebe. So weit die älteste Geschichte dieses Volkes über seinen Ursprung, seine Sitten, seine Thaten und Kriege einiges Licht verbreitet, finden wir nirgends bei demselben die Brandmale der Roheit, Grausamkeit und viehischen Brutalität; vielmehr war und ist eine gewisse stille Demuth, Milde, Leutseligkeit und Friedfertigkeit sein Eigenthum. Gaben gleich die Slawen hie und da glänzende Beweise von Tapferkeit und Heldenmuth, so dursteten sie doch nie unaufgefordert nach Blutvergiessen und Verheeren, sondern führten die Waffen, um sich gegen die Uebermuth zu vertheidigen. Wol mögen andere darin ihren Ruhm suchen, wenn sie die Zahl der ermordeten Fürsten und Könige, die Ströme vergossenen Blutes, die Menge verheerter Städte und geplünderter Länder aufzählen können: die Geschichte der Slawen kann dem grössten Theile nach nur berichten, wie viele Völker sie im ungestorten Genuss des Friedens gelassen, wie viele mit den Künsten und Gewerben der Häuslichkeit und des Feldbaus beglückt haben. Auch sie kämpften, wo es darauf ankam, herzhaft und unerschrocken, und kämpfen auch heute noch, aber nicht um andere freie Völker in das Joch der Sclaverei und Leibeigenschaft zu beugen, nicht um zu morden, zu brennen und zu plündern; sondern um sich, ihre Freiheit und Rechte, ihren Fürsten und das Vaterland, ihre Religion zu vertheidigen. Aus dieser Eigenschaft, welche den Slawen zum wahren Erdbürger im edlern Sinne des Worts erhebt, lässt sich erklären, warum er nie nach gewaltsamer Unterjochung, Ausrottung oder Umstempelung anderer Nachbarvölker getrachtet, vielmehr sich an dieselben enger und zutrauensvoller geschmiegt, als es seiner Nationalität unbeschadet hätte geschehen sollen Nichts ist dem Slawen fremder, als Schimpf u. Spott über andere Nationen; seine Sprache hat nicht einmal Wörter und Ausdrücke, um lieblos und höhnisch mit anderer Völker Namen, Tracht, Sitten und Gebräuchen ein Gespotte zu treiben. Man gehe, wenn man will, die in das Fach der Länder- und Völkerkunde einschlagenden slawischen Werke der Russen, Polen, Böhmen u. Sefben durch, und sehe nach, ob in denselben etwas den wolverdienten Ruhm und die Nationalehre anderer benachbarten Völker Beeinträchtigendes vorkommt. Wenn je irgend ein Volk unter der Sonne, so ist es gewiss der Slawe, der ruhig und friedliebend Unrecht lieber duldet als thut, andere lieber schätzt als schimpft, Beleidigungen lieber vergibt und vergisst als rächt, dem Fürsten und der Regirung mit unerschütterlicher Treue ergeben ist, und sollte gleich seine Friedensliebe und Demuth andere ungestüme, übermüthige Nachbarvölker veranlassen, sich oft harter Bedrückungen gegen ihn schuldig zu machen. Denn allerdings gibt es auch heutzutage noch viele, die seinen Namen und Ruhm unahlässig zu verdunkeln bemüht sind, leichtsinnige Verläumder u. gedankenlose Nachschreiber, die bald mit seinen National-sitten und Trachten, bald mit seiner Sprache und Cultur ein schnödes Spiel treiben, verblendete Lästerer, von welchen es scheint, als hätten sie diesem grossen und grossmüthigen Volk ewigen, blutigen Hass geschworen, Undankbare, die uneingedenk, dass sie einst slawische Milde und Friedensliebe dem Zustande der Wildheit entrissen und in die ruhigen Wohnungen der zahmen Geselligkeit eingeführt, statt der rauhen Nomadentracht mit dem gefälligen Gewand der Civilisation und milderer Gesittung ungehüllt, ihre verheerenden Schwerter in nützliche Pflugscharen umgestaltet, und statt zu plündern und brennen, Häuser und Städte bauen gelehrt hat, uneingedenk, dass sie auch jetzt noch einem grossen Theile nach slawischer Hände Schweiss und Schwielen ernähren, dieses unschuldsvolle, harmlose, in vielfacher Hinsicht unglückliche Volk verachten und drücken, und zur Schande der Menschheit sich mit dem Schimpfworte herumtragen, welches den Slawen bald für einen Sclaven, bald für einen Nichtmenschen erklärt.

Zu diesen Grundzügen im Charakter der Slawen gesellen sich die übrigen Eigenschaften, die mit jenen vereint und zum Theil durch dieselben begründet das Ganze des Charaktergemäldes ausmachen; ich meine die schon oben berührte Gastfreiheit, die selbst bei den niedrigsten Volksclassen durchgängig herrschende Sittsamkeit und Zucht, die Reinlichkeit im Hauswesen, die Einfachheit und Gemüthlichkeit ihrer häuslichen oder Volksgebräuche, die Ehrerbietung gegen das Alter und Verdienst, die Treue in der Freundschaft und Ehe, und die ruhige Ergebung in ihr Schicksal, die alle einzeln zu beleuchten nicht in den Kreis dieser Untersuchungen gehort. - Der Slawe kennt aber auch die Schattenseite seines Volkslebens. Diese ist die partielle Brechung und Trübung der Charakterstrahlen bei einzelnen Stämmen în tausendjährigem Unglück. Es gesiel der göttlichen Vorsicht, dieses grosse Volk während der bedeutungsvollen Periode der Völkerwanderung in eine Lage zu bringen, in welcher seine wehrlose Friedensliebe an dem unhändigen Kraftandrang wilder Horden zu Trümmern gehen musste. Die Uebermacht dieser Horden veranlasste die unaufhörliche Verschobung der Gränzen des alten Slawenlandes, diese die immer grössere Zersplitterung des Volks und Vermischung mit andern Nachbarvölkern, wodurch es ihm unmöglich ward, zu jener scharfen Volkes - Sitten - Sprach - und Landesbegränzung zu gelangen, die sein Volksthum durch eine dauerhafte Verfassung gesichert hätte. Der Gesellschaftlichkeit unter den slawischen Stämmen fehlte es an Einheit; der Baum republicanischer Freiheit, den sie unter sich gepflanzt, stand ohne Wurzeln, und der Sturm hat ihn umgeworfen. Von dem Meer abgeschnitten, fanden viele slawische Stämme bald die Pulsadern ihres Lebens unterbunden, ihre schiffbaren Flüsse verschlossen; und auf Erschöpfung ohne Mittel der Erhohlung folgte bald Schwäche. Das Fremde gewann immer mehr und mehr Ein-

fluss auf das Einheimische, und lähmte nicht nur von oben herab — denn partielle Abtrünnigkeit einzelner Grossen thut, den abgefallenen un-oder überreifen Früchten gleich, keinen Abbruch dem gesunden, lebenskräftigen Stamm - sondern vielmehr von unten herauf das Mark des Volkes, indem es seine Nationalität, die durch nichts ersetzt werden kann, gegen die Stimme der Natur, gebrochen, getrübt und verwischt hat. So wird die Halbheit, die nur einzelnen abgerissenen Zweigen, oder auch nur einzelnen Individuen zu Theil geworden, begreiflich und erklärbar. Aber wo der gesundere Theil der gefallenen Stämme, das Volk, aus so vielen Stürmen und Gefahren mit der Erinnerung an die grossen Züge ihres Daseyns die glühendste Liebe zur Sprache, ein stolzes Selbstgefühl und sein Volksthum rettete; da kann man noch nicht alles verloren geben. Darum und nur im Bezug auf diese Stämme mag Herders Trostspruch auch hier seinen Platz finden: "Das Rad der ändernden Zeit, sagt er, drehet sich unaufhaltsam; und da die Slawen grösstentheils den schönsten Erdstrich Europas bewohnen, wenn er ganz behauet und der Handel daraus eröffnet würde; da es auch wol nicht anders zu denken ist, als dass in Europa die Gesetzgebung und Politik statt des kriegerischen Geistes immer mehr den stillen Fleiss / und das ruhige Verkehr der Völker unter einander befördern müssen und befördern werden; so werdet auch ihr so tief versunkene, einst fleissige und glückliche Völker, endlich einmal von eurem langen trägen Schlaf ermuntert, eure schönen Gegenden als Eigenthum nutzen, und eure alten Feste des ruhigen Fleisses und Handels auf ihnen feiern dürfen."

Ueber den Grad der intellectuellen und ästhetischen Bildung des slawischen Gesammtvolks im Allgemeinen ein Urtheil zu fällen, ohne ins Detail einzugehen, ist unmöglich; denn es leuchtet Jedermann ein, dass in den so weit aus einander liegenden slawischen Ländern und bei den verschiedenen Volksclassen hierin die auffallendste Verschiedenheit und der grösste Contrast, unbeschadet der Civilisation des Ganzen, statt finden muss. Die Natur entzog diesem grossen Volk keines der Talente,

mit welchen sie andere Erdbewohner ausgestattet hat; und dass diese Talente nicht unbenutzt und vergraben liegen, sondern Künste und Gewerbe, Industrie u. Handel bei den meisten Stämmen mannigfach blühen, kann wol jeder sehen, der Augen hat, wenn man gleich gerne zugesteht, dass dieselben bis jetzt nicht diejenige Stufe der Vollkommenheit erreicht haben, auf welcher sie bei einigen andern Nationen Europas stehen. Die Slawen haben in allen Fächern und Verhältnissen des cultivirten Lebens einzelne Männer, als Fürsten und Helden, Staatsmänner und Priester, Gelehrte und Künstler, Handwerker und Kausleute, Bauern und Ackersleute aufzuweisen, die jenen anderer Länder nicht im mindesten nachstehen; sollte gleich diese Cultur, den Zeit-und Ortumständen nach, noch nicht unter allen Stämmen und bei der grossen Masse des Volks auf gleiche Weise durchgreifend seyn, oder auf dem Gipfel des Glanzes sich befinden. Aber auch diese grosse Masse des Volks geniesst überall, selbst in der Türkei, die Früchte der christlichen Civilisation; und was im Laufe der neuesten Periode für die höhere Civilisation des slawischen Volks in Russland, Polen, Preussen und Oesterreich geschah, und mit dem rühmlichsten Bestreben noch geschieht, ist allbekannt. Die demnach über die Roheit des slawischen Volks schreien, bedenken nicht, dass der Stufengang in der Ausbildung und das Fortschreiten zum Bessern ein von der Natur bezeichneter Weg sey, indem durch die allzuschnelle Civilisirung einer grossen Masse mancher Ring in der Kette der gleichmässigen Entwickelung übersprungen werden müsste, wenn die Bildung einer jeglichen Volksclasse nicht gleichen Schritt mit der Vervollkommnung aller übrigen gehen möchte. Den Massstab zur Beurtheilung der geistigen Bildungsstufe einzelner Stämme wird die Uebersicht ihrer Literatur geben. 6)

<sup>6)</sup> Im Allg. — das Specielle gehört in die Literatur einzelner Stämme — vgl. F. Durich bibl. slav. p. 28 — 39 Dobrowsky's Slawin und Slowanka a. m. O. Rakowiecki's prawda ruska Th. 1. A. Jungmann's kdo činj, kdo trpj křiwdu? in J. Presi's Krok Hft. 3. S. 61 — 67. J. Kollar's dobré własnosti národu słowanského, w Pešti 822. 8. Ueber die österr. Slawen: (J. Rohrer's) Versuch über die slaw. Bewohner der österr. Monarchie, Wien 804. 2. Th. 8.

Schicksale und Zustand der literärischen Cultur der Slawen im Allgemeinen.

ie slawischen Mundarten sind weder alle zu gleicher Zeit, noch einzelne mit gleichem Glück gebildet und angebaut worden. Ueber die Stufe der Geistes - und hiemit auch der Sprachbildung der heidnischen Slawen lassen sich nur wenige, mehr oder minder zuverlässige Vermuthungen wagen, auf die schon oben verwiesen worden ist, und auf die wir unten zurückkommen werden. Mit der Bekehrung der Slawen zum Christenthume beginnt eine neue Epoche in ihrer Culturgeschichte. Die südlichen Slawen waren die ersten, die durch griechische und italienisch - teutsche Mönche, ungewiss wenn, aber gewiss geraume Zeit vor Kyrill und Method, hernach am zweckmässigsten durch diese selbst, in dem Christenthume unterrichtet worden sind. Um diese Zeit bekamen die Slawen entweder zu allererst, oder doch aufs neue, nach dem Verluste ihres indisch-slawischen Uralphabets, von Griechenland aus "die göttliche Wolthat der Buchstaben, diese Vorbedingung aller Cultur!" Der Stern eines neuen geistigen Lebens ging den Slawen in Serbien, Bosnien, Bulgarien, Pannonien und Mähren auf. Kyrill und Method lasen die Messe in der Landessprache; und der Dialekt der zwei Brüderapostel, dessen sie sich bei Uebersetzung der h. Bücher bedienten, war auf dem Punkte, wie späterhin in Italien der toscanische und der obersächsische in Teutschland, für immer zur Büchersprache der Slawen erhoben zu werden, und so wenigstens eine geistige Gemeinschaft unter den losen Theilen der so weit verbreiteten Nation zu bilden: als plötzlich der Zwist der morgen - und abendländischen Kirche der Sache eine ganz andere Wendung gab, und die schöne Hoffnung vereitelte. Die Böhmen und Polen, von Priestern der römischen Kirche zum Christenthume bekehrt, nahmen das kyrillische Alphabet nie ganz an, sondern erhoben nach und nach ihre eigene Mundart zur Schriftsprache, und bedienten sich sofort der lateini-

schen Schristzüge nach eigener, lateinisch-teutonischer Combination. Das Kyrillische wurde sogar in Pannonien und Dalmatien, dessen Bischof noch bei Lebzeiten Methods für sein Land eine Abschrift des übersetzten Psalters nehmen liess, hart bedrängt, und ein Theil dieser, von den Verfechtern des Latinismus behaupteten Provinzen, nahm, da ihm später die Ausübung des Gottesdienstes in der Landessprache auf vielfaches Dringen bewilligt wurde, das glagolitische Alphabet an; während sich der andere, bei weitem grössere Theil die lateinischen Charaktere nach beliebiger Combination zur Schrift aneignete. Nur Serbien und Russland, wohin Kyrills Alphabet und Bibelübersetzung hundert Jahre nach dessen Entstehen verpflanzt wurde, ferner die Moldau, Walachei, und ein Theil von Pannonien und Polen, blieben dem kyrillischen Alphabet und der altslaw. Kirchensprache getreu. So ward das Anschicken dieser gigantischen Nation, bei gleicher Religion, gleicher Schriftsprache und - warum nicht auch unter einem einzigen Oberhaupte? ein Ganzes zu werden, durch unvorgesehene Stürme zerstört. Aber es folgten ihrer noch andere nach Kyrills schöner Morgenröthe. Das eigentliche und grösste Unglück für die slawische Nation und ihre schöne Sprache war, dass diese friedlichen Acker - und Handelsleute, die im Bewusstseyn ihrer Unschuld vergessen hatten auf Kriegsfälle vorzudenken, im Süden von Magyaren und Türken, im Westen von Teutschen, und im Osten von Mongolen, zwar nicht zu gleicher Zeit, aber mit desto gleicherem Erfolge unterjocht wurden, und dass nun am Throne und in allen Staatsfunctionen die Sprache des ausländischen Siegers herrschte, die arme eingeborne aber in die Hütte des leibeigen erklärten Besiegten vertrieben ward. 1)

Nach der Trennung arbeitete nun jeder Stamm für sich, so gut er konnte, an der Ausbildung der Sprache fort; aber vereinzelt, getrennt und einander fremd geworden durch Religion und politische Verhältnisse. Russland, durch Kyrills Bibelübersetzung und Liturgie ver-

an-

<sup>1)</sup> Vgl. B. Kopitar's Gramm. der slaw. Sprache in Krain, Kärnten u. Steiermark, Laibach 808. 8. Einl. S. XII. ff.

anlasst, bediente sich im Schreiben Jahrhunderte lang, den Serben gleich, des kyrillischen Kirchendialekts, und hat einige schöne Denkmale der frühesten Geistescultur aus dem Fache der Theologie, Poesie, Gesetzgebung und Geschichte aufzuweisen. Die Literatur der dalma-tisch-kroatischen Glagoliten hingegen blieb vom Anfang her lediglich auf Religionsbücher beschränkt. Desto mehr, da hier die Hemmung geringer war, wurzelten die Keime einer literärischen Cultur in Polen, und noch früher in Böhmen. Dieses bildete seinen Dialekt schon im XIII. und XIV, noch mehr aber im XV. Jahrh. zu einem hohen Grade der Vollkommenheit aus; das XVI. Jahrh, war nicht minder der Nationalcultur günstig; aber mit dem darauf folgenden 30 jährigen Krieg und den Reli-gionsspaltungen versiel die Cultur in Böhmen gänzlich. Polen freuete sich eines schönen Wachsthums der Sprache das ganze XVI. Jahrh. hindurch; es war im eigentlichsten Sinne das goldene Zeitalter der polnischen Literatur, welches bis in die Mitte der Regirung Sigismunds III. († 1632) reicht. Mit ihm trat ein Schlum-mer ein, der bis August III. († 1763) währte. Die Winden in Krain, Kärnten und Steiermark fingen zwar kurz nach der Reformation an, das Studium der Sprache zu betreiben; aber in den bald darauf erfolgten Religionsstürmen erstarb die angefangene Cultur. Eben so wenig geschah im Ganzen während der mongolischen Periode in Russland, und unter der Herrschaft der Türken in Serbien. Erst mit dem Ausgang des XVII. Jahrh. fingen die Russen an neben der Kirchensprache auch in ihrer Landesmundart Bücher zu schreiben. Und schon seit 1700 übertressen sie in ihrem Bücherwesen die Böhmen, nachdem diese bereits 1620 den Sieg den Polen gelassen. Seitdem schreitet die Nationalcultur und hiemit auch der literärische Sprachanbau in Russland glücklich vorwärts. Bei den österreichischen Serben fingen um 1764 einige patriotische Männer an, der Bildung der Sprache und des Volks Bahn zu brechen. Die etwa hundert Jahre früher auch in literärischer Hinsicht fröhlich blühende kleine slawische Republik Ragusa erreichte ihr Ende; Dalmatien, Kroatien, Slawonien und die

jeder patriotisch fühlenden Brust. Man kann nicht umhin, zu gestehen, dass die Begeisterung für eine so schöne und heilige Sache, die wo nicht die Masse der Einzelstämme selbst, so doch die vorzüglichern Glieder derselben zum regeren Leben geweckt hat, nach einem
trüben Morgen dem zwar tapfern, aber friedliebenden
Volke einen sonnigen Tag bringen wird, einem Volke,
in dessen ganzem Leben so viele Anklänge des jugendlich-poetischen Griechenthums wieder tönen, und das
nur noch der Stufe der ästhetischen und wissenschaftlichen Cultur ermangelt, auf der einst die Griechen standen, um diesen in der Realisirung der Idee eines reinen

Menschenthums nahe zu kommen.

Aber wie ungleich sind die das geistige Leben gestaltenden Umstände der Griechen und Slawen! Jeder der griechischen Stämme schrieb zwar in seiner Mundart, wie die Blawen, aber alle Stämme gebrauchten ein und dasselbe Alphabet, eine und dieselbe Örthographie!---Und die Slawen! - Erstlich hat der doppelte Religionsritus (denn die Protestanten folgten der von den katholischen Slawen gewählten Methode), bei ihnen auch ein doppeltes Alphabet festgesetzt, nämlich das kyrillische (wovon das glagolitische der katholischen Illyrier nur eine unkenntliche Abart ist), und das lateinische. Hierin ist einmal, nach menschlicher Wahrscheinlichkeit, nicht leicht eine Wiedervereinigung zu hoffen. Aber noch immer sind diese zwei Haupthälften einzeln ungleich grös--ser, als manche andere Nationen Europas, deren Sprache und Literatur doch selbständig blühen. Die lateinische Hälfte hätte noch den Vortheil vor der kyrillischen, dass sie durch Annahme des lateinischen Alphabets, welches man das europäische nennen könnte, sich die Communication und Annäherung der übrigen gebildeten Europäer erleichtert. Aber unglücklicherweise geschah diese Annahme bei den von jeher politisch getrennten, und ausser allem wechselseitigen Verkehr lebenden Zweigen der lateinischen Hälfte nur einzeln, ohne gegenseitige Notiznehmung, und folglich mit ungleichformiger, oft gerade entgegengesetzter (z. B. cz Pol. statt 4, Croat. statt y, sz Pol. statt u, Croat. statt c) Combination der

der lateinischen Buchstaben zur Darstellung der originalslawischen Töne; welches macht, dass nun diese Zweige eines des andern Bücher nicht lesen können. Das lateinische Alphabet hatte nämlich weniger Schriftzeichen, als die slawische Sprache braucht. Was thaten nun die Ottfriede der abendländischen Slawen! Diesen fiel es nicht ein, dass das lateinische Alphabet zu ihrem Bedarf nicht hinreicht; sie kannten die Buchstaben, aber nicht den Geist des Alphabets: statt also wie Kyrill (denn auch das griechische Alphabet hatte nicht genug Zeichen für slawische Laute), für neue Töne auch neue Buchstaben zu erfinden, suchten sie durch Aneinanderhäufung mehrerer einen dritten, von dem Tone jedes der so zusammengehäuften Buchstaben wieder verschiedenen Ton darzustellen. Dadurch geschah es, dass ganz wider den Geist der Buchstabenschrift fast jeder Buchstabe bald diesen, bald jenen Ton vertrat, je nachdem er diesen oder jenen Buchstaben zum Nachbar hatte. Man könnte sich damit trösten, dass auch die Orthographie der Italiener, Teutschen, Franzosen, Engländer u. s. w. auf diese Weise entstanden; aber alle diese haben bei aller Schwerfälligkeit und Unbehilflichkeit der Combination doch wenigstens ein und dasselbe Schreibesystem; während die Slawen, wie schon gesagt worden, in Krain eines, in Dalmatien ein anderes, in Kroatien ein drittes, in Böhmen ein viertes, in Polen ein fünftes und in den Lausitzen ein sechstes haben. Noch mehr: in Dalmatien selbst z. B. schreibt ein Dellabella auf eine Weise, ein Voltiggi auf eine andere, und noch andere wieder anders; dasselbe findet in dem Windischen bei Bohorizh und P. Marcus statt; selbst die Slawonier mischen in Katechismen und andern Schulbüchern ihrer sonst dalmatischen Orthographie unnöthigerweise kroatische Buchstabenverbindungen bei, und schreiben so weder dalmatisch noch kroatisch; die Sorbenwenden in der Ober-und Niederlausitz weichen ebenfalls in einigen Kleinigkeiten von einander ab; und was würde man erst von den Böhmen und Polen sagen müssen, wenn man hier die Schreibart eines Kochanowski, Gornicki, Januszowski, Dmochowski, Kopczyński u. m. a., dort die Orthographie eines Hus, Weleslawjna, der

böhmischen Brüde, Dobrowský, Tomsa, Hromadko u. a. m. gegen einander halten wollte! Dadurch werden Wörter unkenntlich, die nicht nur einerlei sind, sondern auch auf einerlei Art ausgesprochen werden. Diese unselige, in der Isolirtheit der ersten Schreibemeister gegründete Discordanz ist jedem Slawenfreunde ein Aergerniss, sie schreckt den lernbegierigen Ausländer ab, sie ist das grösste so unglücklicherweise selbstgeschaffene Hinderniss vereinigter Fortschritte bei der lateinischen Hälfte. Die Gelehrten jedes unserer Dialekte klagen aus einem Munde über diesen verderblichen Missbrauch 5). Es wird zur Erläuterung des Gesagten nicht undienlich seyn, alle slawische Alphabete unter eine Uebersicht zu bringen, ohne hiedurch eine erschöpfende Vergleichung der Orthographien oder Schreibsysteme aller Dialekte zu beabsichtigen; denn diese würde ausser dem Parallelismus der blossen Buchstaben auch die Zusammenstellung der combinirten Consonanten, Diphthongen u. s. w. auf einer und derselben Tafel erfordern, so dass mittelst derselben aus allen Schreibsystemen in alle übersetzt werden könnte. So eine Tufel, die gleichsam den Schlüssel zu einer vergleichenden Grammatik der slawischen Gesammtsprache bilden, aber auch für das Studium einzelner Dialekte nicht ohne wesentlichen Nutzen seyn würde, bleibt füglich den Sprachwerken dieser Art selbst anheimgestellt. \*)

Ue-

<sup>\*)</sup> B. Kopitar's Grammatik S. XX. ff.

\*) In der vorliegenden Tabelle konnten z. B. weder die in der letzten Zeit bei den Serben versuchten, aber noch nicht allgemein angenommenen neuen Zeichen für die mit dem weichen Jer afficirten Mitlaute ( h für Th u. s. w.), noch die, allerdings sehr schwankenden Abweichungen der bei den Slawoniern gangbaren Schreibweise von der dalmatischen u. kroatischen, noch endlich die Verschiedenheit der glagolitischen Uncial – und Cursivschrift dargestellt werden. Auf gleiche Art ist in derselben der numerische Werth der kyrillischen Buchstaben, den man sich Behufs des Lesens altstawischer Handschriften u. älterer Drucke geläufig machen muss, übergangen worden, derselberichtet sich nach dem griechischen folgendermassen: \( \frac{1}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}

Uebersicht der slawischen Alphabete.

| Kyrillisch<br>Russen, Serb. | Glagolitisch. | Dalmatiner. | Kroaten. | Winden. | Böhmen,<br>Mähr. Slow. | Polen.         | Soraben:   | Teutsch  |
|-----------------------------|---------------|-------------|----------|---------|------------------------|----------------|------------|----------|
| A a                         | Т.            | á           | a        | a, á    | a, á                   | a, á, ą        | 4          | a        |
| Б 6                         | 世             | b           | Ъ        | ь       | ъ                      | . <b>b</b> , Б | ь          | Б        |
| В                           | Ш             | ₩ .         | •        | ₩.      | w                      | w, w           | 100        | m        |
| Гт                          | ч, г          | g           | g        | g       | Ъ                      | g, ħ           | 8,5        | g, b     |
| $\mathcal{A}$ $A$           | n             | d, dj, gj   | d, dy,gy | d       | ১, ৪                   | . <b>d</b>     | 8          | ь        |
| Εe                          | E,E           | е           | e, é, ě  | e, é    | e, é                   | e, é, ę        | e          | è·       |
| Ж                           | ň             | x           | S        | sh      | ź                      | ž              | ź          | Franz. j |
| 3 3                         | 11.           | z.          | z        | 8       | 3                      | z, ź           | <b>1,3</b> | f. lesen |
| Ии                          | ф.            | .i          | ï        | i       | i, j                   | i,             | i          | i        |
| Ϊï                          | X,IIP         | j           | j        | j       | g                      | i, j           | j          | j        |
| К                           | 4             | k           | k        | k       | ŧ,                     | k              | ŧ          | ŧ        |
| $\Lambda$ .                 | ъ             | l, lj, gl   | l, ly    | l, lj   | e, I                   | ł, 1           | ī          | ſ        |
| M                           | a m           | m           | m        | m       | m                      | m,m            | 111        | m        |
| H                           | 9 I           | n, nj,gn    | n, ny    | n,nj    | n, ñ                   | n, n           | n          | 'n       |
| 0                           | B             | . 0         | 0        | ο, ό    | 0,6                    | 0,6            | 0          | 0        |
| n:                          | П             | P           | P        | p       | p                      | p, p           | p          | p.       |
| P                           | Ъ             | r           | r        | r       | r, ř                   |                | r          | ε        |
| C                           | ନ             | 8           | SZ       | ſ       | 1, 5                   | s, ś           | f          | ß        |
| Τn                          | n             | t,ch        | t        | t       | t, ť                   | t              | t          | t        |
| oy                          | y 91          | u           | u        | u       | ս, ն                   | u              | 11         | u        |
| Φφ                          | Φ             | f           | f        | f       | f                      | f              | f          | F        |

| Kyrillisch<br>Russen, Serb. | Glugolitisch.  | Dalmatiner. | Krouten.       | Winden. | Böhmen,<br>Mähr. Slow. | Polen. | Soraben. | Teutsch. |
|-----------------------------|----------------|-------------|----------------|---------|------------------------|--------|----------|----------|
| X x                         | Y <sub>4</sub> | h           | h              | h       | сђ                     | ch     | сђ       | сģ       |
| ų ų                         | Ψ              | c           | cz             | z       | c                      | c, ć   | 3        | ð        |
| Чч                          | d<br>d         | CS          | ch             | zh      | č                      | cz     | tź       | t(d)     |
| Шш                          | Ш              | sc ·        | sh, ss         | ſħ      | IT, 8                  | SZ     | ſсь      | ſcģ      |
| Щщ                          | <b>₽</b>       | sct         | sch            | _       | NE                     | szcz   | schcz    | किर्धक   |
| ъъ                          |                |             |                | _       |                        | _      |          | ·        |
| Ып                          |                |             |                | y       | y                      | у、     | V        | · ŋ      |
| Ьь                          | . 1            |             |                |         | —                      | _      |          | ·        |
| <b>क</b> क                  | Δı             | je          | ye, je         | je      | ě                      | ie     | je       | je       |
| e G                         |                | _           |                | -       | _                      | .—     |          |          |
| Юю                          | D              | _           |                |         | _                      | _      |          |          |
| Яя                          |                | - ;         |                | _       | -                      | _      |          |          |
| Θе                          |                | -           | · — .          |         | _                      |        | _        |          |
| V v                         |                |             |                | _       |                        |        | -        |          |
| S s                         | ъ              |             | <del>, -</del> | _       | -                      |        | -        | _        |
| 8 8                         | ÷              | ;           |                |         | _                      |        |          | , —      |
| æ. <u>m</u>                 | 4              |             | ·              |         | _                      |        | -1       | <i></i>  |
| CÓ w                        |                | _           | <del></del>    | _       |                        | _      |          | ·        |
| åä                          |                |             |                | -       | r                      | ks, x  | -        | _        |
| ¥ 4                         | -              |             |                | -       | -                      | -      | -        | -        |
|                             | ì              |             |                | ·       | ·                      |        | -        | ,        |

Aus dieser Tafel, auf der die bloss dem Altslawischen eigenen, in dem Neurussischen und Neuserbischen nicht gebräuchlichen sechs kyrillischen Buchstaben den letzten Platz erhielten, kann man ungefehr die Folgewidrigkeit der Bezeichnung eines und desselben Lautes in verschiedenen Mundarten abnehmen. Bei so bewandten Umständen ist es sehr schwer, sich aller Wünsche zu enthalten, aber noch ungleich schwerer, einen aus-zusprechen. Es ist im Rathe der Vorsehung beschlossen, dass die Slawen nicht der einstämmigen Palme, son-dern der vielästigen, weithinschattenden Eiche gleich, in die grösste Mannigfaltigkeit der Verzweigungen aufgelöst, vielgestaltig emporblühen, und Früchte verschiedener Art tragen sollen. Von diesem Standpunct aus betrachtet, ist die Vielzweigigkeit des slawischen Volksund Sprachstammes sogar ein Vorzug, der zwar die Ge-sammtbildung der Nation um einige Jahrhunderte ver-späten kann, aber sie dereinst nur desto schöner, durch Verhütung der einseitigen Bildung der Kräfte oder ihrer Richtung nach einem Puncte, zum Ziele führen wird. Rastloses Fortschreiten in der Sprach-und Volksbildung der getrennten Stämme, und gegenseitige Be-nutzung des vorhandenen gemeinschaftlichen Sprachscha-tzes ist wol der nächste Wunsch, den man hegen kann. Zunächst an diesen würde sich dann der reihen, der im Laufe der Zeit ohne gewaltthätige Reformen zu bewerkstelligenden Vereinfachung und Einigung der latinisirenden und teutonisirenden slawischen Schreibsysteme zwar willig die Hände zu bieten; ohne jedoch jetzt schon an die Vermittlung des lateinischen und kyrillischen Alpha-bets, und Herstellung sowol einer allgemeinen gleich-formigen Orthographie, als auch einer gemeinschaftli-chen Büchersprache, einer wahren Pasigraphie im zwei-fachen Sinne des Worts, zu denken<sup>4</sup>). Ist es aber dem wärmeren Slawisten gestattet, fromme Wünsche unmass-geblich auszusprechen, so gestehe ich, dass nach meiner

<sup>4)</sup> Es ist sonderbar, dass während Grotefend das kyrillische Alphabet zur Bezeichnung der mannigfaltigen Laute in den orientalischen Sprachen vorschlägt, und Klaproth in s. Asia polyglotta zu diesem Zwecke das ж, zu und w wirklich aufnimmt, einige staw. Philologen für die slaw. Laute ж, zu, und w noch immer Zeichen suchen.

innigen Ueberzeugung das kyrillische Alphabet sich mehr zu einer Pasigraphie für Slawen eigne, als das lateinische, und dass demnach jenem in dieser Hinsicht der Vorzug gebühre. 5)

S. 7.

Uebersicht einiger Beförderungsmittel der Literatur unter den Slawen.

Zu den vorzüglichsten Beförderungsmitteln der literarischen Cultur gehören unstreitig nächst der politischen Selbständigkeit und dem auf Industrie und Handel gegründeten Wolstand des Landes vorzüglich folgende: gut eingerichtete Unterrichtsanstalten, ausgezeichnete mächtige Freunde und Beförderer der Literatur unter den Grossen, Bibliotheken und Museen, gelehrte Gesellschaften und Akademien, literärische und kritische Zeitschriften, Vervollkommnung des Bücherwesens und des davon abhängenden literärischen Verkehrs. Eine noch so gedrängte geschichtliche Uebersicht aller dieser Beförderungsmittel der literärischen Cultur in den von Slawen bewohnten Ländern würde ein eigenes Werk erfordern; wir beschränken uns, mit Verweisung hinsicht-

s) Eine vollständige hist.-kritische Darstellung der Schicksale der slaw. Sprache und Literatur wach allen Mundarten ist zur Zeit noch nicht vorhanden. Ein solches Riesenwerk erfordert Zeit, Vorarbeiten und Mitwirkung mehrerer Eingeweihten. Etwas ähnliches beabsichtigt Hr. Linde durch die Herausgabe der Special-Liter. Geschichten einzelner Dialekte. Die Geschichte der russischen, polnischen und böhmischen Literatur haben hereits wackere Rearbeiter gefunden; und einen zwar gedrängten, aber gehaltvollen Umriss der slaw. Gesammtliteratur haben die Hrn. Kopitar und Rakowiecki geliefert. — Vgl. J. L. Frisch historiae 1. slavonicae Cont. I. de l. slavonica et russica, Berol. 727. 4. Cont. III. de dialecto Vinidica, ib. 729. 4. Cont. III. de dialecto Venedica, ib. 730. 4. Cont. IV. de dialecto hohemica, ib. 734. 4. Cont. V. de lingua polonica, ib. 736. 4. — J. P. Kohl introd. in histor. et rem litter. Slavorum inprimis sacram, Alton. 729. 8. — J. S. Assemani Kalendaria eccles. universae, Romae 755. Voll. 6. in 4. — A. L. Schlözer allg. nord. Gesch. (der allg. Welthist. 31r Th.) Halle 771. 4. S. 322 — 354. — P. Durich bibl. slav., Vindob. 795. 8. — F. K. Alter's phil.-krit. Miscellaneen, Wien 799. 8. — J. C. Adelung's Mithridates, 2r Th. von J. S. Vater, Berlin 809. 8. S. 610 — 696. — J. S. Vater Literatur der Grämmatiken und Wörterbücher, Berl. 815. 8. — J. Dobrowsky's Slawin, Prag 808. 8. Eb. Slowanka, Prag 814. — 15. 2 Bdc. 8. (B. Kopitar's) Rlick auf die slaw. Mundarten, Wien. Allg. Liter. Zeit. 1815. Aprilh. N. 34. ff. — J. B. Rakowiecki prawda ruska, Warsch. 820 — 22. 2 Bdc. 4. Bd. II. S. 149 — 316.

sichtlich der vier ersteren auf die Geschichte der Literatur einzelner Stämme und Mundarten, hier bloss die letztern, d. i. die Bibliotheken, gelehrten Gesellschaften, Zeitschriften und Buchdruckereien, welche in den neuesten Zeiten unter den Slawen vorhanden waren, und auf den Gang der Nationalliteratur mehr oder weniger unmittelbar einwirkten, kurz aufzuzählen.

#### I. Bibliotheken.

I. In Russland. 1.) Dorpat, Universitätsbibliothek, 37,000 Bände mit 100 Msc. 2.) Kazan, Universitätsbibl., begründet 1804 durch den Ankauf der Bibl. des Staatsraths P. Frank. Eine andere Bibl. daselbst besitzt die geistliche Akademie. 3.) Moskau, a) Patriarchal - oder Synodalbibl., vom Car Alexjej (1645 - 76) gestiftet, mit kostbaren slawischen und griechischen Msc. b.) Bibl. der Universität. 4.) Nowgorod, die Bibl. bei der Sophienkirche. 5.) S. Petersburg, a) kais. öff. Bibl., gegründet durch die ehemalige Zaluskische Bibl. in Warschau (1795), und durch die Dubrowskysche Manuscriptensammlung vermehrt. b) Bibl. in der Eremitage, nach Galetti 300,000, nach Hassel 80,000, nach Ebert 70,000 Bände, vorzüglich merkwürdig durch die hereingekaufte Bibl. von Diderot und Voltaire. c) Bibl. der Akademie der Wissenschaften, nach Bisinger 100,000, nach Ebert 35,000 Bände und 1,500 Msc. d) Bibl. im Alexander Newsky-Kloster mit Msc. 6.) Riga, Stadt-bibliothek, 17,000 Bde. mit einigen Msc. 7.) Wilna, Univ. Bibl. 50,000 Bände. Ausserdem noch mehrere andere Universitäts - Schul - und Klosterbibliotheken im Reiche. Unter den Privatbibl. zeichnen sich aus: die Bibl. des Reichskanzlers Grafen Rumjancow, 30 - 40,000 Bände, in S. Petersburg; die Bibl. des Grafen Th. Tolstoj in Moskau, reich an ältern Drucken und Msc.; die Bibl. des Fürsten A. J. Labanow-Rostowsky, erkauft von B. v. Wichmann 1817, des Fürsten Jussupow, des Fürsten Razumowsky, des Grafen Stroganow, des Grafen Čeremetew u. a. m. II. In Polen und den ehemaligen Provinzen Polens. 1.) Danzig, Stadtbibl., eine andere dem Gym-

Gymnasium angehörig. 2.) Krakau, Universitätsbibliothek, 30,000 Bande, worunter schöne Incunabeln, und 4,300 Msc. 3.) Krzemieniec in Wolvnien, Gymnasialbibl., durch den Ankauf mehrerer Privatsammlungen ansehnlich vermehrt. 4.) Lemberg, Universitätsbibliothek, im J. 1786 durch die ehemalige Garellische Bibliothek in Wien und in der neueste Zeit durch die für die polnische Literatur überaus wichtige Bibl. des Grafen Ossoliński in Wien ansehnlich vermehrt. 5.) Posen, Gymnasialbibl, 1822 errichtet; enthält auserwählte polnische Werke. 6.) Warschau, a) Universitätsbibl. 150,000 Bände und 1,500 Msc., erst seit 1796 gestiftet, und besonders durch mehrere Klosterbibl, vermehrt (1817), b) die Bibl. des Lyceum, gestiftet im J. 1804 auf Betrieb des Hrn, Rectors Linde, über 15,000 Bände, worunter mehrere kostbare polnische Drucke. c) die Bibl. des Piaristencollegiums. d) die Bibl. der kön. Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften, im J. 1808 durch den von dem Fürsten A. Sapieha zum Geschenk erhaltenen Rest von 5,000 Bänden der ehemaligen Sapiehischen Bibliothek zu Kodno gestiftet, und 1811 dem öffentlichen Gebrauch frei gestellt, 45,000 Bde. Ausserdem mehrere Schul- und Klosterbibliotheken im Lande. Von den Privathibliotheken sind zu nennen: die Bibl. des Fürsten Czartoryski in Pulawy, im J. 1821 durch den Ankauf der gräfl. Thadd, Czackischen Privatbibl. zu Poryck in Wolynien ansehnlich vermehrt, eine der grössten Privatbibliotheken in Europa (gegen 80,000 Bande), enthält eine für die polnische Literatur unschätzbare Fundgrube, nämlich alle Handschriften der Privatbibl. des Kgs. Stanislaus. Die Sammlungen des K. Kwiatkowski in Warschau, des Gr. Rzewuski in Lemb, 20,000 Bde. u. des Przemysler Bischofs 50,000 Bde.. enthalten sehr schätzbare Werke aus der vaterländischen Literatur. III. In Böhmen, Mähren und der Slowakei. 1.) Bischofteinitz, Bibl. des dasigen Kapucinerklosters. 2.) Brünn, Bibl. der Hauptpfarrkirche zu. 8. Jakob, enthält 424 Msc. u. ausserdem an gedr. Werken bloss Incunabeln bis zum 1537. Sie ist überaus schätzbar. 5.) Olmütz, a) Bibl. des Lyceum, über 50,000 Bde., nebst vielen Msc. b) Bibl. des Metropolitankapitels, meist

meist Incunabeln und viele sehr alte Msc. 4.) Ossek, Bibl. des dasigen Cisterzienser-Klosters, 10,000 Bände mit einigen schätzbaren Msc. 5.) Prag, a) Bibl. des Dom-kapitels, besteht aus einer ältern, schon im XII. Jahrh. vorhandenen Sammlung, und aus der vom Pontanus von Breitenberg gestifteten pröpstlichen, und wurde 1732 durch die des Erzb. Mayer vermehrt. Sie enthält zwar nur 4,000 Bände gedruckte Bücher, aber sehr wichtige Msc. b) Universitäts-oder kais. kön. öffentliche Bibl., 150,000 Bände mit wichtigen Msc., gestistet vom Karl IV. 1370 durch Ankauf der Bibl. des Dechants Wilhelm von Hasenburg, 1621 den Jesuiten übergeben, aufs neue gebildet 1777 durch die 1560 gestistete Prager Jesuitenund Clementische Bibl., mit welcher zugleich alle übrige böhmische Jesuiten-Bibl., die gräfl. Kinskysche Familien-Bibl., 1778 die Steplingische, 1781 die Wrzesowitzische und Löwische, und 1785 die Bibliotheken anderer aufgehobener höhmischer Klöster vereinigt wurden. c) Bibl. der Prämonstratenser Chorherren des Stifts Strahow, 50,000 Bände mit schönen Incunabeln und mehr als 1,000 Msc., gestiftet 1665, vermehrt 1775 durch die Klausersche, und 1781 die Heydelsche, so wie später durch die von Rieggersche Sammlung alter classischer Auctoren. d) die mit dem 1818 gestifteten böhmischen National-Museum verbundene Bücher- und Handschriften-Sammlung. Den Grund zu ihr legte die Familie Kolowrat mit der Bibl. des zerstörten Raudnitzer Klosters, Graf Caspar Sternberg mit seiner grossen, an ausgezeichneten Werken reichen Sammlung u.a.m. Sie enthält über 8,000 Bände, 300 Msc. und prangt bereits mit vielen Schätzen. e) die Fürsterzbischöfliche Bibl. auf dem Hradschin, gegen 6,000 Bände. Ausserdem mehrere Bibl. der Städte und Klöster sowol in Böhmen, als in Mähren. Vonden Privathibl. nennen wir: die Fürst Lobkowicische Bibl. in Prag, die Fürst Dietrichsteinsche Bibl. in Nikolsburg; die Fürst Colloredo-Mansfeldische Bibl. in Prag; die Bibl, des Gubernial-Secretars Cerroni in Brunn u.a.m. Die Slowakei hat keine öffentliche, für das slawische Fach wichtige Bibl. aufzuweisen; doch verdienen bemerkt zu werden: 1.) die Bibl. des evang. Lyceums in Pressburg.

wegen der durch Vermächtniss an sie gekommenen, an schätzbaren böhmischen Drucken reichen Privatbibl. des Pred. Institoris - Moschotzy; 2.) die Privatbibl. des Hrn. v. Jankovics in Pesth, wegen des Ankaufs der Rybayschen Sammlung slowakischer Bücher für diesen Zweig der slawischen Literatur wichtig. 3.) die Privatbibl. des Hrn. Palkowić, Canonicus in Gran. 4) Bibliothek der böhm. - slawischen Gesellschaft des Bergdistricts in Schemnitz neu angelegt. IV. In Oesterreich. Die kais. Hof-Bibl. in Wien, 300,000 Bände mit kostbaren Incunabeln und 12,000 Msc., gestiftet vom Maximilian I. und durch zahlreiche Privatbibl. ununterbrochen vermehrt, enthält sehr viele, in das Fach der slawischen Literatur einschlagende, schätzbare gedruckte und handschriftliche Werke. V. In Krain. Hier sind zu nennen: 1.) die Bibl. des Lyceum in Laibach. 2.) Die Baron Zoisische Privatbibl. in Laibach, reich an seltenen slawischen, insbesondere windischen Drucken. VI. In Serbien. Die Bücher-Sammlungen der Klöster in Serbien sind uns gänzlich unbekannt. - In Ungern u. Slawon. sind 1.) die Klosterbibl. in Krušedol, Remete, Opowo, Jazak, Bešenowo, Šišatowac, Kuweždin, Pribina glawa, und Rakowac. 2.) die Erzbischöfl. Bibl. in Karlowic, durch die Fürsorge Sr. Exc. des Erzb. und Metrop. Steph. v. Stratimirowič ansehnlich vermehrt, 3.) die Bibl. der Präparandenschule in Sombor, und 4.) die 1819 auf Betrieb der Professoren gestiftete Bibl. des Griechisch-Nicht-Unirten Gymnasiums zu Neusatz zu nennen. Unter den Privatbibl. ist jene des Hrn. Archimandriten u. Administrators des Karlstädter Bisthums, Mušicky, u. die des Hrn. v. Tököly in Arad wegen serbischer Drucke, wichtig. - Eine mehr oder minder reiche Ausbeute für slawische Studien liefern im Auslande die Bibliotheken auf dem Berge Athos, in Rom, Venedig, Paris, Oxford, Stockholm, Dresden, Nürnberg u. a. m.

# II. Akademien, gelehrte Gesellschaften, Museen

I. In Russland. Diejenigen, die einen nähern Bezug auf die slawische Literatur haben, sind ungefehr

folgende: 1.) die kais. Akademie der Wissenschaften zu S. Petersburg, errichtet von Peter dem Grossen 1724, eröffnet von Katharina I. 1725, von Katharina II. und Alexander I. neu organisirt; sie gibt ein periodisches Blatt: S. Peterburgskija wjedomosti, russisch u. teutsch, wöchentlich zweimal, fol. heraus. 2.) Die kais. russische Akademie zu S. Petersburg für die russische Sprache, gestiftet von Katharina II. 1783, gibt heraus: Sočinenija i perewody, 823. 7 Bde.; Izwjestija rossijskoj Akademii, 823. 11 Hfte, u.a.m. 3.) Freier russischer Verein (wolnoje rossijskoje sobranije) für Sprache, Geschichte, Alterthümer, bei der Moskauer Universität auf Betrieb des Curators J. J. Melissino 1771 errichtet, dauerte bis 1785, und gab heraus: Opyty trudow, bis 785. 6 Bde. 4.) Freie ökonomische Gesellschaft zu S. Petersburg, gestiftet 1765. 5.) Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften, Literatur und Künste zu S. Petersburg (Obščestwo ljubitelej slowesnosti, nauk i chudožestw), gestiftet 1801, gegenwärtig unter der Leitung des A. E. Izmajlow, gab in den J. 1802 - 803 heraus: Switck Muz, 2 Bde., im J. 1812: S. Peterburgskij wjestnik, später durch Zeitumstände unterbrochen. 6.) Gesellschaft für russische Geschichte und Alterthümer (obščestwo istorii i drew-nostej rossijskich) in Moskau, im J. 1804 unter dem Präsidenten P. P. Beketow gestiftet, und mit der Moskauer Hochschule verbunden, gab einen Band: Ruskije dostopamiatnosti, heraus, verlor aber durch die französische Invasion viele Erzeugnisse des rühmlichsten Fleisses. 7.) Kais, Gesellschaft der Naturforscher (Obscestwo ispytatelej prirody) im J. 1805. in Moskau unter der Leitung des Prof. Fischer gestiftet, gab heraus: Zapiski obšč. isp. pr., russisch und französisch, M. 809— 16. 5 Bde. 8.) Medicinische Gesellschaft in Wilna. 9.) Gesellschaft für Heilkunde und Naturwissenschaften in Moskau (Obščestwo sorewnowanija wraćebnych i fizičeskich nauk), unter dem Vorsitze des Prof. und Staatsraths W. M. Richter. 10.) Gesellschaft der Liebhaber der vaterländischen Literatur (Obscestwo ljubitelej otecestwennoj słowesnosti), in Kazan, gestift. 1808, gab eine Sammlung ihrer Arbeiten 817. 2 Bde. heraus. 11.) Verein der

der Freunde der russischen Sprache (Besjeda ljubitelei ruskago slowa), gestift von G. R. Deržawin und A. S. Siškow, zu S. Petersburg 1810, hörte mit Deržawins Tode 1816 auf; die literärischen Früchte dieses Vereines erschienen S. P. 1811 — 16. 20 Hfte. 12.) Gesellschaft der Freunde der russischen Literatur (Obscestwo ljubitelej rossijskoj slowesnosti), in Moskau mit der Universität verbunden, unter dem Vorsitz des Rectors A. A. Prokopowić Antonskij, gibt eine gehaltvolle Sammelschrift: Trudy obšč. lj. r. sl. heraus, bis 822. 20 Bde. 13.) Gesellschaft der Freunde der russischen Literatur, bei der Demidower Lehranstalt in Jaroslawl. 14.) Gesellschaft der Wissenschaften (Obščestwo nauk) an der Universität in Charkow, gab 815. einen Band ihrer Arbeiten heraus. 15.) Freie Gesellschaft der Freunde der russischen Literatur (Wolnoje obščestwo ljubitelej rossijskoj slowesnosti), gestift. im J. 1816 zu S. Petersburg, deren Präsident jetzt Th. N. Glinka ist, gibt eine Zeitschrift: Sorewnowatelj proswješčenija i blagotworenija, seit 818. in 8, heraus, 16.) Kais. Gesellschaft für die gesammte Mineralogie in S. Petersburg, gestift. 1818, deren Direct. der Coll. Rath L. J. Pansner ist. 17.) Pharmaceutische Gesellschaft in S. Petersburg, gestift. ebenfalls 1818; ihr Präsident ist der Staatsrath A. J. Scherer. 18.) Geselschaft für Schulen nach der Methode des wechselseitigen Unterrichts, gestift. 1819, steht unter der Leitung des Grafen Th. P. Tolstoj. 19.) Die russische Bibelgesellschaft, gestift. 1813 zu S. Petersburg, bestand 1820 aus 53 Sectionen und 145 Filialvereinen, und hatte bis dahin an 430,000 Bibeln und N. Testamente in 26 Sprachen, vorzüglich der slawischen, gedruckt und vertheilt. II. In Polen. 1.) Kön. Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften (Towarzystwo królewskie przyjaciol nauk) in Warschau, gestift. 1801, vom Kais. Alexander I. bestätigt 1815, gibt ein Jahrbuch: Roczniki tow. król, prz. nauk, bis 824. ... Bde. heraus. 2). Gesellschaft der Wissenschaften in Krakau (Towarzystwo naukowe s universitetem Krakowskim polaczone) gestift. 1815 und mit der Krakauer Universität verbunden, gibt ebenfalls ein Jahrbuch: Roczniki tow. nauk., Krakau bis 824. 9 Bde. heraus. 3.) Kön. Gesellschaft für den Ackerbau in Warschau (Towarzystwo król. rolnicze Warszawskie), gibt eine periodische Schrift: Dziennik tow. król. roln. Warsz. heraus. III. In Böhmen und der Slowakei. 1.) Die Gesellschaft der Wissenschaften in Prag unter Maria Theresia auf Borns Antrag als Privatverein für Natur- und Vaterlandskunde gestiftet, und von Joseph II. zu einer öffentlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften erhoben, obwol von einer mehr universell wissenschaftlichen, als rein nationellen Tendenz (die schönen Wissenschaften und Künste sind von ihr ganz ausgeschlossen), hat durch vortreffliche Arbeiten einzelner Glieder die slawische, vorzüglich aber die böhmische Geschichte und Literatur wahrhaft bereichert. 2.) Das böhmische National-Museum seit 1818 bezweckt die Aufstellung alles Ausgezeichneten in vaterländischer Wissenschaft und Kunst, und Alles Merkwürdigen, was Natur und menschliche Kunst und Gewerbsleiss in Böhmen hervorgebracht haben, zu möglichster Gemeinnützigmachung, Beforderung der Cultur, Wissenschaft, Industrie und Vaterlandskenntniss. 3.) Das Institut der böhmisch - slowakischen Sprache und Literatur in Pressburg (Institut řeči a literatury česko-slowenské), verbunden mit einer böhmisch - slowakischen Lehrkanzel an dem evangelischen Lyceum daselbst, gestift. 1803, ging nach einem Jahrzehend ein. 4.) Der Verein für die slowakische Literatur, errichtet durch die Hrn. Lowich und Tablic ums J. 1812.

### III. Jahrbücher, Journale, Zeitungen.

I. Russische. Im J. 1824 erschienen in Russland folgende periodische Blätter in der Landessprache. 1.) Wjestnik Europy (der europ. Bote), von M. Kaćenowsky, Moskau 24 Hfte. 2.) Istoričeskij, statističeskij i geografičeskij žurnal, ili sowremennaja istorija swjeta, M. 12 Hfte. 3.) Nowyj magazin jestestwennoj istorij, fiziki, chimii i wsjech ekonomičeskich swjedenij, von J. Dwigubskij, 12 Hfte. 4.) Syn otečestwa, istoričeskij, političeskij i literaturnyj žurnal, von N. Greč, S. Petersburg

52 Hfte. 5.) Literaturnyja pribawlenija k synu otečestyva. von eb., eb. 26 Hfte. 6.) Djetskij Muzeum, 12 Hfte. 7.) Żurnal dlja djetej, S. P. 12 Hfte. 8.) Sjewernyj archiw, zurnal istorii, statistiki i putešestwii, von Th. W. Bulgarin, 24 Hfte; damit verbunden 9.) Literaturnyja listy, 12 Lief. 10.) Blagonamjerennyj, literaturnyj žurnal, von A. E. Izmajlow, S. P. 24 Hfte. 11.) Sibirskij wjestnik, von G. Spasskij, S. P. 24 Hfte. 12.) Sorewnowateli proswješčenija i blagotworenija, herausg. von der S. Petersburger freien Gesellsch. der Freunde der russ. Liter. S. P. 12 Hfte. 13.) Otečestwennyja zapiski, von P. Swinin, 12 Hfte. 14.) Zurnal izjaščnych iskustw, von W. Grigorowić, 6 Bde. 15.) Ukazatelj odkrytij po fizikje, chimii, jestestwennoj istorii i technologii, von Prof. N. Ščeglow in S. P. 6 Bde. 16.) Žurnal imperatorskago čelowjekoljubiwago obščestwa, S. P. 12 Hfte. 17.) Žurnal departamenta narodnago proswješčenija, S. P. 12 Hfte. 18.) Christianskoje čtenije, von der S. P. geistlichen Akademie, 12 Hfte. 19.) Damskij žurnal, vom Fürsten Salikow, M. 24 Hfte. 20.) Učenyj i literaturnyj žurnal ross. imperii po časti putej soobščenija, russ. und franz., S. P. 12 Hfte. 21.) S. Peterburgskija wjedomosti, russ. und teutsch, S. P. 2mal wöchentlich. 22.) Moskowskija wjedomosti, u.m. a. Hieher gehören, ausser den von uns aus Mangel an Kunde übergangenen, in Charkow, Kazan u. s. w. erscheinenden Zeitblättern, die schon oben angeführten Denk - und Sammelschriften der russ. Akademie und der gelehrten Gesellschaften. II. Polnische. Im J. 1822 erschienen folgende polnische periodische Blätter: 1.) Roczniki towarzystwa królew. przyjaciol nauk, in Warschau. 2.) Dziennik towarzystwa król. rolniczego, eb. 3.) Pamiętnik Warszawski, czyli dziemik nauk i umieiętności, 12 Hfte. 4.) Pamiętnik naukowy, eb. 5.) Tygodnik polski i zagraniczny, eb. 6.) Izis polska, eb. 7.) Gazeta Warszawska, eb. wöchentlich 2mal. 8.) Gazeta korrespondenta Warszawskiego i zagranicznego, eb. wöchentlich 2mal. 9.) Dziennik Wileński, 12 Hfte. 10.) Tygodnik Wileński, von A. Kolkowski. 11.) Pamietnik farmaceuticzny Wilenski, 4 Bde. 12.) Dzieie dobroczynności, Wilna 12 Hfte. 13.) Wiadomości Brukowe, eb. 14.) Kuryer Litewski, eb. wöchentlich 2mal. 15.) Roczniki towarzystwa naukowego s universitetem Krakowskim polączonego, in Krakau. 16.) Pszczola Krakowska, eb. 17.) Gazeta Krakowska, eb. 18.) Miesięcznik Polocki, in Polock. 19.) Gazeta Poznańska, in Posen. 20.) Pszczola polska, eine Fortsetzung des Pamiętnik Lwowski, in Lemberg. 21.) Gazeta Lwowska, eb. mit einer Beilage: Rozmaitości, Mannigfaltigkeiten. Mehrere von diesen Zeitblättern haben in den letzten Jahren wol aufgehört, dahingegen sind auch andere an ihre Stelle getreten, die wir aus Mangel an Nachrichten nicht anführen konnten. III. Böhmische. 1.) Krok, spis wšenaučný, von Prof. J. S. Presl in Prag, in zwanglosen Heften. 2.) Hlasatel český, von K. Rath und Prof. J. Negedlý eb. in zwanglosen Heften. 3.) Čechoslaw, literärischen Inhalts, zugleich mit einem politischen Blatt, von W. R. Kramerius eb. 4.) Wlastenský zwestowatel, politischen und literarischen Inhalts, redigirt von J. Linda eb. 5.) Hyllos, von J. Hýbl eb. 6.) Dobroslaw, von Dr. J. L. Ziegler, redigirt in Königingrätz, gedruckt in Prag, hörte mit dem 12ten Heste auf, und an seine Stelle trat: Prjtel mlådeže, eine pådagogische Zeitschrift, von eb. IV. Serbische. Die Serbische politische Zeitung, redigirt von D. Dawidowić in Wien, hörte mit dem J. 1822 aus. Ebenderselbe gab 4817 — 21 einen serbischen Almanach: Zabawnik, heraus. Im J. 1824 fing Prof. G. Magarašewić in Neusatz an im Vereine mit mehreren Gelehrten ein serbisches Jahrbuch: Ljetopis srbska, streng literärischen Inhalts, mit besonderer Beziehung auf die Slawen, in zwanglosen Heften herauszugeben, 825. Ofen, Univers. Buchdr. 3 Hfte. 8.

#### IV. Buchdruckereien.

Da es nicht unser Zweck ist, hier eine detaillirte Geschichte der slawischen Buchdruckereien zu liefern, so wollen wir, mit Versparung der Nachrichten über die ältesten slawischen Drucke für die specielle Geschichte der Literatur eines jeden Dialekts, nur diejenigen Orte

namentlich anführen, welche in den drei letzten Decennien slawische Drucke geliefert haben. - Im europäischen Russland gab es in dem letzten Decennium 39 russische Buchdrukereien, und zwar in S. Petersburg 15, in Moskau 9, in Wilna 5, in Riga 4, in Reval 2, in Dorpat 2, in Charkow 2; ausserdem wurde russisch gedruckt in Kazan und Warschau, und im Auslande in Leipzig und Prag. - Polnische Druckereien waren im Gange in Warschau, Wilna, Breslau, Krakau, Lemberg, Posen, Kalisz, Przemysł, Krzemieniec, Czestochow, Lublin, Brieg, Danzig u. m. a., im Auslande wurde polnisch gedruckt in S. Petersburg, Leipzig, Königsberg u. s. w. - Böhmisch - mährisch - slowakische Buchdruckereien gab es in dieser Periode in Prag, Königingrätz, Pilsen, Pisek, Brünn, Pressburg, Pesth, Ofen, Neusohl, Waitzen, Skalic, Tyrnau, Leutschau (jetzt in Rosenau) u. m. a.; ausserdem wurde böhmisch gedruckt in Wien, und im Auslande in Berlin. - Serbische Buchdruckereien waren in Wien (des D. Dawidowić, überging 1823 käuflich an M. Ch. Adolph in Rötz, und bei den PP. Armeniern) und Venedig (scheint jetzt eingegangen zu seyn), ferner in Ofen (Univers. Buchdruck.); ausserdem wurde mit kyrillischer Schrift gedruckt in Lemberg. - Von den übrigen Slawen hatten die Sorbenwenden Druckereien in Bautzen, Kothus and Löbau : die Winden in Laibach, Grätz, Klagenfurt, Triest; die Kroaten in Ofen und Agram; die Šlawoniten in Ofen und Essek; die Dalmatiner in Venedig und Ragusa. -Eine glagolitische Buchdruckerei befindet sich gegenwärtig nur in Rom bei der Propaganda. - Die unter der Botmässigkeit der Türken stehenden Slawen, die nächsten Land-und Sprachverwandten Kyrills und Erben seiner Lehre und Schrift, haben demnach allein keine einzige Druckerei aufzuweisen. \*)

<sup>\*)</sup> Es ware hier der schicklichste Ort, etwas über den wolthätigen Einfluss des slaw. Buchhandels auf die Literatur, der sich in schnellerer Verbreitung der Bücher und Austauschung literärischer Ideen, in geringeren und fixirten Preisen der Bücher, und in Belohnung des Talents und gelehrten Fleisses durch die in Teutschland, Frankreich und England eingeführten Honorarien zeigen sollte, zu sagen, wenn derselbe nicht im J. 1825 wie 1806 noch ein reines Non ens wäre, worüber sich höchstens des Hrn. Jungmann pium desiderium wiederholen lässt: "Deyž Büh, aby zlepsieno bylo slowenské knihkupectwi, nad něž, we swěsť nic nenj daremněgslihe." Hlas. Zesk. 1806. Th. III. 3, 353.

### Erster Theil.

## Südöstliche Slawen.

### Erster Abschnitt.

Geschichte der altslawischen Kirchensprache und Literatur.

§. 8.

Charakter der altslawischen Kirchensprache.

Der Ursprung der Sprache eines Volks ist, wie der Ursprung des Volkes selbst, gewöhnlich mit einem undurchdringlichen Schleier bedeckt. Man kann ohne Bedenken zugeben, dass die slawische Sprache im urgrauen Alterthum, wohin keine Geschichte reicht, nur eine war, aus der sich im Verfolge der Zeit die jetzt bestehenden Dialekte gebildet haben; allein ist dadurch der Ursprung irgend eines der letztern begründet, seine Entstehungsart erklärt, sein Verhältniss zu der Stammsprache festgestellt? Man fühlt sich ganz vorzüglich in einen Strom von Meinungen, Zweifeln, Hypothesen und Behauptungen unwillkührlich hineingezogen, wenn man mit Aufmerksamkeit dem Ursprung derjenigen slawischen Mundart, die zeither unter der Benemnung der altslawischen oder der Kirchensprache bekannt ist, nachspürt, und ihre Schicksale verfolgt. Gleichwol ist es unumgänglich nothwendig, sich mit dieser ehrwürdigen, vom Heili-

6

genschein umstrahlten Mutter, bevor man das Gebiet der übrigen Slawinen betritt, genauer bekannt zu machen. Denn sie ist es, welche ihres hohen Alterthums und innerer Vorzüge wegen für jeden Sprachforscher interessant, für den Slawisten aber dreifach und vierfach wichtig ist, und in den neuesten Zeiten mit Recht den Grundstein der gesammten slawischen Sprachkritik und Philologie bildet. "Unter allen neuen Sprachen, sagt der grosse Geschichtsforscher und Sprachkenner, Schlözer (Nestor III. 224.), ist die slawonische (altslawische) eine der ausgebildetsten (ihr Reichthum und andere Vorzüge gehen mich hier nichts an); wie sie dazu gekommen sey, wird aus dem Gange ihrer Cultur erklärlich. Ihr Vorbild war die griechische Sprache, die ausgebildetste der damaligen Welt, wenn gleich Kedren nicht mehr wie Xenophon schrieb; und dieser ihre Eigenthümlichkeiten und Schönheiten aufzunehmen, war sie, die slawonische Sprache, ganz besonders fähig. Da die Uebersetzer meist wörtlich übersetzten, nicht wie Kaedmon der Angelsachse, und der Teutsche Ottfried, poetisch metaphrasirten; so mussten sie, sie mochten wollen oder nicht, ihre Sprache beugen, sie geschmeidig machen, auf neue Wendungen sinnen, um das Urbild getreu nachzubilden u. s. w. Unter allen neueren Sprachen ist die slawonische zweitens am allerfrühesten zur Ausbildung gekommen. Wie sah es im XIII. XIV. Säc. mit dem Teutschen, Französischen, Englischen u. s. w. aus? Das frühe Voreilen der Russen hierin bewirkte ein Zusammenfluss glücklicher Umstände. Das Uebersetzen aus dem gebildeten Griechischen ging Jahrhunderte lang ununterbrochen fort; der Gottesdienst ward in der Landessprache gehalten; alle Chroniken, alle Urkunden wurden in der Landessprache (nicht lateinisch, wie im ganzen übrigen Europa) gefertigt. Wie sehr wir Teutsche namentlich uns verspätet haben (denn wirklich schreiben wir erst seit 70 Jahren gebildetes Teutsch; das haben wir meist durch Uebersetzen aus dem Französischen und Englischen gewonnen), fühle ich lebhaft, wenn ich eine russische Legende, etwa aus dem XIV. Sac, und dann eine teutsche Postille, gedruckt im J.

1674, hintereinander lese (wobei ich vom possierlichen Inhalt der erstern ganz abstrahire, und beide nur im Styl vergleiche). Dort finde ich Ordnung im Vortrag, geschlossene Perioden, Incident - Sätze durch 10lei Participien an einander gereihet, sonore Kraft - und Prachtwörter u.s. w.; und nun dagegen der ärmliche teutsche Postillant, den damaligen Regensburger Canzlei-Mann nicht zu vergessen!" Mit Recht blickt demnach jeder Slawist auf sie, als auf eine Pyramide der Sprachbildung seiner Vorfahren, an der er die eigene Kraft durch fleissiges Studium zum fruchtbaren Bearbeiten der Hausmundart gross ziehen kann, freudig zurück. Ausgebildet und der fernern Ausbildung, oder richtiger, nach mancherlei Entstellung der Wiederherstellung in ihrer ursprünglichen Reinheit fähig, reich an Wurzelwörtern und Wortformen, ausgezeichnet durch männlichen Klang, von fremdartigem Wortschlag und ausländischer Farbengebung unter allen Slawinen am meisten frei, hat sie zwar einerseits im Strom der Zeiten durch ihr Zurücktreten aus dem geselligen Leben (denn gesprochen wird sie nirgends mehr, aber eine todte Sprache in dem gewöhnlichen Sinne ist sie auch nicht), an äusserer Leichtigkeit und Geschmeidigkeit verloren, andererseits aber durch den religiösen Gebrauch an innerem Ansehen und Würde doppelt gewonnen.

Ihre Verwandtschaft mit den übrigen südöstlichen Mundarten, so wie ihr Unterschied von denselben, er-

hellet schon aus folgenden wenigen Kennzeichen:

### Altskuwisch. Russisch. Serbisch. Kroat. Windisch.

|    | ropa          | ropa Lhora    |              | gora         | gora       |
|----|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 2. | EtWP          | есмь          | ecamb (camb) | jeszem(szem) | lim        |
|    | €rm '         | <b>ec</b> ia  | еси (си)     | szi          | n ,        |
|    | ELTL          | есињ          | ecm (e)      | jeszt (je)   | je         |
| 3. | *3            | 'n            | Я            | ja           | jest (jes) |
|    | TH            | MIM           | TITLE        | ti           | ti         |
|    | юн            | OM .          | OTE          | on           | on         |
| 4. | TE > TOH      | mom           | maŭ          | ta (te)      | ta ,       |
|    | TA . TAM      | ma .          | ina ·        | ta           | ta         |
|    | TO, TOE       | mo            | mo           | to           | to         |
| 5. | -MH2 -AM2 -OE | ый, -ая,-ое   | -ый, -a, -o  | -,-a,-0      | -, -a ,o.  |
|    | -ACG-MA-ACG   | , aro-oŭ-aro, |              | oga-e-oga,   | iga-e-iga  |
|    | Z. B. SEATH   |               | •            |              |            |

| 6. щ : нощ         | ночь    |                 | noch             | nòzh                |
|--------------------|---------|-----------------|------------------|---------------------|
| дши                | дочь    | кшьи (кшьер     | ъ)kchi (kcher) l | hzhi(hzher <b>)</b> |
| WAK                | щавель  | шшавлье         | schav .          | <b>Shavje</b>       |
| 7. X. 18X          | сухый   | сув             | szuh             | ſúh ´               |
| Γραχ               | горох   | гра             | grah             | gráh                |
| • /^               | •       | уво             | vuho             | vuhó                |
| 8. A : HEHEAL      | пепел   | пепео           | pep <b>el</b>    | pepel -             |
| SMV                | был     | емо -           | bil              | bil                 |
| 9. и: носити       | носишь  | носиши          | nosziti          | nofiti              |
| 10. един           | один    | едан .          | jeden            | êden                |
| EVEH               | олен    | елен            | jelen            | jelen               |
| 11. 823: 823ДВИГН8 | воздину | узд <b>игну</b> | zdisem (uz-)     | vzdignem            |
| 12. AZEKA          | доска   | даска           | deszka(daszka    | )deſka              |
| AZAC               | долг '  | дуг             | dùg              | dovg(dolg)          |
| 13. ratra          | печень  | жигерица        | jetr <b>a</b>    | jetra 🧳             |
| ERPAHIM            | BECKE   | слепе очи       | szlépe ochi      | šenzi               |

Allein über nichts in der slawischen Literatur waren die Meinungen der Gelehrten von jeher so getheilt, als gerade über diese Sprache der kyrillischen Bibelübersetzung und der Liturgie aller Slawen des griechischen Ritus, namentlich der Russen und Serben. Die älteste und bis auf die neuesten Zeiten gewöhnlichste Meinung ist wol die, dass diess die Sprache sey, in welcher Ky-, rill und Method in der zweiten Hälfte des IX. Jahrh. die Bibel übersetzt, die Liturgie eingerichtet und das Volk unterrichtet haben, und dass sie dem Ursprung nach demjenigen slawischen Stamme angehöre, in dessen Mitte Kyrill und sein Bruder zuerst das Bekehrungswerk betrieben. und folglich auch dessen Sprache bei der Uebersetzung der liturgischen Bücher angewendet haben. Erst in den neuesten Zeiten hat man versucht, den Ursprung des Altslawischen und sein Verhältniss zu den übrigen Dialekten näher zu bestimmen; wobei eine grosse Anzahl Hypothesen von Gelehrten und Sprachforschern aufgestellt worden ist, ohne dass eben dadurch, wie es scheint, die Sache bis jetzt ganz in's Reine gebracht worden wäre. Da indess alle diese Meinungen entweder auf grammatische Erforschung der Sprache, oder auf historische Beleuchtung der Bekehrung der Slawen durch Kyrillus und Methodius gestützt sind, und letztere nothwendig der erstern vorangehen muss, so wollen wir zuvörderst die Ergebnisse der neuesten Forschungen über der ietztletztgenannten zwei Slawen - Apostel Bekchrungswerk kurz zusammenfassen.

**∮** 9.

Kyrills und Methods Herkunft, Beruf und Mission.

Ausser den frühern Bearbeitern der Lebens- und Bekehrungsgeschichte Kyrills u. Methods, worunter Dobner
und Stredowský als fleissige Sammler zu nennen sind,
haben sich um diesen Zweig des slawischen Geschichtsstudiums vorzüglich Schlözer und Dobrowský verdient
gemacht. Nach des letztern neuester Prüfung und Zusammenstellung aller ältern und spätern Berichte über
die zwei Brüder- Apostel ergibt sieh über dieselben un-

gefehr folgendes \*):

Kyrill und Method waren aus Thessalonich gebürtig, und zwar aus einem adeligen Geschlecht, wie diess die ältesten Legenden bezeugen. Constantin, welcher später in Rom den Namen Kyrill annahm, ward seiner Geistesfähigkeit und Gelehrsamkeit wegen Philosoph gepannt. Von seiner Sprachkenntniss reden mehrere. Slawisch hatte er wahrscheinlich zu Hause, zu Thessalonich, gelernt; denn in Macedonien wohnten bereits seit Jahrhunderten Slawen, (Bulgaren oder Serben? - diess ist, worauf alles ankommt, und was man bis jetzt unberücksichtigt und unerörtert gelassen), und Thessalonich, noch jetzt eine berühmte Handelsstadt, war zu der Römer Zeiten die Hauptstadt Macedoniens, wo der Handel mehrere Sprachen, darunter auch die slawische, in Gang gebracht haben mag, so dass dortige Gelehrte zur Kenntniss der slawischen Sprache leicht kommen konnten, Chasarisch lernte Kyrill erst zu Cherson. Das Armenische war ihm gewiss nicht unbekannt, da er einige Buchstaben aus dem Armenischen in das slawische Alphabet aufnahm. Bei reiferem Alter führen ihn seine Eltern in die Kaiserstadt, wo er Priester geworden. Method scheint in den Mönchsorden getreten zu seyn.

<sup>\*)</sup> Der Rec. von Hrn. Dobrowsky's Kyrill u. Method in den Wien. 'Jahrb. d. Lit. 1824. erklärt die papstl. Briefe an Method u. die mährischen Fürsten für unecht, und zieht Method. Weihe zum Bischof von Mahren u. Pannonian in Zweisel.

Es kommt eine Gesandtschaft von Chasaren unter Ks. Michael nach Constantinopel. Sie bitten um einen christlichen Lehrer. Constantin wird seiner Beredsamkeit wegen zu dieser Mission bestimmt. Er geht dahin ab, und lernt zu Cherson, wo er sich einige Zeit aufhält, chasarisch. Hier hatte er das Glück, den Körper des heil. Clemens zu entdecken. Er geht nun in das Chasarenland, das er ganz bekehrt haben soll, obgleich noch lange nach ihm der grösste Theil keine Christen waren. Nach seiner Zurückkunft von der chasarischen Mission schickt der mährische Fürst Rastislaw zwischen 861 -863 seine Gesandten an Ks. Michael, und bittet sich einen Lehrer aus, von dem sein Volk lesen lernen, und in dem christlichen Gesetze vollkommener unterrichtet werden könnte. So nach einer Legende, die die Bekehrung der Bulgaren ganz übergeht; allein wenn auch die Gesandtschaft aus Mähren an Ks. Michael nicht etwa eine blosse Ausschmückung seyn sollte, so ist doch aus andern Berichten mehr als wahrscheinlich, dass Constantin und Method vor ihrer Abreise nach Mähren an der Bekehrung der Bulgaren arbeiteten. Um sich mehr Eingang zu verschaffen, erfand Constantin, wo nicht schon zu Constantinopel, doch gewiss in der Bulgarei, die slawonische Schrift, und übersetzte das Evangelium u. s. w. Die Einführung des slawischen Gottesdienstes musste natürlich auch bei andern slawischen, schon eher getauften Völkern den Wunsch erregen, solche Lehrer zu erhalten. Diess gab Anlass, sie nach Mähren einzuladen, es möge nun durch eine Gesandtschaft an Ks. Michael; oder auf eine andere Art geschehen seyn. Nun gehen Constantin und Method 863 nach Mähren. Man nimmt sie mit Freuden auf. Vier und ein halbes Jahr bleiben sie daselbst, predigen und richten den Gottesdienst in slawischer Sprache ein. Sie werden endlich vom Papste Nicolaus 867 nach Rom beschieden. Sie treten nun die Reise nach Rom an, finden aber den Papst Nicolaus todt; er st. am 13 Nov. 867 und am 14. Dec. folgte ihm Adrian. Als dieser vernommen, dass Constantin die Reliquien des h. Clemens mitführte, ging er ihnen vor die Stadt mit der Clerisei und dem Volke entgegen. Beide BriiBrüder werden nun gleichsam aus Dankbarkeit zu Bischöfen geweiht, ihre Schüler aber, die sie mit sich nahmen, zu Priestern und Diakonen. Kyrillempfing die bischöfliche Weihe, nahm aber das ihm bestimmte Bisthum nicht an. Er hatte ein Vorgefühl seines nahen Endes. Mit Erlaubniss des Papstes nimmt er den Namen Kyrill an, und nach vierzig Tagen stirbt er am 13. Febr. 868. Aber sein Andenken blieb den Slawen heilig, und schon im Ostromirschen Evangelienbuch 1056 wird im Kalender sein Gedächtniss am 14. Febr. gefeiert. Auch die Böhmen und noch früher die Mähren wurden Verehrer der zwei Slawenlehrer.

Method, zum Bischof geweiht, säumte nicht, sich sogleich 868 nach Mähren zurückzubegeben. Da er Landbischof (episcopus regionarius) war, so hatte er keinen bestimmten Sitz, wenn ihm gleich die spätern Legenden, keineswegs aber die ältern, Welehrad, das sie zugleich für die Hauptstadt des Reiches erklären, willkührlich anweisen. Wir dürfen also weder Welehrad im Gebiete Rastislaws, noch die Stadt Morawa in Pannonien für den bischöflichen Sitz Methods annehmen, sondern wir müssen ihn Erzbischof von Mähren und Pannonien nennen, wie ihn der Papst Johann VIII. in seinen Briefen nannte.

Im J. 869 wird Rastislaw von Karlmann angegriffen und geschlagen. Swatopluk, Rastislaws Neffe, ergibt sich und seinen Landesantheil an Karlmann. Rastislaw, darüber aufgebracht, stellt ihm nach, wird aber selbst gefangen. Swatopluk liefert seinen Oheim 870 an Karlmann aus. Dieser wird in Banden nach Regensburg gebracht, zum Tode verurtheilt, allein K. Ludwig begnadigt ihn, indem er ihm die Augen ausstechen und ihn in ein Kloster einsperren lässt, wo er sein Leben, man weiss nicht wann, endigte. Aber auch Swatopluk wird den Teutschen verdächtig, und desshalb 871 verhaftet. Die Mähren zwingen einen nahen Verwandten von ihm, den Priester Slawomir, die Regirung zu übernehmen, der sich nun, doch fruchtlos, bemüht, die Teutschen aus den eingenommenen Plätzen zu vertreiben. Swatopluk, da ihn seiner Untreue niemand überweisen konn-

tc, wird entlassen, und kommt mit einem bairischen Heere nach Mähren. Vor einer festen Burg angekommen, verlässt er die Baiern, geht in die Burg, macht mit mährischen Truppen einen Ausfall, zerstreut diess bairische Hilfscorps und behauptet sich als Herrscher von Mähren.

In diesen äusserst unruhigen Jahren scheint sich Method in dem Gebiete Chocils (sonst Hezilo, bei den Russen Kocel und Kocel, im Troadnik bei Raic Kocul) in Pannonien aufgehalten zu haben. Hier traf er auf teutsche Priester, die von dem Erzbischofe von Salzburg eingesetzt waren. Die von ihm eingeführte slawische Liturgie gab Anlass zu klagen selbst bei dem Papste Johann VIII., der Method als von Adrian dahin gesendeten Erzbischof in Schutz nahm. Schon 798 hat der Salzburger Erzbischof Arno auf K. Karls Befehl den ersten Besuch bei den Slawen in Pannonien gemacht, Kirchen eingeweiht, Priester ordinirt und angestellt. Von Luitprams Besuchen noch unter Privinna in den J. 840-843 berichtet der Ungenannte de Conversione Bojoariorum et Carantanorum. Noch 865 feierte der Salzburger Erzb. Adalvin, unter welchem 873 ein Salzburger Priester in dem erwähnten Aufsatze die Diöcesanrechte der Salzburger Erzkirche vertheidigt, das Weihnachtsfest in Chocils Burg, Mosburg genannt. 1) Er weiht wieder mehrere Kirchen ein und stellt Priester an. Seit 75 Jahren durfte kein fremder Bischof, der dahin kam, daselbst das bischöfliche Amt ausüben. Kein Priester konnte über drei Monate da verweilen, ohne bevor seine Dimissorien dem Salzburger Erzbischofe vorzuweisen. Diess ward dort so lange gehalten, bis Method mit seiner neuen Lehre auftrat. Ohne Zweifel hielt sich auch nachher Method oft genug zu Mosburg bei Chocil auf. Als Method die slawische Liturgie in Pannonien einführte, verfiel die lateinische und wurde verachtet. Der Erz-

<sup>2)</sup> Privinna bekam einen Theil vom Unter-Pannonien von K. Ludwig zu Lehn, am Flüsschen Sala. Hier baute er eine Burg oder feste Stadt in einem Walde und am oder im See des Flüsschen Sala. Es lag also Mosburg am Plattensee, wo heute Salavar steht. Wenn man nun annähme, dass die Slawen dieses Mosburg Welehrad nannten, so wäre doch einigermassen erklärbar, wie man Methods Sitz zu Welehrad in Mähren suchen konnte. S. Dobrowsky's Cyrill. u. Method Prag 823. 8. 8. 87. — (1st Welehrad nicht die alte Stadt Belehrad, Stuhlweissenburg, 3 Meilen nordöstlich vom Plattensee?)

priester Richbald konnte die Geringschätzung des lateinischen Gottesdienstes nicht ertragen, sah die Einführung der slawischen Liturgie durch Method als einen Eingriff in die Rechte des Salzburger Erzbischofs an, und machte sich lieber davon. Diess geschah unter dem noch lebenden Adalvin, also wol schon 872, da dieser 873 starb.

Ungeachtet die Päpste ihr altes Recht auf die pannonische Diöcese, die schon in den ältesten Zeiten zum römischen Patriarchat gehörte, geltend zu machen suchten, und desshalb Method beschützten, unterliessen es die Salzburger und andere teutsche Priester doch nicht, den Griechen Method bei dem Papste verdächtig zu machen. Man beschuldigte ihn, dass er von der Lehre der römischen Kirche abweiche, das Volk zu Irrthümern verleite, anders lehre, als er mündlich und schriftlich wor dem apostolischen Stuhle zu glauben bekannt habe. Seine Verwunderung darüber bezeugt der Papst in einem Briefe vom 14. Juny 879 an Tuventar, einen mährischen Fürsten (Kniez), der seinen Priester Johann nach Rom geschickt hatte. Er ermahnt den Fürsten, dass er sich an die Lehre der romischen Kirche halte. Sollte aber ihr Bischof (Gorazd, ein Bulgar oder Grieche, den Method geweiht hat), oder irgend ein Priester etwas anderes zu verkündigen sich unterstehen, so sollten sie einmüthig die falsche Lehre verwerfen. Ihren Erzbischof aber, von dem er gehört, dass er anders lehre, habe er desshalb nach Rom beschieden. Der Brief an Method, womit ihn der Papst Johann nach Rom bescheidet, ist von demselben Dato. In diesem kommt auch noch ein zweiter Punct der Anklage vor, nämlich die slawische Sprache bei der Messe. Einen frühern, nicht vorhandenen Brief, liess er Methoden durch Paul Bischof von Ancona einhändigen. Der Einladung gemäss stellt sich Method zu Rom. Mit ihm kam auch Swatopluks Getreuer Zemižizn. Durch Methods mündlichen klaren Bericht erfährt der Papst, dass Swatopluk und sein ganzes Volk dem apostolischen Stuhle aufrichtig ergeben sey, dass er andere Fürsten dieser Welt verschmähend (sind wol die teutschen gemeint), sich den h. Apostelfürsten

Peter und dessen Stellvertreter zum Patron gewählt habe, wofür der Papst in väterlichen Ausdrücken dankt. Den Method befragte nun der Papst, ob er das Symbolum des orthodoxen Glaubens so singe, wie es die römische Kirche halte, und in den allgemeinen Kirchenversammlungen von den h. Vätern kund gemacht worden sey. Da nun Method bekannte, dass er der evangelischen und apostolischen Lehre gemäss, wie die römische Kirche lehrt, und von den h. Vätern überliefert worden, das Symbolum halte und singe, ward er als orthodoxer Lehrer befunden, und abermal zur Leitung der ihm anvertrauten Kirche Gottes zurückgesandt, und den Gläubigen befohlen, dass sie ihn als ihren eigenen Hirten mit aller Ehrfurcht empfangen sollen, weil ihm das Vorrecht der erzbischöflichen Würde kraft apostolischer Auctorität bestätigt worden sey. Den Priester Wiching, den Swatopluk nach Rom sandte, weihte der Papst zum Bischofe von Neitra, der in allem seinem Erzbischofe gehorsam seyn solle. Dass nebst Wiching auch nur ein zweiter damals angestellt worden wäre, wissen wir nicht. In Ansehung des zweiten Punctes der Anklage gelang es dem Method durch seine Vorstellungen den Papst Johann zu bewegen, dass er den slawischen Got-tesdienst nun bewilligte. Möge nun Method dem Papste Johann die grossen Vortheile der slawischen Sprache bei seinem Lehramte unter den Slawen einleuchtend vorgestellt, möge er auf das Beispiel der griechischen Kirche, die neben der griechischen Sprache bei allen gottesdienstlichen Verrichtungen auch andere Sprachen, die syrische, koptische, armenische, slawische gestatte, hingewiesen, möge er endlich bei der Nichtgewährung des Gebrauchs der slawischen Sprache auf die nahe Gefahr einer Trennung von der lateinischen Kirche aufmerksam gemacht haben; so hatte Papst Johann nebst diesen Gründen auch noch andere Ursachen, die Griechen und die dem griechisch - slawischen Ritus ergebenen Slawen eben jetzt zu schonen. Es musste ihm an der Erhaltung der Kircheneinigkeit, die jetzt vielfach gefährdet war, alles gelegen seyn. Diess machte ihn selbst gegen Photius so nachsichtig, dass er seine Wiedereinsetzung nach dem

dem Tode des Patriarchen Ignatius genehm hielt. Da-durch hoffte er die Einigkeit der Kirche zu erhalten, und die Bulgarei, aus der seit 870 alle lateinische Priester weichen mussten, wiederum an das abendländische Patriarchat zu bringen. Kurz, Johann VIII. gab den Vorstellungen Methods in Betreff des slawischen Gottesdienstes nach, und fasste seine Erklärung darüber so behutsam ab, dass er nicht nur sich selbst wegen des vor kurzen, um unterdessen Methods Ankläger zu beschwichtigen, gemachten, jetzt aber zurückgenommenen Verbotes, sondern auch den von Adrian geweihten und in Pannonien eingesetzten Erzbischof wegen der eingeführten und fortgesetzten slawischen Liturgie gleichsam rechtfertigte, Methods Ankläger eines besseren belehrte, und hoffen konnte, den Angeklagten dadurch gegen weitere Beschuldigungen von Seite der teutschen Priester sicher zu stellen. Von dringenden Umständen bewogen, gestattete zwar Papst Johann auf der einen Seite den slawischen Gottesdienst, aber auf der andern, da er wusste, dass in Mähren von jeher viele lateinische Priester angestellt waren, wollte er der lateinischen Sprache nichts vergeben. Er schliesst daher seinen Brief an Swatopluk mit diesen Worten: Wir befehlen aber doch, dass in allen Kirchen eures Landes, der grössern Würdigkeit wegen, das Evangelium zuerst lateinisch gelesen werde, und dann in slawischer Sprache übersetzt dem der lateinischen Sprache unkundigen Volke zu Ohren komme, wie 'es in einigen Kirchen geschehen mag. Und wenn es dir und deinen Richtern gefällt, die Messen lieber in lateinischer Sprache zu hören, so befehlen Wir, dass dir das feierliche Amt der Messe lateinisch gelesen werde.

Da Gorazd, den Method früher zum Bischofe geweiht hatte, dem Wiching, Bischof von Neitra, weichen musste, so ist dieser wol der einzige Suffragan, der dem Erzb: Method untergeordnet war. Ein zweiter sollte erst zum Bischofe geweihet werden, und mit diesen zweien sollte erst Method noch mehrere ordiniren und an bestimmten Orten anstellen. Da aber Method keine gute Aufnahme in Mähren fand, und sich etwa schon 881 zurückzog, so geschah von allem, was man vor-

hatte, nichts. Erst lange nach Methods Entfernung aus Mähren, 4 oder 5 Jahre nach Swatopluks Tode (st. 894), ward in Mähren eine Metropole, d. i. ein Erzbisthum mit drei Bischöfen errichtet. Wenn gleich der böhmische Hzg. Boriwog von Method, wahrscheinlich vor dessen zweiter Reise 879, wie Cosmas 230 Jahre nach dieser Begebenheit bezeugt, getauft worden, so folgt doch nicht, dass Method über Böhmen seine Jurisdiction als Erzbischof ausübte, weil Böhmen seit der Taufe der vierzehn Herzoge (Fürsten), d. i. seit 845 unter den Sprengel von Regensburg gehörte. Ungeachtet der Empfehlung des Papstes Johann ist der von ihm ,bestätigte Erzbischof von Mähren doch nicht so gut aufgenommen worden, als er es billig erwarten konnte. Selbst Swatopluk, von teutsch-lateinischen Priestern geleitet, scheint nicht die gehörige Achtung gegen Method bewiesen zu haben. Was eigentlich dem Method widriges widerfahren, ist wol kaum möglich genau zu bestimmen. Doch so viel ist gewiss, dass er schon nach etwa sieben Monaten nach seiner Ankunft von Rom (880) Ursache hatte, sich mit einer Klageschrift an den Papst zu wenden, wie es aus Johanns VIII. tröstender Antwort erhellet. Der Brief ist datirt vom 23. Mai 881. Der Papst lobt Methods Seeleneifer, bezeugt grosses Mitleid mit ihm verschiedener Unfalle und Begegnisse wegen, sagt, er hätte weder Swatopluk noch Wiching geheime Instructionen gegeben. Man kann also nur rathen, was denn eigentlich gegen den griechischen Erzbischof der lateinische ihm untergeordnete Bischof Wiching unter Swatopluks Schutze unternommen habe. Der griechisch - slawische Ritus allein war den lateinisch - teut schen Priestern, deren Anzahl in Mähren wahrscheinlich viel grösser war, als der slawischen, schon anstössig genug. Wiching brachte es dahin, dass der slawische Bischof Gorazd und sein Anhang aus dem Lande geschaffet wurde. Method konnte jetzt, bei der Freundschaft Swatopluks mit Arnulph, Herzoge von Kärnten u. Pannonien, dem er seinen Sohn Swentibald (Swatopluk) aus der Taufe hob, auf keinen Schutz gegen Wiching rechnen, und fasste den klugen Entschluss, den

er dem Papste meldete, wiederum nach Rom zurückzukehren, da er befürchten konnte, dass man sich in Mähren gegen die griechisch - slawischen Priester eben nicht gefälliger betragen würde, als sich im J. 870 die Griechen gegen die lateinischen Priester in der Bulgarei betragen haben. Was thut nun Method in seiner misslichen Lage in Mähren? Die Tröstungen des Papstes in dem angeführten Briefe vom J. 881 konnten sein Gemüth wol aufrichten, aber seine Lage blieb, wie sie war. Auch verspricht der Papst den Handel erst beizulegen, wenn Method nach Rom zurückgekommen seyn würde. Er säumte also nicht, sich dahin zu begeben, wo er auch sein Leben endete, und zwar, da nach dem J. 881 seiner nirgends mehr gedacht wird, in kurzer Zeit nach seiner Ankunft. Allein das eigentliche Todesjahr Methods bleibt immer ungewiss. - Method war als Erzbischof im J. 868 von Adrian eingesetzt, nach 12 Jahren darin von Johann bestätigt, gleich darauf im J. 881 von ihm getröstet und nach Rom beschieden, er konnte also sein Erzbisthum nicht länger, als 13 Jahre verwalten. Nimmt man noch die Jahre vor seinem Bisthum dazu, in welchen er sein Bekehrungswerk in Mähren trieb, so kommen 18 Jahre heraus. — 2)

Die so wichtige Frage, was eigentlich Kyrill, was Method, was endlich beide bei ihren Lebzeiten übersetzt haben, ist wol jetzt kaum genugthuend zu beantworten. Nach dem fast einstimmigen Bericht der ältesten Zeugen gebührt die Ehre der Erfindung und Versertigung des slawischen Alphabets ausschliesslich dem Constantin, mit dessen Mönchs-Namen es späterhin auch benannt worden ist (Kyrillica, kyrillisches Alphabet);

<sup>2)</sup> Ueber Kyrill u. Method sind zu vgl. Pesina Mars Moravicus, Prag 677. fol. — Středowský sacra Moraviae historia, sive vita 88. Cyrilli et Methodii, etc. Solisbaci 710. 4. — Th. Prokopowić razsmotrenije powjesti o Kirillje i Methodii, S. P. 722 — Kohl introd. in histor et rem litter. Slavorum, Altona 729. — Assemani Kalendarie ecclesiae universae, Rom 755. T. III. — Dobner annales Bohemorum Hajeki, Prag 765. P. III. Ulmann Altmähren, Olmütz 762 fol. — Acta SS., n. Martii Tom II., ad IX. Mart. de "SS. Episcopis Slavorum Apostolis, Cyrillo et Methodio etc." Antw. 668. fol. — (Ewgenij) slowar istoričeskij etc. (818) S. 421 — 431. Schlözer Nestor Th. III. S. 149 — 242. — Dobrowský Cyrill und Method, der Slawen Apostel, Prag 823. 8. Die zwei letztern, überaus schätzbarem Schriften sind, wegen der angeführten und sich gegenseitig ergänzenden Quellen beim Gebrauche zu verbinden.

allein an den Verdiensten, die sich die Gebrüder um die Slawen erworben, hat Method nicht nur eben so viel, sondern noch mehr Antheil, als Kyrill; letzterer starb sehr früh, Methodius aber lebte noch wenigstens 13 Jahre, und die Vollendung der slawischen Liturgie ist bloss sein Schöpferwerk. "Willkommen also hier, rufen wir mit Schlözer (Nestor III. 187) aus, ihr unsterblichen Ersinder der slawonischen Schrift, die ihr es zuerst wagtet, eine rohe Sprache, die eine Menge ihr eigenthümlicher Laute hat, dem Volke so zu sagen aus dem Munde zu nehmen, und mit griechischen Buchstaben zu schreiben, aber wie Genien dabei verfuhret, und für jene eigenthümliche Laute, die der Grieche in seiner Sprache nicht hatte, eigene Zeichen oder Buchstaben erfandet; wie tief steht unter euch der Elsasser Mönch Ottfried, oder wer der Teutsche sevn mag, der sich zuerst erkühnte, seine Sprache zu schreiben, aber dabei das lateinische ABC nur sclavisch copirte!"3) Nach dem Exarchen Johann übersetzte Kyrill bloss eine Auswahl aus den Evangelien und dem Apostel, d.i. nur die Lectionen durch's ganze Jahr hindurch, wie sie aus den Evangelien der romische ruthenische Codex No. 1. enthält. Bei den Russen heissen sie Aпракос, bei den Griechen ἐναγγέλια ἐκλογαδία. Ein solches Evangelienbuch ist das Ostromirsche auf Pergamen im J. 1056 von Gregor Diakonus für den Nowogoroder Posadnik Joseph Ostromir geschrieben. Dass dieser Codex die unveränderte kyrillische Uebersetzung grösstentheils enthalte, daran ist gar nicht zu zweifeln. Kyrill übersetzte wahrscheinlich zuerst die ganzen vier Evangelien, wie sie der Codex vom J. 1144 in der Synodalbibliothek zu Moskau No. 404 enthält. Dasselbe gilt auch vom Apostel, worunter die Apostelgeschichte und alle Briefe der Apostel verstanden werden. Auch von diesem Buche lassen sich mehrere Lectionarien nachweisen, die zur Bequemlichkeit der Leser so eingerichtet sind, dass die Lectionen nach den Festen des Jahres fortlaufen. Diokleas

<sup>5)</sup> Ueber das Versahren Kyrills bei Einrichtung des alaw. Alphabets, so wie über die Natur der slaw. Sprachlaute und ihre Bezeichnung mittelst Buchstaben s. die seinen und scharssinnigen Bemerkk. des Hrn. Kopitar Gramm. S. 1 — 13, 161 — 212.

schreibt dem Kyrill die Uebersetzung der Evangelien, des Psalters, und dann des ganzen alten und neuen Te-staments, und der Messe (der griechischen Liturgie des Basilius und Chrysostomus) zu, welche Meinung seitdem herrschend geworden ist. Was das ganze alte Testament betrifft, daran ist wol zu zweifeln, da keine al-ten Codices nachgewiesen werden können. Und in Betreff des neuen Testaments muss die Apokalypse ausgenommen werden. In der dalmatischen Chronik werden anstatt des Psalters die Episteln genannt. Gewöhnlich aber wird von spätern Schriftstellern die Uebersetzung der zum Gottesdienst gehörigen Bücher beiden Aposteln zugeschrieben. Nestor nennt unter den Büchern, die sie, als sie nach Rom gingen, in Mähren zurückliessen, den Apostel, das Evangelium, den Psalter, den Oktoich (das achtstimmige Odenbuch), aber er setzt unbestimmt hinzu: "und andere Bücher." Method, als Erzbischof, liess wol noch einige Uebersetzungen durch andere besorgen, was er aber eigentlich selbst übersetzt habe, ist nicht bekannt. Alle übrige Werke, welche dem h. Kyrill noch sonst zugeschrieben werden, sind entweder Erdichtungen, oder fälschlich dem thessalonischen Kyrill

beigelegte Werke anderer gleichnamiger Verfasser.

Das heilige, von Kyrill und Method begonnene Bekehrungs- und Uebersetzungswerk wurde nach ihrem Tod von andern fortgesetzt. Johann, Exarch von Bulgarien, übersetzte bereits im IX. Jahrh. die Bücher des Johannes Damascenus ins Slawische. Gegen das Ende des X. Jahrh. kamen die slawischen Kirchenbücher mit der christlichen Religion zu den Russen, deren Fürsten im XI. Jahrh. zahlreiche, der slawischen Sprache kundige Gottesgelehrten freigebig unterhielten, um die Uebersetzung der h. Bücher fortzusetzen. Ein gleiches geschah in Serbien, wo um diese Zeit noch einheimische. Fürsten herrschten, und die Verbindung mit dem gelehrten Constantinopel fortdauerte. So kam nach und nach das ganze Corpus bibliorum, aber gewiss nicht vor Ende des XV. Jahrh., zu Stande. Die Uebersetzung der Sprichwörter Salomonis war schon im XII. Jahrh. vorhanden, wie man aus Nestor, der das Buch fleissig

citirt, ersehen kann. Das Buch der Weisheit, der Prediger, die Propheten und Hiob sind im XIII. XIV. Jahrh. in Serbien, die fünf Bücher Mosis u. a. im XV. Jahrh. in Russland oder Polen übersetzt worden. Vollständig wurden die bisher getrennten Theile der Bibel, nach Hrn. Dobrowskýs Meinung, erst gegen das Ende des XV. Jahrh, und zwar nicht vor dem Druck der böhmischen Prager (1488) oder Kuttenberger (1489) Bibel, gesammelt, nach deren Muster die einzelnen Bücher geordnet, die fehlenden ergänzt, und die meisten . ursprünglich aus dem Griechischen übersetzten Bücher des alten Testaments nach der Vulgata revidirt worden sind. Wahrscheinlich ist der Moskauer Codex der ganzen Bibel vom J. 1499, als der älteste vorhandene, zugleich der erste vollständig zu Stande gebrachte, woraus die zwei andern Codd genommen worden sind, nach deren einem der Druck der Ostroger Bibel auf Befehl des Fürsten Constantin 1580 besorgt wurde. 4) Ausser der Bibel und den liturgischen Büchern wurden nun auch andere in der altslawischen Kirchensprache sowol bei den Russen, als bei den Serben, entweder, wie die Chroniken, neu abgefasst, oder, wie die Schriften der Kirchenväter, übersetzt, wovon unten (. 11. die Rede seyn wird.

## §. 10.

Verhältniss der altslawischen Kirchensprache zu andern slawischen Mundarten.

Wie soll man nun die Sprache, in welcher die slawisch – serbischen, slawisch – russischen (beide mit kyrillischen Buchstaben), die slawisch – dalmatischen Kirchenbücher (mit glagolitischen Schriftzügen) verfasst sind, dem Dialekte nach nennen? — Hierüber sind und waren die Meinungen der Gelehrten und Sprachforscher von jeher sehr getheilt. Ein kleiner Theil derselben huldigt der gewöhnlichen, auch heutzutage noch prüfungswerthen Ansicht, dass diese Sprache die älteste der Slawi-

<sup>4)</sup> S. Dobrowsky institutiones I. slav. p. VI. XII. 701.

winen und die Urmutter aller jetzt bekannten Mundarten sey (Rakowiecki, Karamzin?), während der andere sie bloss für die Mutter eines einzigen Dialekts, und zwar bald des Russischen (Kohl), bald des Bulgarischen oder Serbischen (Jordan, Schlözer; Dobrowský, Solarič), bald des Mährischen (Ewgenij, Kalajdowić), bald des Slowakischen (Jordan?, Dalimil, Čaplowić), bald des Slowenischen oder karantanisch-windischen (Kopitar, Grimm) u. s. w. gelten lassen will.

Die Ansichten derjenigen Schriftsteller, die, ohne tiefer in die Sache einzugehen, sich darüber nebenher haben vernehmen lassen, dürfen hier nur kurz berührt werden. Gegen die Benennung moskowitisch oder ruthenisch eifert Kohl, und will auch (Introd. S. 10.) von einem Russen, der in Slawonien (zwischen der Drawe und Sawe?) reiste, gehört haben, dass man dort noch dieselbe oder eine nur sehr wenig verschiedene Sprache rede, die er sonst die alte slawonische Büchersprache nennt. Nach S. 11. aber soll wieder mit der alten Büchersprache, wie Döderlein aus dem Munde eines hohen Russen vernommen haben will, der Kiowsche Dialekt in der Ukraine und dem Stücke Landes gegen Morgen in Moskau hinein, sonderlich übereinstimmen. Christoph von Jordan meint, Kyrill habe sich vielleicht des bulgarischen Dialekts, den er in Constantinopel erlernte, bedient, und setzt hinzu, die Mähren hätten diesen Dialekt hinlänglich verstehen können, wenn ihre gemeine Sprechart auch verschieden war. Orig. slav. P. IV. p. 126. Schlözer wollte (Nord. Gesch. S. 330) nicht bestimmen, ob sich die slawische Kirchensprache zu den noch lebenden bloss verhalte, wie eine alte Sprache zur neuen, wie Ottfried zu Luthern, oder ob sie ein ganz anderer Dialekt sey, meinte jedoch, wenn sie die Sprache ist, in der Kyrillus predigte und übersetzte, so müsse man sie in der Bulgarei suchen. Später (Nestor I. 46 - 52) hält er sie "für die Mutter der übrigen Mundarten, zu der die übrigen Töchter noch jetzt ein näheres Verhältniss hätten, als unter sich selbst. Dass damals, fährt er fort, als die jetzige slawische Bibelübersetzung gemacht worden, die altslawische Sprache eine

selbst: nur wo war sie das? Kyrill machte unstreitig die erste Uebersetzung in der Mitte des IX. Jahrh., er machte sie namentlich für die Mähren und Bulgaren; also müsste noch im IX. Jahrh. in Mähren und Bulgarien das biblisch Altslawische die allgemeine Volkssprache gewesen seyn. " Ganz für das Mährische stimmt der Hr. Metropolit Ewgenij (Slowar istor. unter dem Art. Method S. 428 — 430). "Es ware nicht nöthig, meint er, die Frage zu untersuchen, in welcher andern slawischen Mundart, als in der mährischen, Kyrill und Method die Kirchenbücher übersetzt haben, wenn nicht die Gelehrten hierin von jeher so verschiedener Meinung gewesen wären. Es sey bekannt, dass die zwei Brüderapostel Lehrer der mährischen und bulgarischen Slawen gewesen. Hiernach müsse man folgerecht mit Schlözer schliessen, dass sie in keiner andern, als in der diesen Slawen verständlichen Mundart, geschrieben haben. Daraus, dass diese Sprache lange Zeit Schriftsprache der Serben gewesen, hätten einige abendländische Gelehrten, mit serbischen Büchern vertrauter als mit russischen, gefolgert, dass Constantin und Method ihre Bücher in der altserbischen Mundart, der Mutter der jetzigen serbischen, abgefasst haben. Aber dieses könne mit keinen historischen Gründen bewiesen werden. Wollte man auch annehmen, dass in der Gegend von Thessalonich bereits im VII. Jahrh. serbische Städte existirt haben: wornach Constantin und Method von Jugend auf in Thessalonich den serbischen Dialekt erlernt hätten; so hätten sie doch nach ihrer Ankunft in Mahren die hiesige Mundart, schon wegen des damaligen geringen Unterschieds der slawischen Dialekte, zu ihrer Schriftsprache wählen müssen (?), und nicht umgekehrt erst den Mähren durch Unterricht die serbische Sprache beibringen." Dieser Ansicht pflichtet auch Hr. Kalajdowić in s. Aufsatz über die slawische Kirchensprache bei. Noch gab es Andere, die in Erwägung der grossen Aehnlichkeit des heutigen, leider noch zu wenig gekannten slowakischen Volks-Dialekts in Ungern in unzähligen, in andern Mundarten hereits verschwundenen oder veralteten Wörtern und Fle-

Redesprache gewesen seyn müsse, versteht sich wol von

Flexionsformen mit dem Altslawischen, gleich wie des Umstandes, dass Mähren, des grossen Swatopluk grosses, aber leider nur ephemeres Reich, wo doch nach der einstimmigen Aussage aller Berichterstatter Method am längsten verweilt, gelehrt und gewirkt haben soll, damals den grössten Theil der heutigen Slowakei, wo nicht die ganze, umfasst habe, und mit Berücksichtigung der, mit den Angaben anderer Chronisten von den Einfällen der pannonischen Slawen (Sarmaten) ins byzantische Reich unter dem Ks. Justinian übereinstimmenden Sage Nestors "dass die donauischen Slawen die Urslawen und Stammväter der Auswanderer nach Norden sind", sich des Gedankens nicht erwähren konnten. dass wol die altslawische Sprache zu der Slowakischen in einem andern Verhältniss stehen könnte, als man es bis jetzt allgemein geglaubt hat 1). Lucius und Schönleben weisen auf die nahen Gegenden um Thessalonich hin. Steph. Rosa, ein Ragusiner, hält sogar die kyrillischen Uebersetzungen, der beigemischten thrakischen Wörter wegen, nicht für rein slawisch. Mathias Miechovita nennt die Sprache der russischen Kirchenbücher ohne Bedenken serbisch, wenn gleich das gemeine Serbische seiner Zeit schon mit türkischen Wörtern häufig gemischt und selbst auch in vielen Formen von dem Altslawischen oder Altserbischen abgewichen war. Selbst die heutigen Serben nennen ein altes serbisches Kirchenbuch Srbulja, das aber, wie Hr. Wuk bemerkt, dem

1) Nicht nur finden sich in dem Slowakischen Wörter, die andern Slawen entweder ganz, od. wenigstens in dieser Bedeutung unbekannt sind, im Altslawischen aber sich nachweisen lassen, sondern der ganze formelle und grammatische Bau dieser Mundart erinnert auffallend an das Kirchenslawische. Schon J. Chr. Jordan sagt de orig. slav. Sect. 57. p. 127. "Hungaro-stavonicam seu Hungariae Slovaconum dialectum inter omnes ad slavonicam accedentes proximam linguae matri esse." Und der Domherr Dalimil rühmt von dem slowakischen Dialekt: "His Hungariae incolis merito adhaesit nomen Slowak, quum praecipue hi linguam slavonicam videantur retinuisse." Hr. v. Čaplowić sagt in s. aus mehrjähriger Erfahrung abstrahirten Bemerkungen über die heutige serbische Sprache: "Die heutigen Serben in Slawonien und Kroatien sprechen eine Sprache, welche von ihrer Kirchenbüchersprache eben so verschieden ist, wie etwa die italienische von der lateinischen. Die slowakische ist damit weit näher verwandt. Ein Slowak versteht ihre Evangelien besser, als der Serbe selbst, welcher die Kirchensprache nicht studirt hat." (Slav. u. Kroat. Th. 1. S. 219 — 220.) Diese Behauptung ist nur unter gewissen Einschränkungen wahr. Vgl. auch unten, und vorzüglich §. 45.

serbischen Dialekt näher ist, als die neuen russischen Auflagen. Ganz entschieden nimmt die altslawische Kirchensprache Solaric für die Serben in Schutz. "Es ist, sagt er (Rimljani slawenstwowawsi 1818. 8. S. 23 - 24), ein für allemal nothwendig, dass wir Serben, nach dem Sprichwort: "Reci bobu bob, a popu pop" uns in der Benennung der alten reinen Sprache nicht irren, sondern sie die alte serbische, und keinesweges anders nennen. Sie ist zu allererst durch die h. Schrift in dem Herzen der illyrischen Halbinsel, wo später die serbischen Königreiche geblüht haben, bekannt geworden. Um dieses Vorzugs willen, wenn es gleich wahr ist, dass sie damals nicht nur den Bulgaren, sondern auch den auf der ganzen Halbinsel von dem Meerbusen von Thessalonich und dem Pontus Euxinus bis zum adriatischen Meer, ja zweifelsohne sogar den oberhalb der Donau wohnenden Slawen, welchen die christliche Religion und die h. Schrift in ihr verkündigt worden ist, verständlich und gemein war, soll diese Sprache die serbische heissen; mit noch grösserem Rechte aber auch darum, weil uns unsere Ohren und Augen lehren, dass unsere jetzige serbische Landesmundart unmittelbar aus ihr entsprossen, und ihr näher, ähnlicher und verwandter ist, als alle andere. Dieses wird nur derjenige läugnen können, der auch die Abstammung der heutigen italienischen Sprache von der alten römischen und ihre Verwandtschaft mit derselben läugnen kann. Uebrigens soll diese unsere Benennung der altserbischen Sprache, der reinsten Wurzel, zugleich aber auch der schönsten Blüthe des jetzigen gesammten Slawenthums, keinen der übrigen slawischen Stämme hindern, dieselbe, falls er es schicklich oder erspriesslich findet, insgen ein die slawische zu nennen; wir wissen, dass sie ganz vorzüglich uns angehört, und können nicht umhin, sie die unsrige zu nennen."

Hr. Dobrowský prüste die Meinungen seiner Vorgänger strenger, und erforschte die Natur der slawischen Mundarten genauer, als irgend jemand vor ihm. Er stellte zuerst die zwei Ordnungen der slawischen Völler aus: die südöstliche, zu der die Russen, Bulgaren;

Ser-

Serben, Dalmatiner, Kroaten und Winden, und die nordwestliche, zu der die Polen, Böhmen, Slowaken u. Sorben-Wenden in den Lausitzen gehören. Er fand, dass die Völker der ersten Ordnung die altslawische Sprache leichter, als die der zweiten Ordnung verstehen. Das Altslawische, sofern es bestimmter gedacht wird, oder die Sprache der kyrillischen Evangelien ist ihm nicht Gattung, unter welcher Serbisch, Russisch u. s. w., als Arten stehen könnten, sondern ist selbst nur eine Art, so wie die übrigen Mundarten. So betrachtet könne das Altslawische nicht Mutter von allen übrigen Mundarten seyn. Zu dem gehöre das Altslawische zur ersten Ordnung, unter welche das Böhmische, Slowakische u. Polnische nicht gehören. Man dürfe hier nicht voraussetzen, dass zur Zeit, in welcher das Slawische zuerst geschrieben worden, nur einerlei Slawisch geredet worden sey, aus dem sich die jetzt so sehr verschiedenen Dialekte allmälich gebildet hätten. Nur das jetzige Serbische habe sich aus ihm gebildet und verbildet. Die übrigen entferntern Mundarten haben sich nicht aus ihm, sondern neben ihm gebildet und fortgepflanzt. Dass die heutige serbische Sprache der alten fast noch weniger ähnlich ist, als die russische, komme daher, weil die Russen nach und nach die alte serbischslawische Sprache nach dem grammatischen Leisten der ihrigen zugeschnitten, ihr Wörter und Ausdrücke nebst neuern Bedeutungen geliehen haben, die die alte, in den ältesten Handschriften noch wenig oder gar nicht veränderte slawische Spra-che nicht hatte, nicht kannte. Die Sprache der Mähren oder heutigen Slowaken um Neitra herum könne auch im IX. Jahrh. mit der bulgarisch-slawischen oder serbischen nicht einerlei gewesen seyn. Kyrill brachte schon zu ihnen das übersetzte Evangelienbuch. Diess konnten sie nothdürftig, wenigstens zum Theile verstehen, wenn es gleich in makedonisch-serbischer Mundart abgefasst war. Den Slawen in Pannonien vom kroatischen Stamme sey diese Sprache viel verständlicher, als den Mähren, gewesen, deren Sprache die altslowakische, aber immer von der zweiten Ordnung seyn musste. Die slawische Kirchensprache sey ferner nie Redesprache der Russen

gewesen; denn sie kam erst mit den slawischen Kirchen-büchern unter Wladimir zu ihnen. Und so habe denn eigentlich der Serbe den gültigsten Anspruch zur Behauptung, dass die altslawische Kirchensprache seyn ehemaliges Eigenthum war, woran er auch nie zweifeln konnte. Diese Sprache sey im IX, Jahrh. an dem rech-ten Ufer der Donau, von Belgrad gegen Osten bis zum schwarzen Meer, gegen Westen bis ans adriatische Meer, gegen Süden von der Donau bis gegen die Stadt Thessalonich gesprochen worden, wo Kyrill sein Slawisch, wahrscheinlich von Jugend auf, gelernet haben mag 2). Dasselbe behauptet Hr. Dobrowský 15 Jahre später, indem er seinen "Kyrill und Method" mit folgenden Worten schliesst: "Bei der Bearbeitung der slawischen Grammatik, und durch fleissige Vergleichung der neuern Auflagen mit den ältesten Handschriften, habe ich mich immer mehr überzeugt, dass Kyrills Sprache der alte, noch unvermischte, serbisch - bulgarisch - makedonische Dialekt war, und muss bei dieser Ueberzeugung noch bleiben, selbst nachdem ich des Hrn. Kalajdowie neuen Aufsatzüber die alte Kirchensprache gelesen habe. Wenn ich auch zugeben könnte, dass die Bulgaren, Serben u. Russen ganz dieselbe Sprache im IX. Jahrh. redeten, so kann ich es in Rücksicht der Mähren (und der heutigen Slowaken) keineswegs gelten lassen, und kann daher auch nicht begreifen, wie er von einer mährischen Kirchensprache behaupten konnte, ihre Aehnlichkeit (Uebereinkunft) hätte dazu beigetragen, dass sie auch von den Bulgaren u. Russen angenommen wurde. Mährisch, slowakisch, böhmisch, polnisch gehören ja zu einer ganz andern Sprachordnung, als das Bulgarische, Serbische, Dalmatische, Russische, wenn gleich beide Sprachordnungen zu der slawischen Sprachclasse im allgemeinen gerechnet werden. Die slawonischen Kirchenbücher kamen nicht aus Mähren zu den Bulgaren, sondern umgekehrt, durch Kyrill und Method aus der Bulgarei nach Mähren, und später auch unmittelbar aus der Bulgarei und Serbien nach Russland."\*)

Hr.

<sup>2)</sup> Dobrowsky's Slawin S. 362 — 388. Eb. Slawanka Th. I. S. 166. ff. Eb. Gesch. d. böhm. Liter. §. 4. 6. 2) Dobrowsky's Cyrill u. Method, S. 135 — 136.

Hr. Kopitar, der im J. 1808 die Sprache der kyrillischen Bücher ebenfalls für die altserbische hielt 1), nimmt 1822, bei Gelegenheit der Recension von Dobrowskýs altslawischer Grammatik 1), seine Meinung zurück, und erklärt die Karantaner oder die heutigen Winden für die geraden Descendenten von Kyrills und Methods Sprachgenossen: "Wenn wir auch, sagt er, vor der Hand und bis auf weitere Belehrung der neuesten Annahme folgen, dass die alten Pannonier und Illyrier keine Slawen gewesen, sondern die eigentlich slawische Geschichte erst mit dem VI. Jahrh. nach Chr. beginnt, als die Slawen, die Donau übersetzend, mit den Byzantiern in Berührung kamen; so sind doch, selbst nach dieser neuen Kritik, die karantanischen Slawen an der obern, und die bulgarischen an der untern Donau die altesten Niederlassungen der Slawen im Süden der Donau. Erst ein paar hundert Jahre darauf folgten die Colonien der Kroaten und Serben. Das Christenthura kam zu diesen Südslawen zuerst über Aquileja u. Salzburg her. Aber um das J. 863 erschienen Constantin und Method in Pannonien, und gewannen des Volks besondere Zuneigung durch Einführung des Gottesdienstes in slawischer Sprache. Methods Gottesdienst erbaut noch heutzutage an 36 Mill. Slawen in Russland, Ostpolen, Ost-und Südungern, der Bulgarei, in Serbien, Bosnien, Montenegro, zum Theil in Dalmatien, Gränz-Kroatien, Slawonien. Nur in Methods eigenem Sprengel, hei den pannonischen, oder mit einem Ausdruck des Mittelalters, den Karantaner - Slawen ist er rein vergessen! Kein Wunder daher, dass entfernte Sprach- und Geschichtsforscher bei der Frage: welcher der heute noch lebenden slawischen Dialekte der gerade Descendent des von Method gebrauchten sey, die anderthalb Mill., nach sechs bis sieben Mittelpuncten — Ungern, Kroatien, Steiermark, Kärnten, Krain, Littorale, Görz und Gradiska - zerstreuten, auch darum an Literatur armen Karantaner - Slawen ganz übersahen. Denn dass im IX. Jahrh. die heutigen Dialekte der Hauptsache nach bereits bestan-

<sup>4)</sup> Gramm. der slav. Sprache in Krain u. S. XVI. XXX. 5) Jahrb. d. Liter. Wien 822. XVII. Band.

standen, ist unter den Kennern des Gangs der Sprachen keine Frage. Daher auch Schlözer die Zumuthung, als ob das heutige Russische der Enkel des Altslawischen sev. mittelst der richtigen Erfahrung zurückweist, dass ohne ausserordentliche Begebenheiten, die er mit Recht selbst in Russland, ungeachtet der 200jährigen mongolischen Dienstbarkeit, nicht anerkennt, sich keine Sprache in einem halben Jahrtausend so ändert, wie nun Russisch vom Altslawischen verschieden sey. Nach Ausschliessung dieses nun mächtigen Concurrenten - andere Nordslawen, Polen, Wenden, Böhmen, Mähren, Slowaken, haben sich nie in Competenz gesetzt - und Dobrowský glaubt mit Recht, dass Methods Rival, der Neitrauer Bischof Wiching, den slawischen Gottesdienst in seinem Sprengel nie gestattete — bleiben die drei-südslawischen Dialekte: Bulgarisch, Serbisch-Illyrisch und Slowenisch. Denn nur drei von einander in Grammatik und Lexicon hinlänglich verschiedene südslawische Dialekte gibt es; welche aber zu allgemeiner Zufriedenheit zu benennen, wegen der partiellen Nationalansprüche schwer ist. - Der bulgarische Dialekt ist vielleicht unter allen slawischen Töchtersprachen in seinem Baue, also in seinem Wesen, am tiefsten angegriffen. - Den serbischen oder illyrischen Dialekt sprechen 4 bis 5 Mill. Slawen, von denen in allem etwa die Hälfte Graeci Ritus noch jetzt den Gottesdienst in slawischer Sprache hält. Dieser Umstand mag zu dem vom Hrn. Abbé Dobrowský in seinen frühern Schriften oft wiederholten, und seitdem auch von einigen Russen vorgebrachten Ausspruch beigetragen haben: dass die slawische Kirchensprache der serbische Dialekt sey, wie er im IX. Jahrh, gewesen. Aber wenn man andererseits bedenkt, dass 1.) ausser den Illyriern, im Süden der Donau, und zwar in Pannonien, dem eigentlichen Kirchensprengel Methods, der hier an dreissig Jahre in dem Weingarten des Herrn arbeitete, am südlichen und östlichen Abhange der norischen und julischen Alpen, längs den Flüssen Sawe, Drawe, Mur, Rab u.s.w., zwischen der Kulp und der Donau, noch jetzt anderthalb Mill. der ältesten slawischen Metanasten leben und weben; deren

Spra-

Sprache 2.) der kirchenslawischen noch jetzt näher ist. als die illyrische - eine Wahrheit, von der sich selbst der unparteiische Illyrier überzeugen wird, wenn er den nämlichen Satz z. B. zuerst ins sogenannte Kroatische, oder ins Krainische, und dann in seine Mundart treu übersetzt, und beide Uebersetzungen mit kyrillischer Schrift und Orthographie geschrieben gegen das Altslawische hält -, bedenkt man 3.) dass, nach den damaligen Sitzen der Südslawen, Kyrill und Method das Serbenland mit keinem Fusse berührten, sondern den Chroniken zu Folge nur durch das Land der Bulgaren reisten; dass 4.) die Chroniken und Legenden nur von Bekehrung der Chasaren, Bulgaren, Slawen in Pannonien und Mähren, und nie von Serben sprechen; dass also 5.) da die Serben von dem Anspruch an Method, als ersten serbischen Schriftsteller, beinahe so gut, wiewol aus andern Gründen, ausgeschlossen werden müssen, als die Chasaren, nur die Bulgaren und die pannonischen Slowenen als berechtigte Prätendenten übrig bleiben; aber endlich 6.) ausser der grössern Sprachähnlichkeit auch noch besonders Germanismen, wie oltar Altar, krst Christ, krstiti christen, taufen, cerkv Kirche, pop wol zunächst vom oberteutschen Pfoff, Pfaffe, mnich Mönch, post Fasten, stol Stuhl, Rim vgl. Römer, ocet acetum, upowati hoffen, penez Pfennig, plastyr Pflaster, plug Pflug u. s. w., Germanismen, die wol in Pannonien, nicht aber in Mösien natürlich sind, entscheidend für Methods Diöcesanen sprechen: so lässt sich nur aus der heutigen literärischen und politischen Zerstückelung u. Unbedeutenheit derselben erklären, wie man sie bei Lösung der Frage in der Ferne so ganz vergessen konnte. - So wäre denn Methods Sprengel zugleich auch die wahre Heimath der von ihm zuerst zur Schriftsprache erhobenen slowenischen Sprache, und die heutige Sprache der Nachkommen seiner Diöcesanen in streitigen oder zweifelhaften Fällen mit Nutzen zu befragen." Dieser Ansicht tritt auch Hr. Grimm in der Vorr. zu Wuks serbischer Gramm. (Lpz. 824.) bei.

Beinahe um dieselbe Zeit, als man im slawischen Südwesten Kyrill und Method die Ehre der ersten sla-

wischen Schriftgelehrten gerne liess, und nur um das wahre Vaterland der kyrillischen Büchersprache mit ausgebreiteter Gelehrsamkeit und gewandtem Scharfsinn stritt, erschien im Nordosten die freudige Morgenröthe einer historischen Forschung und philologischen Kritik, deren vorzüglich durch Hrn. Karamzin, Chodakowski u. a. bekannt gemachten Ergebnissen gemäss, Hr. Rakowiecki der slawischen Cultur, und hiemit auch der slawischen Schrift, ja sogar der Bibelübersetzung ein viel höheres Alter vindicirt, als das Kyrillische ist. Wir wollen die Hauptpuncte aus seiner Gedankenreihe mit seinen eigenen Worten ausheben. "Es sind keine, sagt Hr. Rakowiecki, Denkmale der Sprache aus den Zeiten des slawischen Heidenthums auf uns gekommen. 6) Nach dem Uebertritt der Slawen zum Christenthume sind die biblischen und liturgischen Bücher, aus dem Griechischen ins Slawische übersetzt, das älteste Denkmal, woraus wir entnehmen können, wie die Sprache vor der Annahme des Christenthums beschaffen gewesen, und welche Veränderungen sie seitdem erlitten habe. Wer nur immer die altslawische Kirchensprache ihrem Geiste nach erforscht und die verschiedenen slawischen Mundarten mit derselben vergleicht, wird sich leicht überzeugen, dass sie, die Mutter aller übrigen Dialekte, zugleich eine unerschöpfliche Quelle ihrer ferneren Bereicherung und Vervollkommnung sey; es wird ihm von selbst der Charakter und die Stufe der geistigen Ausbildung der ältesten bekannten Slawenstämme, es wird die Falschheit der Meinung ausländischer Schriftsteller von der Wildheit derselben einleuchten, und er wird hinfort aufhören, seine Vorfahren wild und barbarisch mit ihnen zu schelten, Jede historische Kenntniss, die wir von den alten Slawen haben, rührt von Fremden, und nicht von slawischen Schriftstellern her, die insgemein die Slawen als wild und barbarisch schildern, und nur ungern, unvermögend der Wahrheit zu widerstehen, ihnen Tapferkeit, Gerechtigkeitsliebe, Milde, Gastfreiheit

<sup>•)</sup> Hrn. Rakowiecki waren, als er den 1ten Th. seines Werkes schrieb, die von Hrn. Hanka entdeckten, überaus wichtigen Fragmente der altböhmischen heidnischen Dichtkunst noch unbekannt, auf die er sich aber schon im 2ten Th. oft beruft.

und Achtung jeglicher Rechte der Menschheit zugeste-hen. Was die Sprache anbelangt, so nannten sie diese, die sie nicht kannten und nicht kennen wollten, mit einem Worte "lingua barbara". Czacki und sogar die meisten russischen Schriftsteller, worunter Lomonosow. halten es dafür, dass die slaw. Sprache erst dann angefangen habe eine festere Gestalt zu erhalten und geregelt zu werden, als die Uebersetzung der Bibel zu Stande kam, dass mit ihr die Slawen neue Gedanken und Ansichten bekommen haben, wofür sie auch neue Wörter u. Ausdrücke erfanden. Ich achte die Meinung so grosser Schriftsteller, aber darf man nicht - unbeschadet dieser Achtung - weiter gehen und nach der Wahrheit forschen? Ich pflichte Czacki, Lomonosow und andern Schriftstellern bei, dass die Uebersetzung der Bibel ins Slawische der Sprache selbst viel Glanz und Bildung verliehen; aber ich frage zugleich, ob es wahrscheinlich ist, dass man die h. Schrift, in der so viele hohe Gedanken und Kunstwörter, so viele rhetorische Stellen, und ganze Bücher im höhern poetischen Styl vorkommen, in eine bisher ungebildete, ungeschlachte, und wie die fremden Schriftsteller sie nennen, barbarische Sprache, mit solcher Leichtigkeit, Kraft und Schönheit habe übersetzen können, dass sie noch heute hierin zum Muster dient? War es möglich, ohne einen reichen Vorrath von Wörtern und Ausdrücken für jeden Gedanken, jedes Gefühl des Menschen in Bereitschaft zu haben, sich an die Uebersetzung eines so grossen und erhabenen Werkes zu wagen? War es möglich, in einem solchen Fall, auf einmal und ohne Vorbereitung alle bis dahin unbekannte, nöthige Ausdrücke zu erfinden und zu schmieden! Es ist bekannt, dass die Sprachen nie anders, als mit dem Fortschreiten der Civilisation des Volks, allmälig, von Stufe zu Stufe, im Verhältniss zu der wachsenden Aufklärung und Kunstbildung sich vervollkommnen. Wir haben in dem kurzen Abriss über der alten Slawen Sitten und Gebräuche gesehen, dass sie seit undenklichen Zeiten, lange vor ihrer Bekehrung zum Christenthum, die Bande der Civilisation, den Krieg und Ackerbau, den Handel und die Gewerbe gekannt, Dörfer u. Städte,

eigene Götter und Tempel gehabt haben, wo sie sich zu Opfern, Gerichten, und Volksberathungen versammelten: dass sie zwar Heiden, aber keineswegs Barbaren waren, denen die Idee einer höchsten Gottheit und eines künftigen Leben's fremd gewesen wäre; dass sie überdiess, von gleicher Abstammung, Sprache und Religion, durch den grössten Theil von Europa ausgebreitet, eben mit Hilfe dieser gemeinschaftlichen Sprache eine ununterbrochene Kette ihrer Bundes-Staaten gebildet haben. Auf dieser Bahn eines so ausgedehnten und vielumfassenden Wirkens konnte man unmöglich eine diesen Verhältnissen entsprechende Sprache entbehren, und die Slawen müssen daher, als sie nach Annahme des Christenthums zu der Uebersetzung der h. Schrift schritten, schon eine ausgebildete, geläuterte und vervollkommnete Sprache gehabt haben. Diese Meinung von der Vollkommenheit der Sprache unserer heidnischen Vorfahren ist keineswegs chimärisch; sie beruht auf unwiderleglichen, aus der Sprache selbst genommenen Gründen. Wenn man die vielfachen, aus dem uralten Heidenthum der Slawen herrührenden Ausdrücke und Benennungen, die sich auf ihr öffentliches und Privatleben beziehen, und die mit vielen Verzweigungen noch heutzutage in den slawischen Dialekten fortleben, gehörig auffasst; so ergibt sich gleichsam von selbst der klare und überzeugende Schluss: dass das slawische Riesenvolk keineswegs ein nomadisirendes, von Ort zu Ort herumwanderndes Volk gewesen, sondern seit undenklichen Zeiten in ungeheurer Masse die ausgedehntesten Länder in Europa eingenommen, und eben darum, weil es sich unvermischt und rein von andern fremden Völkern erhalten, auch seiner Nachkommenschaft Wörter und Redensarten aus dem urgrauen Alterthum hinterlassen habe; dass unter den europäischen Sprachen die slawische Stammsprache ihrem Ursprung und Wesen nach originell sey, als deren zahlreiche Aeste die heutigen Dialekte zu betrachten sind; dass sowol der künstliche, und doch naturgemässe Bau, als auch der Reichthum und die mannigfache Verzweigung jener Urausdrücke die Stufe der Civilisation und Bildung unserer Vorsahren hinlänglich beurkunden;

- und dass alles das, was wir bis jetzt über ihre Sitten, Gebräuche, Religion u. s. w. gesagt haben, zur Genüge beweise, wie weit die Begriffe der heidnischen Slawen gediehen waren, und welchen Grad die Kunst, für Vorstellungen Wörter zu erfinden, bei ihnen erreicht habe. Die Namen der Monate müssen bei ihnen schon mehrere Jahrhunderte vor Chr. in Gebrauch gewesen seyn. Man nehme, wenn man will, die Bibel, und sehe die kräftigen, salbungsvollen Worte, Ausdrücke und Redensarten nach; man zähle nur die dem höchsten Wesen beigelegten erhabenen Beiwörter, und urtheile selbst, ob eine wilde, barbarische Nation, ohne höhere Verstandesbegriffe, ohne eine reinere Idee der Gottheit, im Anfange der Uebersetzungskunst einen solchen Reichthum der Sprache, eine solche Anzahl kräftiger und eigener Ausdrücke habe entwickeln können? Man kann hier einwenden, dass die Bibelgesellschaften Uebersetzungen der h. Schrift in manche asiatische und andere Sprachen besorgen, die noch in der Wiege sind. Allein diese Uebersetzungen können nur so viel Krast u. Schönheit besitzen, als jene Sprachen an sich kräftig, schön oder reich sind; Hr. Siškow hingegen hat bewiesen, dass die slawische Uebersetzung der h. Schrift sogar die französische und teutsche übertreffe. Eben so haben bis jetzt fast alle Schriftsteller behauptet, dass die Slawen, als sie an die Uebersetzung der h. Schrift die Hand legten, die Buchstaben oder das Alphabet mit gewissen Veränderungen und Zusätzen von den Griechen entlehnt haben, was dem h. Kyrill und Method zugeschrieben wird. Es ist hier nicht der Ort, diese durch Verjährung und der Schriftsteller Ansehen erhärtete Meinung zu bekämpfen; diess würde ein eigenes Werk erfordern, zu welchem die nöthigen Materialien durch die Länge der Zeit und andere ungünstige Umstände verloren gegangen sind; aber daraus, was über den gesellschaftlichen Zustand der alten Slawen gesagt worden ist, darf man wol, unbeschadet der Achtung, die man der zeitherigen Méinung schuldig ist, wagen, den Widerspruch derselben zu lösen, und es wahrscheinlich finden, dass die Slawen vor der Annahme des Christenthums die

Kunst des Schreibens gekannt und verschiedene, dem Grade ihrer Civilisation angemessene Schriften besessen haben. Abgesehen von den Inschriften auf Bildsäulen und Tempeln, deren verschiedene Chronisten erwähnen, konnten wol die Slawen auf der oben angegebenen Stufe ihrer gesellschaftlichen Verfassung und Civilisation die Schreibekunst entbehren? Konnten ihre Priester Bücher entbehren, aus welchen am Ende sowol das geistliche, als bürgerliche Recht geschöpft werden musste? Konnte ein civilisirtes Volk so weit eingeschüchtert und gegen eigenen Ruhm gefühllos seyn, dass es nicht besorgt gewesen wäre, den kommenden Geschlechtern durch schriftliche Zeichen das Andenken ihrer Vorfahren und Helden zu hinterlassen? Die süsse Sehnsucht nach der Kunde von den Thaten der Väter ist allen Völkern gleich eingeboren, sie wurzelt tief im Herzen des Menschen, und der jedem von der Natur eingeprägte Kunstsinn gibt ihm Mittel an die Hand, leicht Zeichen zu ersinden, mittelst deren er die Nachricht von seinen Thaten auf künftige Jahrhunderte fortpflanzen kann. Die alten Amerikaner, ohne Berührung mit civilisirten Völkern, ohne Wissen um eine andere Welt und die Bildungsstufe des menschlichen Verstandes daselbst, ohne Kenntniss der Buchstabenschrift, verstanden doch in ihren Hieroglyphen und Knoten die Thaten ihrer Ahnen zu lesen: was soll man von den Slawen sagen, die von jeher feste Wohnsitze inne hatten, und mit Völkern, die längst im Besitze der Schreibekunst waren, in vielfache Berührungen kamen; ein blosses Gewahrwerden einer solchen Kunst reicht für Menschen hin, die in grossen Massen, durch gesellschaftliche Bande festgehalten, dem Landbau, den Gewerben und dem Verkehr obliegen. Es ist bekannt, dass unter allen europäischen Völkern die Kunst des Schreibens bei den Griechen am frühesten aufkam, welche dieselbe, zufolge der einstimmigen Aussage der Geschichtschreiber, den Aegyptiern verdanken. Nun aber waren die Slawen von jeher die nächsten Nachbarn der Griechen, und ihre Sprache stammt mit der griechischen und lateinischen aus einer Quelle. Die griechischen Buchstaben sind den koptischen ähnlich; aber die koptischen

schen sind noch mehr, als die griechischen, den slawischen ähnlich. Kann man nicht aus allen diesen Umständen schliessen, dass noch vor Kyrill und Method diese Charaktere den Slawen bekannt waren, mit welchen sie die für den gewöhnlichen Bedarf nöthigen Bücher schrieben? 7) Aber daran zu denken, um so mehr davon zu sprechen, ist eine gewagte, den strengen Kritiker zum Lachen und Spott reizende Sache, der sofort nach Beweisen, nach schriftlichen Documenten, nach historischen Belegen fragen wird. Wo sind die erwähnten Bücher, wird er sagen; warum kamen sie nicht auf uns? Sind sie etwa verloren gegangen? Warum sind nicht die hebräischen, griechischen, lateinischen, arabischen u. s. w. verloren gegangen? In der That eine wichtige Einwendung; aber ein Augenblick ruhiger Ue-

<sup>7)</sup> An Versuchen, das Protoalphabet der Slawen zu entdecken, hat es nie gefehlt. So nahm Stránský eine ruthenische (altrussische, also je-tzige kyrillische) Schrift schon bei den heidnischen Böhmen an. Dobner meinte, Kyrill, der Erfinder eines neuen Alphabets, könne nicht die heute sogenannten kyrillischen, weil sie augenscheinlich, bis auf einige wenige, griechisch wären, sondern müsse die glagolitischen Buchstaben erfunden haben. Die kyrillisch-slawischen aber hätten die Anhänger der griech. Kirche, die Bulgaren, Serben oder Russen, aus dem griechischen und glagolitischen Alphabete zusammengestoppelt. Auch Anton wollte dem glagolitischen Alphabet zur Ehre eines slaw. Uralphabets verhelfen. Hanke v. Hankenstein glaubte ein vorkyrillisches Alphabet in seinem russischen Codex, der sich später als dem XIII. Jahrh. angehörend erwiesen, gefunden zu haben. Andere suchten den heidnischen Slawen den Gebrauch der Runenschrift zu vindiciren. Dagegen behanptete schon Schlözer, obgleich erst kurz zuvor Hr. Katancsich zwei Quartanten de lingua et literatura der al-Len Pannono - und Illyroslawen geschrieben: "Kyrill und Method sind die Erfinder der slawischen Schrift, vor ihnen konnte kein Slawe schreiben." (Nestor III. 188.), und Hr. Dobrowsky: "Vor Einführung des Christenthums, d. i. vor 845, sey an keine Schreibekunst, und vor Kyrill, d. i. vor 860, an kein slawisches Alphabet zu denken" (Gesch. d. böhm. Lit. S. 45). Auch in Russland rühmten sich einige die uralte slaworussische Runenschrift gefunden zu haben, womit Bojans Hymne und einige Weissagungen der Nowogroder heidnischer Priester im V. Jahrh. geschrieben seyn sollen. Indem diese Runen eine Achnlichkeit mit der slawischen Schrift haben, waren einige der Meinung, der auch Hr. Rakowiecki nach dem oben angeführten zu folgen scheint, dass die Slawen noch vor ihrer Bekehrung zum Christenthume eine eigene Runenschrift gehabt haben, woraus Constantin und Method mit Hinzufügung einiger aus dem griechischen und andern Alphabeten entlehnten Buchstaben die jetzige slaw. Schrift etwa so geformt hätten, wie der Bisch. Ulphilas im IV. Jahrh. für die Gothen in Mösien und Thracien die gothische Schrift aus nordischen Runen und gricchisch - lateinischen Buchstaben eingerichtet hat. Mit solchen slaworussischen Runen erschien die 1te Strophe des erwähnten Gesangs von Bojan, und der Spruch des slaw. Priesters im 6. B. "Čtenije w besjedje ljubitelej ruskago slowa" S. P. 812. — "No i sije otkrytije nikogo neuwjerilo" sagt Hr. Metropolit Ewgenij in s. Slowar istorič. (818.) 1. B. 8. 424 — 425.

berlegung wird auch sie beschwichtigen. " ) Nachdem nun Hr. Rakowiecki ausführlich darzuthun bemüht ist. wie nach der Bekehrung der Slawen alle Kunde des heidnischen Slawenthums, ja die Kenntniss der altslawischen Kirchensprache selbst, durch Bedrückungen von Seite der Sieger, durch Drangsale des Kriegs, durch absichtliches Ausrotten, und tausendfältige andere Unfälle aus dem teutschen Slawenlande, aus Polen, Russland u. s. w. nach und nach gänzlich verschwunden ist: fährt er (Th. II. S. 177 ff.) fort: "Die Sprache des grossen und uralten Slawenstammes musste im grauen Alterthum nur eine seyn. Auf diese Einheit der Sprache führt uns nicht nur die Analyse der jetzt bestehenden Mundarten, sondern auch die geschichtliche Forschung verbunden mit der Berücksichtigung des bürgerlichen und politischen Zustandes der alten Slawen. Es ist ausgemacht, dass die Slawen seit undenklichen Zeiten eine theokratisch - weltliche Verfassung gehabt haben. 1hre Lebensart ins Besondere bestand aus Ackerbau u Viehzucht. Kriegerische Eroberungen waren nicht ihr Ziel; sie waren nur im Falle der Vertheidigung ihrer Freiheit und ihres Volksthums den auswärtigen Feinden furchtbar, und wehrten ihnen den Einfall in ihr Gebiet ab. Selbst die Römer, diese Weltbezwinger, konnten sich mit ihnen nicht messen. Bei solchem Stand der Dinge musste die zunehmende Volksmenge des Stammes eine und dieselbe Sprache der Väter führen, dieselben Sitten und Gebräuche bewahren. Diese Sitten und Gebräuche, auf die sich die eigenthümliche Lebensart des Volks gründete, entsprangen aus festen religiösen und bürgerlichen Einrichtungen, die von den Priestern und ersten Gesetzgebern des Volks herrührten; sonst wäre es unmöglich gewesen, eine so grosse Masse in gesellschaftlicher Gemeinschaft und Ordnung zu erhalten. Zu allem dem gehörte aber eine Sprache, so weit bereichert, ausgebildet und vervollkommnet, als es die gesellschaftlichen Bedürfnisse einer so ungeheuren Volksmasse erforderten. An grossen Männern konnte es einem solchen

<sup>\*)</sup> J. B. Rakowiecki Prawda ruska, Warsch. 820 - 22. Th. I. S. 57. ff.

Volke nicht fehlen, deren Andenken aber für die Nachkommenschaft verloren gegangen ist. Auch an Schriften konnte es nicht fehlen, in welchen die religiöse und politische Verfassung enthalten war. Sie mussten Gesänge und Hymnen haben, die man den Göttern zu Ehren bei festlichen Feierlichkeiten sang. Sie mussten Schriften über die ruhmvollen Thaten der Ahnen haben, die in den Stürmen des Mittelalters auf keine Weise bis auf uns erhalten werden konnten. Die ältesten, durch einen blossen Zufall entdeckten slawischen Sprachdenkmale, die einzigen, wenigen Ueberreste aus dem heidnischen Slawenthum, sind die böhmischen Fragmente: Libusa's Volksberathung und Gericht, Čestmjr's Sieg über Wlaslaw, und Zaboj, Slawoj und Ludiek, die wenigstens dem Ursprung und der Abfassung nach gewiss in die vorkyrillische Periode gehören. Alle dort vorkommen-den Beziehungen auf damalige Sitten und Gebräuche sind reine Ausdrücke des Heidenthums, von dem die Verfasser durchdrungen waren. Auch sieht man zugleich, dass dergleichen Gesänge, deren es eine Menge geben musste, bei dem Volk sehr beliebt und geachtet waren; aber diese kostbaren Ueberreste der Sprache konnten, als hinfällige Denkmale, dem alles verderbenden Zahne der Zeit nicht widerstehen." Ueber die Bekehrung der Slawen und den dadurch bewirkten Sprachanbau stellt Hr. Rakowiecki folgende Betrachtungen an (Th. II. S. 176. ff.): "Die Slawen stellten, während sie die christliche Religion nach dem griechischen Ritus annahmen, ihre Sprache in Betreff der Religionsbücher in gleichen Rang mit der griechischen. Diejenigen unter ihnen, die unter griechischer Botmässigkeit gestanden, wussten sich beim Hof Ansehen zu verschaffen, und bekleideten hohe geistliche und weltliche Aemter. Sie übersetzten aus dem Griechischen die Religionsbücher, und verrichteten den Gottesdienst in der Nationalsprache. Hr. Karamzin erzählt in s. Geschichte (Th. I. 140. 141.): dass sich von jeher viele Slawen aus Thracien, Peloponnes und andern Provinzen des griechischen Reichs bei Hofe und in der Armee befanden; dass im VIII. Jahrh. ein Slawe, Namens Nikita, Patriarch von Constantinopel war, und der orien-

orientalischen Kirche vorstand; dass im Anfange des X. Jahrh. Ks. Alexander zwei Slawen, Gabriel und Wasilië, unter seinen ersten Lieblingen hatte, deren letzteren er zu seinem Nachfolger bestimmt habe \*). Wenn nun die Slawen bereits im VIII. Jahrh. im griechischen Kaiserthum so viel Gewicht und Ansehen gehabt, dass einer aus ihrer Mitte Patriarch und Vorsteher der orientalischen Kirche ward, so ist es nicht wahrscheinlich, dass sie nicht schon früher, oder wenigstens jetzt theilweise Christen gewesen wären, und die Liturgie in der Muttersprache gehalten hätten, um so mehr, da man in der Geschichte keine Spuren von einer Verfolgung ihrer Sprache im Orient wahrnimmt. In der 2ten Hälfte des 1X. Jahrh. baten die Fürsten der abendländischen Slawen den Ks. Michael um Lehrer, und er schickte ihnen die Gebrüder Constantin und Method aus Thessalonich zu. In Makedonien wohnten seit Jahrhunderten Sloweno-Serben, wo sich noch heutzutage die Stadt Serbica unweit Thessalonich befindet. (Karamzin Gesch. Th. I. 502). ') Es mussten dort seit langer Zeit slawische Mönche Klöster haben, und die Liturgie in ihrer Sprache verrichten, aus deren Mitte Constantin und Method, als am meisten in der h. Schrift und den Lehren des Christenthums bewandert, zu der Sendung gewählt wurden. Sie haben nun die vorräthigen liturgischen Bücher mitgenommen, das fehlende ergänzt, um es durch Abschreiben im slawischen Abendlande zu vervielfältigen. Es ist oben wahrscheinlich gemacht worden, dass die Slawen

<sup>\*)</sup> Die zwei griech. Kaiser aus slaw. Geblüt, Justinian u. Basilius, scheinen den Hrn. Karamzin u. Rakowiecki entgangen zu seyn. Dass Ks. Justinian I. (527 — 565) ein geborner Slawe gewesen, ist bereits vielfältig und genügend erwiesen worden. Der Name scheint Uebersetzung od. Anpassung des slawischen ynpabaa, byzantisch δυπρασδα, vgl. prawda iustitia, uprawo recte, iuste; sein Vater hiess Istok od. Sabbatius, memor serbisch sol oriens und Sabbatius, vielleicht im Zusammenhang mit dem phrygischen Σαβάζιος und dem Mitras. S. Stefanowich serb. Gramm. von Grimm 824. S. IV. — Aber auch Ks. Basilius (367 — 886), im J. 813. in der Nachbarschaft von Thessalonichi geboren, war ein Slawe, wie Hamza, ein arabischer Schriftsteller aus Ispahan zu Anfang des X. Jahrh. ausdrücklich berichtet. S. Engel's Gesch. d. alten Pannoniens u. d. Bulgarei, Halle 797. S. 316.

<sup>•)</sup> Es wäre zu wünschen, die ältesten Wanderungen der Slawen über die Donau wären schon aufgehellt, wie viel Licht würde dieses über die Geschichte der altslawischen Kirchensprache verbreiten! — Hr. v. Schwabenau nimmt an, dass die Maeotiden, welche unter der Regirung des Clau-

bereits vor Kyrill und Method mit der Schreibekunst bekannt waren; hier ist es genug, auf die Unwahrscheinlichkeit aufmerksam zu machen, dass Kyrill und Method im ersten Augenblicke ihrer Ankunft bei den abendländischen Slawen im Stande gewesen wären, auf der Stelle ein den slawischen Lauten angemessenes, wenn gleich aus dem griechischen entlehntes und umgestaltetes Alphabet zu ersinden; dass sie auf einmal, ohne vorangegangene frühere Versuche, die slawische Rechtschreibung hätten so weit einrichten und festsetzen können, als sie es noch jetzt ist, wo doch in Böhmen und Polen die Regulirung der Orthographie nach Einführung des lateinischen Alphabets - wie es die Geschichte beweist - drei volle Jahrhunderte gedauert hat. Auch davon abgesehen, ist es möglich, dass Kyrill u. Method gleich bei ihrer Ankunft im slawischen Abendlande vermocht hätten, die Liturgie und h. Schrift in der slawischen Sprache allenthalben zu verbreiten und einzuführen, ohne diese Bücher schon fertig und in Bereitschaft zu haben; ist es möglich, dass dieselben, mitten unter den ihrem Beruf und Geschäft eigenen Mühseligkeiten und Beschwerden, bloss mit Hilfe zweier Mönche, wie Nestor sagt, binnen sechs Monaten ein so grosses Werk, als die h. Schrift ist, aus dem Griechischen ins Slawische hätten übersetzen, und bei einem Volke, das aller Kenntniss der Schrift ermangelte, mittelst eines fremden Alphabets einführen können? Das Unstatthafte der

dius Tacitus 276 die Gränzen des römischen Reichs beunruhigten (Flav-Vopiscus in Tacit., Amm. Marcell. L. 19. c. 11.), keine andern, als die Venädi Sarmatae, späterhin Sarmatae limigantes genannt, hiemit Slawen, waren. Man weiss, dass ein Theil der Sarmaten (Slawen), nach der Empörung ihrer Knechte, die sie gegen die Gothen bewaffnet haben, sich unter den Schutz Constantius des Gr. begeben, und von diesem (334) 300,000 Menschen stark durch Thracien, Makedonien u. s. w. vertheilt worden sind. (Vrta Const. M. L. IV. c. 6.) Hr. Kopitar beweist (Wien. Jahrb. d. Lit. 822. B. XVII.), dass das Neugriechische mit Slawischem stark versetzt, und der tschakonische Dialekt, den andere Griechen nicht verstehen, im Osten des alten Sparta, beinahe gewiss ursprünglich slawisch sey. Die Namen der tschakonischen Städte Kastánica, Sitina, Gorica u. Prastó sind slawisch; in ihrer Gegend ist sogar ein Ort Namens Σαλαβοχωρὸ (Slawendorf), und andere slaw. Ortsnamen in ganz Griechenland, wie Leake bemerkt, z. B. Kamenica bei Patras u. s. w. Hieraus folgert nun Hr. Kopitar: Sollten sich mehrere dergleichen materielle und formelle Slawismen im Neugriechischen finden, so werden die ältesten slawischen Einwanderungen vor und unter Justiniam (527 — 565) ungleich beträchtlicher angenommen und der Byzantiner eigene mehrfache Geständnisse von der Slawisirung des ganzen Grie-

bis jetzt darüber vorgebrachten Meinungen hat schon Karamzin in s. Geschichte (Th. I. 361 - 364) näher beleuchtet. Setzt man noch hinzu, wie schwer sogar jetzt slawische Werke mit kyrillischer Schrift bei den Slawen die sich des lateinischen Alphabets bedienen, Eingang finden, und eben so auch umgekehrt die mit lateinischer Schrift gedruckten Bücher von kyrillischen Slawen nicht gelesen werden; so ist, in Verbindung mit dem oben angeführten, der überzeugende Schluss nahe: dass Method und Kyrill keinesweges so geschwind eine neue Leseund Schreibekunst bei den Slawen hätten einführen können, wenn nicht vor ihnen die slawischen Stämme mit derselben schon zum Theil bekannt gewesen wären." Aus diesen und andern Stellen geht des Hrn. Rakowiecki Meinung von dem hohen Alter der altslawischen Kirchensprache und ihrem Verhältniss zu den jetzigen Mundarten deutlich hervor.

Ohne mich berufen zu fühlen, über die Meinungen dieser würdigen Forscher ein Urtheil zu fällen, will ich nur, bevor ich zu den Schicksalen der altslawischen Kirchensprache seit Kyrill u. Method übergehe, bemerken, dass aus allen bis jetzt angeführten Untersuchungen folgendes hervorzugehen scheint:

1.) Dass die Slawen lange Zeit vor ihrer Bekehrung zum Christenthume eine im Verhältniss zu ihrer Civilisation ausgebildete Sprache, und wo nicht geschriebene Religions-und Gesetzbücher (denn die aus Indien mitgebrachte Schrift mag, als Eigenthum der Priester, bei ihren Wanderungen bald verloren gegangen seyn), doch wenigstens zahlreiche, der Weihe der Dichtkunst nicht ermangelnde Volksgesänge gehabt haben, wie ersteres

chenlands (wie z. B. Constantius des Purpurgebornen Them. II., 6: ἐνθλαβώθη πᾶσα ἡ χώρα (der Peloponnes im VIII. Jahrh.) καὶ γέγονε βάρβαρος. Oder des Epitomators des Strabo: καὶ νῦν δὲ (ums J. 1000.) κᾶσαν Ἡπειρον καὶ Ελλάδα σχεδὸν, καὶ Πελοπόννησον καὶ Μακεδονίαν Σκύθαι Σκλάβοι νέμονται.) viel ernster und strenger verstanden werden müssen, als bisher gewöhnlich geschehen. — Im J. 473 bekriegte Theoderich die Slawen oberhalb Möslen, weil sie sich jenseits der Donsu auszubreiten suchten. (Jam enim saepe Hunni, Antae et Sclavini trajecto fluvio (Danubio) Romanos pessime foedissimeque vexarant. Procop. de bell. Goth. L. III. c. 14. Wie ist aber hiemit L. III. c. 38. zu reimen, wo er sagt: ante illud tempus, quod supra dixi (534) numquam (hi barbari) cum exercita fluvium Istrum videntur trajecisse.?)

die Prawda ruska, Igors und Olegs Tractat, letzteres aber die böhmischen Fragmente: Libusa, Cestmir, Zaboj, Slawoj und Ludiek, ferner der russische Heldengesang Igor beurkunden.

2.) Dass die Bekehrung der Slawen allmälig, wahrscheinlich zuerst von Constantinopel aus, lange vor Kyryll und Method, eingeleitet worden ist, und als bei wachsender Empfänglichkeit der Slawen dafür im Abendlande gleiche Versuche von der römischen Kirche gemacht wurden, die slawischen Fürsten in Pannonien und Mähren, der Verschiedenheit des griechischen und römischen Ritus (d. i. dort der slawischen, hier der lateinischen Sprache beim Gottesdienst) nicht unbewusst, ausdrücklich darum nach Constantinopel um Religionslehrer geschickt haben, weil ihnen die Liturgie in der slawischen Sprache, deren Fortschritte in Griechenland (Makedonien, Bulgarien, Serbien) sie kannten, annehmbarer als in der lateinischen geschienen.

3.) Dass Kyrill und Method, als sie, auf ausdrückliches Verlangen der mächtigen slawischen Fürsten (wenn anders nicht die ganze Mission eine Fabel ist) nach Pannonien und Mähren geschickt wurden, im Werke der Bekehrung und in der slawischen Sprache keine Anfänger mehr, sondern längst geübt und bewandert gewesen seyn müssen; sonst wurde man ihnen kein so hochwichtiges Werk, bei dem es sich um die Ehre des Kaiser-, thums und des Christenthums handelte, anvertraut haben.

4.) Dass demnach wahrscheinlicherweise auch mehrere Vorläufer an der Umschmelzung der griechischen Buchstaben zum slawischen Gebrauch und der successiven Uebersetzung der Kirchenbücher theilgenommen haben; wenn man gleich nicht in Abrede stellen kann, dass Kyrill und Method bei der Vollendung dieses Alphabets und der theilweisen Uebersetzung der h. Bücher, wie auch bei der Verbreitung der christlichen Religion unter den Slawen sich das grösste Verdienst erworben haben, wesswegen später auch dem Alphabet der Name des kyrillischen in den Ländern, wo Kyrill vorzugsweise gepredigt und gewirkt hat, heigelegt worden ist.

5.) Dass aber über die Sprache der kyrillischen Bücher und ihr Verhältniss zu den jetzigen Mundarten, bis dahin das Urtheil verschoben werden muss, bis einerseits die Natur dieser Mundarten selbst mit Zuziehung neuer Hilfsmittel genauer ergründet, anderseits aber die Untersuchungen über der ältesten Slawen Cultur und Wanderungsperioden geschlossen seyn werden; obschon es wahrscheinlich ist, dass dieser Dialekt, selbst wenn man ihn für den Ertrag einer frühern Sprachcultur der noch heidnischen Slawen gelten lassen wollte, zu Kyrills und Methods Zeiten bei demjenigen Stamme, der am frühesten und am weitesten in das griechische Thrakien, Makedonien und Illyrien vorgedrungen, mehr zu Hause war, als bei den andern 10).

Doch dem sey, wie ihm wolle — die schwierige Etymologie und die noch dunklere Geschichte lässt uns hierüber in Ungewissheit — immer bleiben die goldenen Worte J. S. Bantkies dem beherztern Slawisten ein Denkund Wahlspruch: "Gott gebe, dass der slawische Kirchendialekt, als die erste, oder wenigstens die älteste uns bekannte Quelle der slawischen Sprache, von allen slawischen Völkern gelernt und gekannt sey, nicht um der Einheit der Kirche willen, sondern um der höhern wissenschaftlichen Bildung willen, um der Erhaltung des slawischen Volksthums willen, auf dass wir uns nicht verteutschen, nicht vertatern, nicht vertürken (ich setze hinzu: nicht verfranken und vermagyern), auf dass

<sup>10)</sup> Will man aber, nach dem jetzt bestehenden Unterschied der bulgarischen u. serbischen Mundart, entscheiden, welche von beiden die geräde Descendentin von Kyrills erkabener Kirchensprache sey; so dürftevielleicht vor dem Endspruch die Bemerkung der Beachtung nicht unwerth scheinen, dass wol das Bulgarische und Serbische ursprünglich und nach zu Kyrills Zeiten nur eine Mundart gewesen sey. Unter den slaw. Geschlechtern in Mösien, Makedonien u. Illyricum werden frühzeitig die Sjewerane und Dregowičen (alt Drgowičen), jene als der heutigen Bulgaren, diese als der Serben Vorlahren genannt. Nan sassen aber die zurückgebliebenen Verwandten dieser Sjeweranen und Dregowičen noch lange Zeit darauf in Roth- und Weissrussland an der Desna, Sema, Sula, und Pripet' zusammen (Nestor Cap. V. IX.), waren demnach nicht nur Nachbarn, sondern auch Stamm- und Sprachgenossen. Auch die frühern Colonien in Thrakien u. Mösien, vorzüglich jene ums J. 540, mögen nur abgerissene Zweige, gleichsam Vorläufer und Wegweiser dieser ihrer Nachfolger gewesen seyn. Wie sich das Bulgarische, vorzüglich seit der Vermischung der mösischen Slawen mit den eigentlichen Bulgaren, einer tatarischen Nation, nach und nach so weit von dem Serbischen entfernt hahe, als wir es heute sehen: wird aus dem Gange der politischen Geschichte beider Stämme klar.

wir nicht abfallen von der gemeinschaftlichen Quelle der Volksthümlichkeit, die trotz der Stürme von zehn Jahrhunderten nicht versiegt ist." Darum sind die Bemühungen unserer geachtetsten Sprachforscher um die Herstellung und Reinhaltung dieser Sprache, die allerdings im Laufe der Zeit und in der Fremde manches Fremde angenommen, ein wahres Verdienst um die Gesammtliteratur der slawischen Völker, zu welchen ich nun übergehe.

## §. 11.

Schicksale der altslawischen Kirchensprache und Uebersicht einiger Denkmale derselben.

Kaum war die slawische Sprache durch Kyrill und Method auf den Weg gebracht, allgemeine Schrift-und Kirchensprache aller Slawen zu werden, als sie schon mit vielfältigen, unüberwindlichen Hindernissen zu kämpfen hatte. Method wurde, wie bekannt, zu Rom von der Salzburger Geitlichkeit als ein griechischer Eindringling und Neuerer zu wiederholtenmalen angeklagt. Bei seinen Lebzeiten beschwichtigte er glücklich alle Anklagen, aber nach seinem Tod unterlag die gute Sache dem unseligen Eifer der Salzburger und anderer Gegner. Die teutschen Bischöfe wachten äusserst eifersüchtig über die Gränzen ihrer geistlichen Gebiete. Den bairischen Bischöfen in Passau und Salzburg waren unläugbar alle dortige Slawen, als zu ihren Sprengeln gehörig, angewiesen. Kein Zweisel, dass sie gleich nach Methods Abreise aus Mähren und seinem Tod den slawischen Gottesdienst daselbst durch Wiching, diesen erklärten Gegner der Griechen, unterdrückten. Der Erzb. Johann und die beiden Bischöfe Daniel und Benedict, die P. Johann IX. im J. 899. nach Mähren schickte, waren schon Römer. Etwa 100 Jahre nachher schrieb P. Johann XII. in der Bulle, durch die er die Stiftung des Bisthums Prag erlaubte: Verumtamen non secundum ritus aut sectam Bulgaricae gentis, vel Russiae, aut Slavonicae linguae, sed magis sequens instituta et decreta apostolica, unum potiorem totius ecclesiae ad placitum eligas in hoc opus

clericum, latinis apprime litteris eruditum. Ein gleiches traf, wahrscheinlich noch früher als in Mähren, die slawische Liturgie in Pannonien und Karantanien. Allein der Kampf würde gewiss sowol hier als dort viel länger gedauert haben, wenn ihn nicht unerwartete schreckliche Vorfälle — der Einbruch der Magyaren und die Besetzung von Mähren (der jetzigen Slowakei) und Pannonien - abgebrochen hätten. Die Italiener und Teutschen bemächtigten sich nun völlig der Kirche im slawischen Abendlande. Von diesen verfolgt, suchten die slawischen Priester in verschiedenen Ländern Zuflucht und Obdach. Auch in Dalmatien und Kroatien konnte sich die slawische Liturgie nicht lange erhalten. die Abmahnungen des Papstes trat sogar ein Fürst in Slawonien zum lateinischen Ritus über. Was soll man endlich von dem gehässigen Urtheil einer um das J. 1060 zu Salona in Dalmatien gehaltenen Synode, die den Method für einen Ketzer ansah, sagen? Es ward da beschlossen, dass Niemand mehr in slawischer, sondern nur in lateinischer und griechischer Sprache Messe lesen soll. Dicebant enim, wie der Archidiakon Thomas erzählt, gothicas litteras a quodam Methodio haeretico fuisse repertas, qui multa contra catholicae fidei normam in eadem slavonica lingua manendo conscripsit. Quamobrem divino iudicio repentina dicitur morte fuisse damnatus. Diesen Leuten war gotisch und slawisch einerlei; auch mochten sie nicht wissen, dass Methods Recht-gläubigkeit selbst der Papst Johann VIII. anerkannt habe. Um die Slawen von der griechischen Liturgie abzuhalten, fand man es hier für nöthig, das kyrillische Alphabet mit einem andern zu vertauschen, welches in der Folge den Namen des glagolitischen erhielt. Es versiel nämlich ungefehr 350 Jahre nach Kyrill irgend ein Dalmatier auf den Gedanken, für die Anhänger der lateinischen Kirche, die doch den Gottesdienst in ihrer Muttersprache nicht fahren lassen wollten, das römische Missal ins Slawische zu übersetzen und einzuführen. Zum Behuf der neuen Liturgie schien es ihm rathsam, um das aus kyrillischen Büchern Geborgte besser zu verhehlen, auch neue Buchstaben zu erkünsteln, und sie,

um ihnen leichter Eingang zu verschaffen, dem grossen Kirchenlehrer u. Bibelübersetzer Hieronymus zuzuschrei-Da sich gleich anfangs mehrere Geistliche zu diesem patriotischen Zwecke vereinigt haben mochten, so kam auch das Brevier hinzu, in welches sie den Psalter nach der bereits vorhandenen kyrillischen Uebersetzung aufnahmen aund nur die Stellen, wo er von der Vulgata abwich, veränderten. So verbreitete sich auch allmälig der falsche Ruf von einer dalmatischen Bibelübersetzung, die den h. Hieronymus zum Urheber habe. Indess hatte doch die Sache die Folge, dass sich in Dalmatien die altslawische Literalsprache wenigstens bei einem Theil der Priester, den Glagoliten, bis auf den heutigen Tag erhalten hat. In Böhmen, das seine Bekehrung teutschen Priestern verdankt, scheint Kyrills altslawische Kirchensprache nie allgemein eingeführt worden zu seyn. Zwar bauete der h. Prokop um das J. 1030 den slawischen Mönchen ein Kloster zu Sazawa; allein kaum zwei Jahre nach seinem Tode, im J. 1055, wurden sie von dem Hzg. Spitihnew als Ketzer aus dem Lande verwiesen, und der slawische Abt durch einen teutschen ersetzt. Sie wurden zwar unter dem Hzg. Wratislaw 1061 zurückberufen, jedoch von Břetislaw, seinem Nachfolger, abermal vertrieben. Unter Karl IV. wurde 1347 ein Kloster Emaus auf der Neustadt Prag zu Ehren des h. Hieronymus, Kyrill, Method u.s. w. für slawische, aus Kroatien geslüchtete Benedictiner, die sich aber der glagolitischen Schrift bedienten, gestiftet; nachdem aber die alten Kroaten ausgestorben waren, nahm man geborne Böhmen ins Kloster auf, die bald den slawischen Gottesdienst mit dem lateinischen vertauschten. Der Einfluss der slawischen Kirchensprache auf die Bildung der höhmischen war also ganz unbeträchtlich. 1) In Polen baueten die slawischen Priester zu Anfange des X. Jahrh. die Kirche zum h. Kreuz in Krakau, und verrichteten hier den Gottesdienst in slawischer Sprache. Zwar hatte weder zu dieser Zeit, noch später, die slawische Liturgie in Polen, die russischen Provinzen desselben ausgenommen, vor der lateinischen den Vorzug; indess wurden

<sup>1)</sup> Dobrowsky Slawin S. 434 ff. Dess Gesch. d. böhm. Lit. S. 46. ff.

die slawischen Priester hier doch mehr, als irgend sonst im Abendlande, geduldet, sowol wegen der Nähe der russischen Provinzen Polens, als auch in der Absicht, die Russen und andere Slawen des griechischen Ritus auf diesem Wege der Milde und Verträglichkeit Rom geneigter zu machen. Aus diesem Grunde haben die sla-wischen Priester in Krakau, als dem Mittelpunct zwischen Russland und andern Slawen des griechischen Ritus, bis auf die Zeiten Dlugosz's (+1480) und noch später eine Kirche gehabt, woselbst sie den Gottesdienst in ihrer Sprache versahen, und zu allererst nach Erfindung der Buchdruckerkunst eine Druckerei für Kirchen-und sonstige Bücher mit kyrillischen Typen errichteten, die sie nun in alle Slawenländer verschickten. 2) Nur bei den nordöstlichen Slawen des griechischen Ritus, bei den Serben, Bulgaren und Russen, fand Kyrills Literalsprache Schutz und Pflege, und blieb bis auf den heutigen Tag in der Kirche, in den frühern Jahrhunderten aber auch am Throne und in der Stube des Gelehrten herrschend. In Russland nahm 980 der Grossfürst Wladimir die christliche Religion nach dem griechischen Ritus an, und führte den slawischen Gottesdienst in seinen Ländern ein. Wir übergehen die fernern Schicksale der slawischen Liturgie in diesen Ländern, namentlich die Geschichte der Union, und wenden uns zu der Sprache. Sowol in Serbien, als in Russland, fuhr auf der von Kyrill und Method betretenen Bahr vorzüglich die Geistlichkeit fort, liturgische Schriften und Chroniken in slawischer Sprache abzufassen. Den Zuwachs demnach, der seit dieser Zeit der altslawischen Kirchensprache zu Theil ward, haben wir allein den Russen und Serben zu verdarken. Was ungefehr bei Kyrills und Methods Lebzeiten, was zunächst nach ihrem Tode von der Bibel und den übrigen heiligen Büchern übersetzt worden seyn mochte, ist bereits oben §. 10. angegeben worden; die Aufzählung einiger der wichtigsten Denkmäler dieser Sprache wird unten folgen.

Es war natürlich, dass im Laufe der Zeit und in der Fremde Kyrills und Methods liturgische Sprache man-

<sup>2)</sup> Rakowiecki Prawda ruska Th. II. S. 181 - 182.

menches ihrem ursprünglichen Charakter Fremde angenommen habe; ja dass dessen im Ganzen nicht viel mehr geworden, ist nur aus ihrer heiligen Bestimmung und ihrem von Method und seinen Gehilfen fest aufgedrückten Typus zu begreifen. Methods heilige Bücher wurden nämlich im Ganzen mit frommer Gewissenhaftigkeit genauer abgeschrieben, als sonst bei profanen Gegenständen von sprachverwandten Abschreibern zu geschehen pflegt, und nach dem Typus derselben die slawische Literatur, mit Hintansetzung der Volkssprachen, selbst von gebornen Serben, Bulgaren, Walachen, Russen u. s. w. fortgesetzt, bis zuletzt auch hier die Landessprachen ihr Recht geltend machten, auch Schriftsprachen zu seyn, hier früher, dort später nach Umständen, aber überall natürlich später, als dort, wo - wie bei Katholiken - die Redesprache nicht erst eine heilige Kirchensprache zu beschwichtigen hatte. Man denke an die Literatur der Böhmen im XIII - XIV., der Polen im XVI. Jahrh., Krainer, Kroaten, Serben latini ritus (Ragusa) u. s. w., davon die jüngsten an drei hundert Jahre zählen, während die Russen erst seit etwa hundert Jahren ihren Dialekt schreiben, und die Serben noch bis auf diesen Tag um die Rechte der Volkssprache streiten. Aber eben seitdem die Kirchensprache bei ihren Bekennern der weltlichen Dienste durch die einzelnen Landessprachen enthoben, und bei den übrigen Slawen ohnehin von jeher reine Antiquität ist, wurde das Bedürfniss fühlbar, sie ungetrübt von den profanen Interessen und Rücksichten des Nationalstolzes, für ihre Bekenner auf ihre Urgestalt unter Method zurückzuführen, und für die übrigen ebenfalls als reine Antiquität, entkleidet von allem Unslawischen, was ihr durch Tausend Jahre zu sogenannten praktischen Zwecken in der Fremde umgehangen worden, darzustellen. Mit einem Worte, man sah und sieht immer mehr ein, dass es an der Zeit ist, mit hundert Bänden das zu machen, was die Teutschen mit einem Bande ihres, freilich an fünfhundert Jahre ältern, Ulfilas längst gemacht haben. Zwar fehlt es bereits in frühern Jahrhunderten, vorzüglich in Russland, nicht an Versuchen, die altslawische Literalsprache in den

den liturgischen Büchern zu verbessern. So ward der griechische Mönch Maxim auf des Caren Basilius Joannowic Begehren vom Patriarchen von Constantinopel unter allen Mönchen des Berges Athos 1512 ausgesucht, um die durch unwissende Abschreiber während der mongolischen Dienstbarkeit 1238 - 1477 in die Kirchenbücher eingeschlichenen Fehler nach den griechischen Originalen zu verbessern, fiel aber nach neun Jahren seines Aufenthalts zu Moskau in Ungnade, und starb im Gefängnisse nach drei und dreissig Jahren. Die Verbesserung der Kirchenbücher kam immer wieder zur Sprache, mit dem meisten Aussehen unter dem Patriarchen Nikon 1652, was aber zur Entstehung der Raskolniken Anlass gab, welchen der Correctionen endlich zu viele wurden, als man ihnen sogar den als iceca angeeigneten Namen Jesu in den griechischern, dreisylbigen inc8cz umcorrigirte. Die Revision der Kirchenbücher ward 1667 beendigt, die der Bibel erst 1751. Diese Verbesserung ist aber so zu verstehen: dass von Leuten, die eine fast blinde Verehrung mehr für die Wörter, als für den Sinn der griechischen Originalien hegten, nicht nur die sinnlosen oder unrichtigen, sondern auch die, wie so oft in der Vulgata, mehr Sinn für Sinn als Wort für Wort übersetzten Stellen, ängstlich - wörtlich nach dem Griechischen, und die Sprache selbst abermals nach der in den Flexionen und sonst stark russisirenden Grammatik von 1648 geändert ward. An philologische Achtung für eine gegebene, heilige, todte Sprache ist da nicht zu denken, nicht an Achtung für den slawischen Sprachgenius bei so sklavischen Verbesserern. Maximus Schüler, der Russe Silvanus, der gegen solche Wortabgötterey für den Sinn eifert, ist ein Prediger in der Wüste. Niemand weiss von Kyrill und Method, man glaubt nur veraltetes Russisch vor sich zu haben, was man erneuern könne und müsse, um es verständlicher zu machen; nicht einmal die letzten Revisoren der Bibel 1751 kennen Kyrillus, sie glauben die erste. Uebersetzung unter Wladimir 988, also in Russland und in altrussischer Sprache gemacht, und bedauern, dass das Exemplar aus Wladimirs Zeit, woraus 1581 die Ostro-

ger Bibel abgedruckt worden, nachher verloren gegangen sey, während doch das Exemplar, wornach der Druck der Ostroger Bibel besorgt worden, höchstens vom J. 1499 oder noch jünger ist, und in Moskau noch existirt. <sup>5</sup>) Bei den Glagoliten in Dalmatien haben im XVII Jahrh. Pastrich und Levacovich die erste Revision des Missals und Breviers vorgenommen. Der letzte Revisor, Caraman, war in Petersburg gewesen, und konnte sich aus kyrillischen Büchern helfen; dafür aber brachte er, in der falschen Meinung, der russische Text der Kirchenbücher wäre der echte, alte, eine Unzahl Russismen in das glagolitische Missal von 1741. (Vgl. unten (). 28. über die glag. Schrift und Lit.) Die Russen sehen die Verbesserung der Kirchenbücher seit 1751 für beendigt und geschlossen, während die Sprachkritik und Philologie sie erst recht aus dem Grunde neu wiederholen muss. Da indess für die Russen mit dieser Wiederherstellung ausser dem geistigen auch noch ein geistliches Interesse verbunden ist, so ist's einleuchtend, dass sie nicht übereilt werden dürfe. 4) Mittlerweile sind die Bemühungen einzelner Sprachforscher, die dunkeln Partien der altslawischen Kirchensprache und Literatur auf historischem Wege aufzuhellen, und die ehrwürdige Sprache selbst, mit Hilfe der gesunden Sprachkritik, in ihrer Urgestalt wieder herzustellen, mit einem um so höhern Dankgefühl zur gehörigen Benutzung aufzunehmen. Was durch die frühern, meist sehr dürftig bearbeiteten Grammatiken, worunter die des Meletius Smotrisky vom J. 1618 lange für classisch galt, für die Wiederaufnahme und Cultur dieser Sprache geschah, kann hier füglich übergangen werden; wir begnügen uns, auf die grossen Verdienste, welche sich um die Erforschung und Reinstellung dieses Dialekts die Hrn. Dobrowský, Kopitar, Šiškow, Wostokow u. a. m. in den neuesten Zeiten erworben haben, hinzuweisen. Nicht minder erspriesslich dem Studium dieser Sprache sind die antiquarischen und paläographischen Untersuchungen der Hrn. Köppen, Kalajdowić, Strojew u. a. m. Besässen wir nur auch schon ein Wörterbuch dieses Dialekts,

<sup>5)</sup> Dobrowský instit. l. slav. p. LII. ff. 701. (Kopitar) Rec. der Gramm. v. Dobrowský in dea Wien. Jahrb. der Lit. B. XVII. 4) Kopitar a. a. O.

120

das dem jetzigen Standpunct der slawischen Philologie und der Wissenschaftlichkeit des Jahrhunderts angemessen, sich würdig an die Grammatik der altslawischen Kirchensprache vom Hrn. Abbé Dobrowský reihen möchte! 5)

Die Geschichte der altslawischen Kirchensprache und ihres literärischen Anbaues zerfällt nach Hrn. Wostokow in folgende drei Zeiträume: 1.) Von Kyrill oder dem IX. Jahrh. bis zum XIII. Jahrh. 2.) Von XIII. bis zum XVI. Jahrh., 3.) Von da bis auf unsere Zeiten. Dieser Unterscheidung gemäss nimmt Hr. Wostokow drei Arten des Kirchenslawisch an: 1.) ein altes, welches in den Handschriften vom X - XIII. Jahrh. vorkommt; 2.) ein mittleres, dass sich unmerklich durch russische Abschreiber vom XIV. bis ins XV. und XVI. Jahrh. hinein bildete; 3.) ein neues, der (in Polen und Russland) gedruckten Kirchenbücher, besonders seit der sogenannten Verbesserung derselben. Das erste sey natürlich das einzig echte, das mittlere schon nicht ohne Neuerungen (Russismen), das neue schon stark metadialektisirt, und zum Theil sogar Erzeugniss der geschäftigen Grammatiker. ')

Die schriftlichen Documente des Kirchenslawischen fangen erst in der Mitte des XI. Jahrh. an. Die ältesten bekannten slawischen Denkmale sind: 1.) Das sogenannte

e) "Ueber die altslaw. Sprache, wie sie sich aus dem, bisher ältesten Evangelien – Codex des Nowgoroder Posadniks Ostromir vom J. 1056 ergibt." von A. Wostokow in den "Abhandl. der Gesellsch. der Liebhaber russ. Lit." XVII. Hft. Mosk. 820. Wostokow meint, die Russen hätten bereits zu Me-

s) Sprachbücher, Grammatiken: L. Zizania grammatika slowenska, Wilna 596. 8. — M. Smotrisky grammatiki slawenskija prawilnoje syntagma, w Jewju (b. Wilna) 618. 8. Neu aufgelegt Moskau 721. Rimnik 755. 8. (von P. Nenadowić, Erzb. u. Metrop. von Karlowic). — Pismenica, Kremieniec 638. 8. Wahrscheinlich nach Smotrisky. — Grammatica slavonica (auct. anon.), Mosquae 648. 4. — Gramm. slav. 719. 8. — Th. Maximow grammatika slawenska, S. Pet. 723. 8. — A. Mrazowić rukowodstwo k slawenstjej grammaticje, Wien 794. 8. Ofen 811. 821. 8. — P. Winogradow kratkaja gramm. slawenskaja, S. P. 813. 8. — J. Dobrowsky institutiones linguae slavicae dialecti veteris, Vindob. 822. 8. — Eine neue Gramm. des Kirchenslawischen haben wir vom Hr. Wostokow zu erwarten. Wörterbücher: P. Beryndae lex. slaveno-russicum, Kioviae 627. 2. A. im Kuteinischen Kloster 653. — Th. Polycarpi dictionar. trilingue, h. e. dictionum slavic., graec. et latin. thesaurus, Moscov. 704. 4. — (Ewgenij) kratkoj slowar slawianskoj, S. P. 784. dem zugleich eine kurze Grammangehängt ist. — Slowar akademii rossijskoj, S. P. 806 — 822. ist eigentlich russisch, enthält aber auch viele altslaw. Wörter. 8. die russ. Liter.—P. Alexjejew slowar cerkownyj, S. P. 773. 8.; 2 A. eb. 794. 3 B. 8., 3 A. M. 815 — 16. 4 B. 8., 4 A. S. P. 817 — 19. 5 B. 8. — (Anon.) niemecki i serbski slowar, Wien 790. 8. ist ein Zwitter zwischen dem Altslawischen und Serbischen. — Ein Wörterbuch dieser Sprache haben wir ebenfalls von den Hrs. Wostokow und Kopitar zu erwarten.

Ostromirsche Evangelium vom J. 1056., welches für den Posadnik (Aldermann, Bürgermeister) von Nowgorod, Ostromir, einen nahen Anverwandten des Grossf. Izjaslaw geschrieben ward, und nun in der kais. öff. Bibliothek zu S. Petersburg aufbewahrt wird. Diesen Ostromirschen Codex hält Wostokow für die dritte, oder höchstens vierte Abschrift der von Kyrill übersetzten Evangelien. Kyrills Exemplar sey nämlich in der Bulgarei oder in Mähren geblieben, davon sey nach hundert Jahren eine Abschrift für Wladimir in Kiew, davon noch später eine für die Sophienkirche in Nowgorod, und endlich von dieser eine für den Posadnik Ostromir durch den Diakonus Gregor genommen worden. 2.) Die Inschrift auf dem Steine von Tmutorokan (dem Tamatarcha Constantins Porph.) vom J. 1068., welche auf der Halbinsel Taman liegt, und worin es heisst, dass damals vom Fürsten Glieb die Breite des gefrornen Bosporus gemessen ward. 3.) Der Sbornik oder Sammlung geistlicher Schriften vom J. 1073., gehörend dem Nowowoskresenskischen Jerusalemskloster unweit von Moskau, von Hrn. Kalajdowič 1817 entdeckt. 4.) Ein ähnlicher Shornik vom J. 1076., welcher früher dem Reichshistoriographen Fürsten Scerbatow angehörte, und nun das Eigenthum der kais. Eremitage-Bibl. zu S. P. ist. 5.) Das Mstislawsche Evangelium, geschrieben vor dem J. 1125 für den Fürsten Mstislaw Wladimirowić, befindlich zu Moskau im Archangelskoj Sobor. 6.) Aelteste Urkunde zwischen J. 1128 - 1132, welche eine Schenkung an das Jurikloster bei Nowgorod von Seiten des Nowgorodschen Fürsten Mstisław Władimirowić und seines Sohns Wsewolod Mstislawić betrifft. 7.) Ein Evangelium vom J. 1143, gehörend der Patriarchal - oder Synodalbibliothek zu Moskau. 8.) Ein Kreuz der h. Euphrosyne in Polock vom J. 1161 mit slawischer Inschrift. 9.) Die Inschrift am sogenannten Rogwolodschen Stein vom J. 1171 vom Po-

thods Zeiten ropod (horod), new (peč), bow (wož), owe (ože) u. s. w. gesagt. Aber ausser diesen geringen lexicalischen Unterschieden seyen die Grammatiken der verschiedenen Stämme einander viel näher gewesen, als 500 -- 400 Jahre später, oder gar heutzutage; so dass sich damals die Slawen aller Stämme untereinander so verstanden hätten, wie etwa ein Russe vom Archangel od. vom Don einen Moskauer od. Sibirier verstehe. Die alte Sprache unterscheide sich von der neuern vorzüglich durch zu. k statt o und 6, z. B. TAKKKZ, MPLMZ, EZÁPZ, ferner dadurch, dass sie nach w. X, r immer w., nach z., u., y, u immer k od. w schreibt u. s. w.

lockischen Fürsten Rogwolod, liegend neben dem Wege von Orsa im Mogilewschen Gouv. nach Minsk. 10.) Die in der Düna gelegenen Steine mit slawischen Inschriften von dem J. 1225. 11.) Vertrag des Smolenskischen Fürsten Mstislaw (in der Taufe Theodor) Dawidowić mit der Stadt Riga vom J. 1229. 12.) Die älteste Urkunde des moskauischen Archivs des kais Reichscollegiums vom J. 1265. Ein Vertrag des Twerschen Grossf Jaroslaw Jaroslawić mit der Stadt Nowgorod. 13.) Die älteste Abschrift der Kormčaja kniga und dabei der Gesetze Jaroslaws, bekannt unter dem Namen Prawda ruskaja (russisches Recht), vom J. 1280. 14.) Ein zu Riga aufbewahrter, auf Papier geschriebener Vertrag des Smolenskischen Fürsten Iwan Alexandrowic mit der Stadt Riga zwischen den J. 1330 — 59. 15.) Der Laurentische Codex, oder die älteste aller bis jetzt bekannten Abschriften der Nestorschen Jahrbücher. Diese ward im J. 1377 für den Grossf. Dimitrij Konstantinowić versertigt, und befindet sich jetzt auf der kais. öff. Bibl. zu S. P. (Schlözer hat im 1. B. seines Nestors Notizen über mehrere der bekanntesten Abschriften russischer Jahrbücher, so wie über die der Fortsetzer Nestors mitgetheilt.) 7) - Ausser diesen ältesten Sprachdenkmalen gibt es noch viele andere, die dem Ursprung nach in diese oder auch eine frühere Periode gehören, wenn sich gleich von ihnen keine so alte Abschriften erhalten haben. Hr. Kalajdowič hat erst unlängst die Uebersetzung eines Buches (Nebesa) des Johann Damascenus, vom Johann Exarchen von Bulgarien im IX. Jahrh. verfertigt, entdeckt; obgleich Hr. Wostokow an dem vorgegebenen Alter des Ms. zweifelt, und es aus philologischen Gründen nicht für das Original des Exarchen Johann hält. Derselbe Hr. Kalajdowic hat auch die Schriften Kyrills, Bischofs von Turow und russischen Redners aus dem XII. Jahrh., ferner das Sendschreiben des Metropoliten Nikiphor an Wladimir Monomach von der Trennung der morgen- und abendländischen Kirche, die Fragen des Mönchs Kyriak an Niphont, Bischof von Nowgorod u.a. sammt Antworten, das Sendschreiben des Metropoliten Johann an P. Alexander III. von den Irrthümern der romischen Kir-

<sup>7)</sup> P. v. Köppen über Alterthum u. Kunst in Russland, Wien 822. S. 7-9.

che u. s. w., sämmtlich aus dem XII. Jahrh., herausgegeben. (Pamiatniki rossijskoj slowesnosti XII. wjeka, M. 821). - Die Menge der Sprachmonumente nimmt seit dem XII. Jahrh, beträchtlich zu. Die meisten Handschriften sind in den Bibliotheken Russlands, in den Klöstern Serbiens, Makedoniens und Sirmiens vorhanden; aber auch die Bibliotheken anderer Länder, vorzüglich Oesterreichs, Italiens, Frankreichs, Englands u. s. w. enthalten manches schätzbare slawische Ms. - Die zahlreichen Hundschriften in den Bibliotheken und Klöstern Russlands können hier nicht aufgezählt werden. Die Synodal-oder Patriarchalbibliothek in Moskau enthält gegen 700 slawische Codices, worunter viele aus dem XIII - XIV. Jahrh. sind. Einige derselben hat Griesbach in seinem N. T. verzeichnet. Das Evangelium vom J. 1143 ist schon oben erwähnt worden. Von dem A. Testament reicht, ausser dem Psalter, kein Codex über das XV. Jahrh. hinaus. Hier befinden sich auch die drei bis jetzt bekannten ganzen slawischen Bibeln. Die älteste ist vom J. 1499, unter dem Grossf. Johann und dem Metropoliten Simon zu Nowgorod im Hause des Erzb. Gennadius geschrieben; die zweite vom J. 1558, die dritte ohne Jahrzahl. Die Bibliothek der Akademie zu S. Petersburg zählt gegen 250 slawische Msc, worunter ein Evangelistarium vom J. 1317, ein Evangelium vom J. 1392, ein Menaeum für April, vom J. 1396, eins für März vom J. 1348, Ephrem Syrus vom J. 1377, ein Oktoich vom J. 1387 u. s. w. — Die literärischen Schätze dieser Sprache, die in den Klöstern Serbiens, Bulgariens und auf dem Berge Athos begraben liegen, hat noch niemand untersucht. Merkwürdig sind wegen ihres hohen Alters des Basilius Hexaemeron mit einer Vorrede Johanns, Exarchen von Bulgarien, geschrieben im Kloster Chilendar 1263, jetzt in Moskau; ferner ein Apostel vom Hieromonach Damian auf Befehl des Erzb. Nikodem unter dem Kg. Stephan Uroš im J. 1324 geschrieben, jetzt in Šišatowac; des Kgs. Stephan Dušan Silny (Nemanič IX.) zwei Schenkungsbriefe an das Kloster Chilendar vom J. 1348 in dem Karlowicer Metropolitan - Archiv (das eine im Original, das andere in

Copie : der dritte daselbet befindliche, noch ältere Schenkungsbrief des Kgs. Milutin Stephan Uros II., vom J. 1302, ist ebenfalls nur Copie ); desselben Zakon u. Ustaw. Gesetze und Verordnungen, vom J. 1349, im Familienarchive des Hrn. v. Tököly zu Arad. Von den Klöstern in Sirmien zählt Krusedol gegen 51 Handschriften, darunter vier Evangelien, zwei ohne Jahrzahl, eins vom J. 1540 und eins vom J. 1579, eine Scala coelestis (Akerвица). vom J. 1453, auf Kosten des Despoten Brankowić aus dem Griechischen übersetzt, Jus canonicum vom J. 1453, das Leben des h. Chrysostomus, in Semendrien unter dem Despoten Lazar 1458 geschrieben, ein Typicon 1574 u. a. m.; Remeta unter 9 Codd. ein Evangelium vom J. 1684, zwei Psalter ohne Jahrzahl, die Homilien des Gregor von Nazianzen vom J. 1629, einen Minej vom J. 1568; Opowo unter 17 Codd. drei Evangelien, eins vom J. 1630, eins vom 1675, zwei Psalter von den J. 1622 und 1637, einen Panegyricus vom J. 1509, einen Oktoich, ein Typicon, einen Tropar 1615, das Jus canonicum (законник) in Jassy durch den Grammatiker Damian im J. 1495 geschrieben; Jazak unter 10 Codd. zwei Evangelien aus dem XVI. Jahrh., zwei Apostel, einen vom J. 1541, zwei Psalter, des Ephrem Syrus Buch an die Mönche vom J. 1577, mehrere Menaeen, Prologe u. s. w.; Besenowo vier Evangelien, von den J. 1536, 1575, 1592, das vierte ohne Jahrzahl, Apostelgeschichte und Briefe vom J. 1652, sieben Menaeen, Jus canonicum, Typicon u. s. w.; Šiŝatowac zwei Evangelien vom J. 1560, worunter dem einen der Apostel vom J. 1324 beigebunden ist, Apostelgeschichte und Briefe vom J. 1670, Menaeen, Liturgiarien u. m. a.; Kuweždin einen Psalter, zehn Menaeen, wovon dreie aus dem XVI. Jahrh.; Pribina glawa ein Evangelium vom J. 1560, einen Apostel vom J. 1646, mehrere Psalter von 1643, 1646 u.s.w.; Rakowac einen Apostel, zwei Psalter u. s. w. - Die kais. Bibliothek in Wien besitzt zwei Evangelien vom J. 1535 und 1651, zwei Apostelgeschichten und Briefe, einen Psalter aus dem XV. Jahrh., einen Oktoich aus dem XIV. Jahrh., einen Oktoich sammt Lectionen aus den Evangelien und

dem Apostel aus dem XII — XIII. Jahrh. — In der Prager Bibliothek befinden sich zwei Evangelien. — Montfaucon verzeichnete (bibl. bibl. Mss.) aus der Coislinianischen Bibliothek zu S. Germain ein A. Testament, drei Evangelien, einen Tobias u. s. w., ausserdem die Werke vieler Kirchenväter. Ueber ihr Alter hat man bis jetzt keine Ausschlüsse. Derselbe sah einen Codex de officio divino zu Modena, und einen Psalter zu Bologna. Bibl. bibl. Mss. S. 1042. berichtet er, dass sich zu S. Germain eine slawische Uebersetzung der Komödien des Aristophanes befinde, worüber, so viel mir bekannt, neuere Auf chlüsse fehlen. Das berühmte slawische Evangelienbuch zu Rheims, worauf die Könige von Frankreich den Eid ablegten, ist in den Stürmen der Revolution untergegangen. - In der königl. Bibliothek zu Berlin verzeichnet la Croze die Disputation des Gregentius; in der ehemaligen Zaluskischen Janocki: zwei Rituale in fol, einen Canon apostolicus, ein Synaxarium, ein Officium, ein Menologium. — Die Vaticanische Bibliothek in Rom enthält mehrere Evangelien, Evangelistarien, das Chronicon des Constantinus Manasses, im J. 1350 geschrie-ben, und von dem Uebersetzer dem König von Bulgarien Johann Alexander gewidmet, die Apostelgeschichte und Briefe vom J. 1406, das N. Testament sammt Psalter, die Canones, das Officium u. a. m. - In der Bibliothek bei S. Marcus in Venedig befindet sich ein N. Testament sammt mehreren angehängten Erzählungen; und Solaric wollte bei J. Pericinotti eine Bibel vom J. 1429 gesehen haben, was aber ohne Zweisel nur ein Theil vom N. Testamente war. — Die Bodlejische Bibliothek in Oxford zählt unter ihren Handschriften zwei slawische Codd., die Lambethsche einen Apostel. 1)

Was die Druckwerke anbelangt, so fing der glagolitische Bücherdruck früher an, als der kyrillische. ') Das älteste glagolitische Missal ist vom J. 1483 ohne Druckort. Die erste kyrillische Druckerei errichtete zu Krakau Schwaipold Feol um das J. 1490; denn vom J.

<sup>\*)</sup> S. Dobrowský instit. I. slav. p. IX. ff. \*) Ueber die Geschiche des kirchenslawischen und slawisch - russischen Bücherdrucks vgl. ausser Dobrowský instit. 1. slav. p. XXXIV. (Ewgenij) slowar o bywšich w Rossii pisateljach, Th. 1. S. 273 -- 302.

1491 gibt es drei daselbst gedruckte Werke: einen Psalter, einen Oktoich und ein Horologium (часослов). Wahrsheinlich rührt auch das Tetraevangelium von Biegner, und das Breviarium vom J. 1493, dessen Murr erwähnt, aus dieser Officin her. Fast gleichzeitig, nämlich um das J. 1492, wurde in Serbien und Hercegowina mit kyrillischen Typen gedruckt. Die ältesten Drucke dieser Art sind: ein Oktoich in 4. vom J. 1493, auf Befehl des Fürsten Georg Crnojewić, zu Zeta (Zenta) in Hercegowina, gedruckt; ein Oktoich in fol. durch ebend. und an demselben Ort im J. 1494; und ein Psalter in 8. zu Cetin, vom J. 1495. In Ugrosvlachien gab 1512 auf Befehl des Wojwoden Basaraba der Hieromonach Makarius die vier Evangelien in 4. heraus. Im J. 1519 errichtete der Wojwode Bozidar Wukowič in Venedig eine kyrillische Druckerei, und es sind daselbst erschienen: ein Liturgiar oder Služebnik 1519 in 4., ein Psalter 1521, ein Trebnik 1524, ein Oktoich 1537, ein Minej 1538. Nach dem Tode Božidars setzte sein Sohn Vincentius die Druckerei fort, und gab 1547 ein Gebetbuch in 8., 1561 einen Psalter in 4, 1561 ein Triodion in fol., ein Calendarium, Officia B. Mariae, Septem Ps. poenitent. u. s. w. heraus. Zwischen den J. 1517 - 1519 gab Franz Skorina von Polock einige Bücher des A. Testaments in Prag (in Böhmen, nicht bei Warschau, wie noch bei Greč S. 69. aus Versehen steht) in 4. heraus. Für die serbischen Kirchen gab der Hieromonach Mardarius aus dem Kloster Mrkšina crkwa die Evangelien heraus, zuerst in Bielgrad (welchem?) im J. 1552 fol., dann in Mrkŝina crkwa 1562 fol.; wahrscheinlich wurde auch der Pentikostar vom J. 1566 fol. hier gedruckt. Im Kloster Milesewo sind erschienen: ein Trebnik vom J. 1545 in 8., ein Psalter 1545 in 8., 1558 in 8. In den J. 1561-1564 wurde die Uebersetzung der h. Schrift von Anton Dalmata und Stephan Consul in Tübingen oder Urach mit Lyrillischen und glagolitischen Typen für die Kroaten und Dalmatiner gedruckt. Zu Nieswiež in Littauen erschien im J. 1562 ein Katechismus in 4. In Russland machte man bereits im J. 1553 Anstalten zu einer kyrillischen Druckerei; aber das erste daselbst in Moskau

erschienene Buch ist ein Apostel vom J. 1564 in fol. Die Buchdrucker waren Johann Fedorow und Peter Timofejew Mstislawcew. Ersterer druckte darauf in Lemberg 1573 den Apostel in fol.; letzterer in Wilna die Evangelien 1575 fol. Im J. 1577 erschien in Moskau der Psalter in 4., zwei Triodien 1590 und 1592 in fol., ein Oktoich 1594 in fol., ein Apostel 1597 fol., ein Minej 1600, ein Liturgiar 1602, das Tetraevangelium 1606. Derselbe Johann Fedorow, der in Lemberg den Apostel 1573 druckte, gab die erste vollständige Bibel zu Ostrog in Wolynien im J. 1581 (eigentlich 1580) in fol. heraus. Seitdem wurde die ganze Bibel öfters aufgelegt, und zwar in Moskau 1663 fol., eb. 1751 fol. (enthält den revidirten Text), eb. 1756 fol., eb. 1757 fol., Kiew 1758 fol., M. 1759. 3 Bde. 8., eb. 1762 fol., eb. 1766 fol., eb. 1778 5 Bde. 8., eb. 1784 fol., K. 1778 5 Bde. 8., M. 1790 fol., eb. 1797 fol., eb. 1802 fol., Ofen 1804 5 Bde. 8., M. 1806. 4 Bde. 8., eb. 1810 fol., S. Petersb. 1816. 8. Stereotypausgabe, bis 1820 eilfmal wiederholt.

Noch blieb übrig, die wichtigsten theologischen und sonstigen Schriften, die in dieser Sprache in den letzten Jahrhunderten bei den Russen und Serben erschienen sind, anzuführen; allein theils liegt ihre Aufzählung ausser dem Zweck dieses Werks, und ist vollständig in Sopikows russ. Bibliographie 1 B. enthalten; theils wird von den spätern Schriftstellern, die sich im Schreiben der altslawischen Kirchensprache bedienten, in der Literatur ihrer Stämme Meldung geschehen. 10)

Zwei-

<sup>10)</sup> Quellen. Eine eigentliche, erschöpfende Literaturgeschichte des Kirchenslawischen gibt es bis jetzt nicht. Ausser den oben §. 6. Anm. 5. nahmhaft gemachten Schriften, die sich alle mehr oder weniger über diesen Dialekt verbreiten, sind noch ins Besondere zu vergleichen: A. L. Schlözer's Nestor, russ. Annalen, Götting, 802 — 809. 5 Bde. 8, — A. Siškow razsuždenije o starom i nowom slogje rossijskago jazyka, S. Petersb. 802. 2 A. 813. 8. — Pamietnik Warszawski na rok 1815. T. 1. (v. Bantkie). P. v. Köppen über Alterthum und Kunst in Russl., Wien 822. (in den Jahrb. d. Lit., auch besonders abgedruckt). — Jos. Dobrowský instit. linguae slav. Vindob. 822. 8. (Die Prolegomena). — (B. Kopitar) Rečension der slaw. Gramm. v. Dobrowský, in den Wien, Jahrb. der Lit. XVII Bd. 822. A. Wostokow über die altslaw. Sprache, im XVII. Hefte der Abhandl. der Gesellsch. d. Liebh. russischer Liter. Moskau 820. — J. B. Rakowiecki Prawda ruska, Warsch. 829 — 22. 2 Bde. 4. — Bibliographie, ausser der Vorr. zu Dobrowský Gramm., enthalten: B. St. Sopikow opyt ruskoj bibliografii, S. Petersb. 813 — 21. 5 Bde. 8. — (Ewgenij, Metrop. v. Kiew) slowar istoričeskij o bywších w Rossii pisateljach duchownago čina Grekorossijskija cerkwi, S. Petersb. 818. 2 Bde. 8.

## Zweiter Abschnitt,

Ceschichte der russischen Sprache und Literatur.

§. 12.

Historisch - ethnographische Vorbemerkungen.

Deit uralten Zeiten, auf welche keine Geschichte ein Licht wirst, wohnten im europäischen Norden Slawen, und bildeten kleine Staaten, die durch Volksberathungen und erwählte Oberhäupter, gemäss den Sitten der damaligen Zeit und der Stufe der Volksbildung, regirt wurden. Nach kriegerischen Thaten nicht durstend, genossen sie die Früchte ihrer Freiheit im Frieden, in den Städten Gewerbe und Handel, auf dem Lande Ackerbau und Viehzucht treibend, bis ungefehr im III - VI. Jahrh. die Gothen, Alanen u. Hunnen die von ihnen bewohnten Provinzen des heutigen Russlands durchzogen, und die ursprünglichen Bewohner derselben, die slawischen Stämme, weiter nach Westen und Norden drängten. Von Natur friedliebend, zahlten diese an die Barbaren und Eroberer einen jährlichen Tribut, um nur ihren gewöhnlichen Beschäftigungen ruhig obliegen, ihre alte. Lebensart ungestört fortsetzen zu können. So finden wir im IX. Jahrh. die Nowgoroder den Normännern oder Warägern, die Sieweranen und Radimitschen hingegen den Chazaren zinsbar. Nach einem vergeblichen Versuch, die Einfälle der schlauen und unternehmenden Waräger zurückzuschlagen, und nach entstandenem Streit um die Oberherrschaft unter sich, wählten die Nowgoroder Slawen den Waräger Rurik im J. 862 zu ihrem Oberhaupte, der nun die Herrschaft über den ersten slawisch-russischen .

schen Staat übernahm. 1) Ruriks Nachfolger, Oleg. vereinigte Kiow mit Nowgorod, und wählte ersteres zu seiner Residenz. Bald entwickelte sich die Macht des neuen Reichs; russische Heere erscheinen vor den Thoren Constantinopels; eine Menge Völker werden zinsbar gemacht; die Russen führen einen regelmässigen Handel nach den Küsten des schwarzen Meeres; sie erbauen Städte, verschönern die vorhandenen, und geben sich Gesetze. Durch zwei Prinzessinen: Olga, die Gemahlin Igors (um 950) und die griechische Prinzessin Anna, die Gemahlin Wladimirs des Grossen, des Grossenkels von Rurik (981 — 1015), kam das Christenthum von Constantinopel nach Russland. Mit dem Tode Wladimirs des Grossen wurde der rasche Gang der Nation durch die Theilung des Staats unter dessen Söhne gehemmt. Russland zerfiel in mehrere Fürstenthümer, deren Beherrscher sich Care nannten. Aber bei den fortdauernden Familienuneinigkeiten konnten dieselben nicht der eindringenden Macht der Mongolen widerstehen, die nun zwei hundert Jahre hindurch (1237 - 1462) die Geissel von Russland wurden. Während dessen wurden Nowgorod und Pskow beinahe Freistaaten; Littauen riss die Ukraine ab; Kreuzritter und Schweden drangen im We-

<sup>1)</sup> Nach der gewöhnlichen, von Schlözer sorgfältig geprüften und erhärteten Annahme (Nestor I. 192 ff. 178 ff.) waren die Waräger Normänner, und zwar aus Schweden. Erst seit der Ankunft der Waräger in Nowgord erhielt die Gegend den Namen Russland, der in der Folge auch auf Kiew und alle übrige Eroberungen der Nachfolger Ruriks ausgedehnt wurde. Der Name Russ, Russland schreibt sich von den Finnen her, in deren Sprache Ruotzi die Bewohner Schwedens, und Roslagen die schwedische, Finn-und Estland gegenüber liegende Küste genannt werden. Ewers hingegen leitet die Waräger von den Chazaren ab. Schwabenau hält den Namen Russi, Rossi, mit des Claud. Ptolemaeus Savari, was zerstreut, aus einanderwohnend seyn soll, für gleichbedeutend! (Hesperus 819). Noch zur Zeit des Ks. Constantin Porph., der die Wasserfälle des Dniepers ums Jahr 950 in russischer und slawischer Sprache nennt, ist googs nicht das, was wir jetzt russisch nennen, sondern warägisch (normännisch); unlaßersch aber bei demselben ist diejenige Sprache, aus der sich das jetzt sogenannte Russische nach und nach gebildet hät. A. Moller, diss. de Varegia, Lund. 731. 4.—A. Scarin diss. de orig. Varegor. Aboae 734. 4. Bayer de Varagis, in Comm. Ac. Petr. T. IV. a. 735. Penzel diss. de Varegis, Halae 771. 4.— Müller v. Warägern, in Büschings Mag. XVI. Halle 782.—Behlözer a. a. O.— J. Ph. Ewers. vom Ursprung des russ. Reichs, Riga und Lpz. 808.—A. Ch. Lehrberg izeljedowanija shužaščija k objasnenija rusk. istor. (teutsch n. russ. v. Jazykow) 8. P. 814. 818.—St. Sestencewic Bogas izsljedowanije o proischoždenii rusk. naroda. S. P. 818.—C. M., Frähn Ibn. Fosstans u. 2. Araber Berichte üb. d. Russen älterer Zeit, S. P. 824. 4.—M. Pogodin o proischoždenii Rust, M. 825.

sten ein. Da stand 1462 der Fürst von Moskau, John Wasiljewič III., auf, und befreite Russland, das er glücklich vereinigt hatte, nicht nur von der Herrschaft der Mongolen, sondern überwältigte auch Nowgorod. Sein Sohn Wasilij Joannowić (1505-1520) dehnte die nördlichen Gränzen des Reich's bis über Archangel aus. Dessen Nachfolger, Joan Wasiljewić IV. (1533 - 1584), besörderte die Civilisation seines Volks; teutsche Handwerker, Künstler und Gelehrte gingen nach Russland, Buchdrukereien wurden angelegt, Gesetze gegeben und der Handel durch einen Vertrag (1555) mit Elisabeth von England zuerst begründet. Eben derselbe Car eroberte Kazan (1552) und Astrachan (1554), die Eroberung Sibiriens, von ihm eingeleitet, ward erst unter seinen Nachfolgern vollendet. Mit Feodor Joannowić endigte sich (1598) Ruriks Mannsstamm. Nach manchen Kämpfen und bürgerlichen Unruhen ermannten sich die Russen, und erhoben den Feodorowic Romanow, einen Abkömmling des Rurikschen Hauses (1613 - 1645), auf den Thron. Sein Enkel, Peter der Grosse (1682-1725), schuf ganz Russland um: er bildete ein neues Heer; er gründete die russische Seemacht, bauete (1703) S. Petersburg zu seiner neuen Residenz, veranstaltete Fabriken, und stiftete die Akademie der Wissenschaften. Schweden musste ihm Liefland, Estland, Ingermanland und Kexholm abtreten. Er war der erste russische Kaiser, Schöpfer der jetzigen russischen Macht. Katharina II. (1762 — 1796) legte die letzte Hand an Peters des Gr. Werk, und hob nicht nur den Wolstand ihres Reichs durch eine weise Regirung, sondern vergrösserte dasselbe auch durch mehrere glücklich geführte Kriege und erfolgreiche Unterhandlungen ausserordentlich. Was Russland seinem jetzigen Beherrscher, Alexander I., verdankt, und wie seit seinem Regirungsantritte das Volksleben in dem unermesslichen Reich mit Riesenschritten vorwärts schreitet, ist bekannt genug. 2)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Schicksale der russ. Historiographie bis 1800 erzählt Schlözer (Nestor 1. 85. ff.). Mit Verweisung auf ihn nennen wir, ausser den ältern Quellen (Nestor, s. Fortsetzer u. neuere Bearbeiter, Dlugoez, Stryikowski u. s. w.) G. F. Müller's orig. gentis et nominis Russorum 749. Eb. Samml. russ. Gesch. S. P. 732 -- 764. 9 Bde. 4. -- (A. L. Schlözer's) Gesch. von Russl. 1r Th. Gött. u. Gotha 769. 12. (Eb.) Handb. d. Gesch. d. Kaiser-

So geshah es im Laufe der Zeit, dass dasselbe Russland, welches im J. 1462 kaum 18,000 O.M., und nach dem Tode Peters I. 280,000 Q. M. austrug, unter Alexander I. zu der erstaunlichen, in der gesammten Geschichte unerhörten Grösse von 340,000 Q. M. Flächenraum heranwuchs. Von den, auf diesem ungeheuren Raum, in Europa und Asien wohnenden 53 Mill. Menschen (im J. 1722 zählte Russland nur 14 Mill. Einw.), die in 80-100 der Abkunft und Sprache nach verschiedene Stämme zerfallen, ist bei weitem der grösste Theil, nämlich 36 Mill., Slawen, und hiemit — die anderthalb bis zwei Mill. Polen, in den westlichen, ehemals polnischen Provinzen, abgerechnet - 34 Mill. Russen, das Herz des Reichs, das ganze mittlere Russland in Masse einnehmend, aber zugleich durch alle Länder und Provinzen des Kaiserstaats verbreitet. Darum kann das Gemisch so vieler Völker, obschon es dem Geschäftsgang der Regirung Hindernisse eigener Art in den Weg legt, indem alle diese Völker ihre besondere Religion, Sprache, Sitten und Gebräuche haben, doch keinen nachtheiligen Einfluss auf den Fortgang der Cultur des herrschenden Stammes, des Russen, haben, weil jene Völker meistens in den Gränzprovinzen zerstreut sind, die Russen hingegen, ohnehin an Zahl weit überwiegend, die Mitte des Reichs bewohnen, und die unschätzbaren

Vor-

thums Russl., a. d. Russ., Gött. 801. 8. — 'C. Schmidt's Einl. in d. russ. Gesch. Riga 773. 2 Bde. 8. — D. E. Wagner's Gesch. v. Russl. (allg. Weltgesch. 16r Bd.) Lpz. 786 — 87. 2 Bde. 8. — (D. J. Merkel's) Gesch. d. russ. Reichs, Lpz. 795. 3 Bde. 8. — Levesque histoire de Russie, Par. 782. 5 Bde. 12. — Leclerc hist de la Russie ancienne, Par. 783. 3 Bde. 4. — J. Müller alt russ. Gesch. nach Nestor, Berl. 812. 8. — J. P. G. Ewers. Gesch. d. Russen, Dorpat 816. 8. — A. J. Chilkow jadro ross. istor., geschr. vor 1718, gedr. M. 770. teutsch M. 782. 8. — B. N. Tatiščew istor. ross., geschr. vor 1739, gedr. M. 769. — 84. 4 Bde. 4. — Lomonosow kratk. ross. Lietopis, 8. P. 760. 8. teutsch Lpz. 765. 771. 8. — Th. A. Emin ross. istor., 767. 3 Bde. 8. — M. M. Ščerbatow ross. istor. 8. P. 770. — 92. 15 Bde. 4. — B. Tredijakowskij razsužd. o drewnostjach ross., S. P. 773. 8. — J. N. Boltin primječanija u. s. w. (Kritik der Gesch. v. Leclerc.) 8. P. 788. 2 Bde. 4. — Jakowkin ljetočislitelnoje izobraženije, 798. 8. — J. G. Seritter ross. istor. 8. P. 800. — 3. 3 Bde. — (Anon.) ross. istor. M. 799. 819. — S. Glinka ruskaja istor., M. 817. — 19. 10 Bde. 8. — G. Konstantinow kratk. istor. ross. gosudarstwa, S. P. 820. 2 Bde. 8. — P. Strojew kr. istor. ross. M. 819. — P. Athanasjew chron. obozrenije ross. istor., M. 822. 8. — B. Wichmann's chron. Uebersicht d. neuesten russ. Gesch., Lpz. 821. 2 Bde. 4. — N. M. Karamzin istor. gosud. ross., 2 A. S. P. bis 823. 11 B. 8. (teutsch Riga), im Auszug v. A. W. Tappe: Sokraščenije istor, gos. ross. N. M. Karamzina, 2 A. S. P. 825. 2 Bde. 8.

Vortheile der ungestörten Vereinigung zu einem Ganzen vollkommen geniessen. Der Religion nach bekennen sich die Russen, etwa 33 Mill. (nach Arsenjew im J. 1818. 52 Mill.), zu der griechischen Kirche, deren oberste Aufsicht der zu S. Petersburg residirenden heiligst — dirigirenden Synode anvertraut ist. 5)

§. 13.

## Charakter der russischen Sprache.

Die russische Landessprache, die allmälich neben der altslawischen Kirchensprache, und ganz vorzüglich seit des unsterblichen Peters des Gr. Schöpferepoche zur Schriftsprache erhoben ward, umfasst mehrere, von einander merklich abweichende Mundarten (Idiome oder Varietäten?), unter welchen sich vorzüglich drei auszeichnen: die eigentliche russische oder grossrussische, die kleinrussische und die weissrussische Mundart. 1.) Die grossrussische Mundart, im ganzen mittlern Russland, namentlich in Moskau und den umliegenden Gegenden (Grossrussland enthält die Statthalterschaften Moskwa, Archangel, Wologda, Olonec, Kostroma, Nowgorod, Pskow, Smolensk, Twer, Nižnij Nowgorod, Wladimir, Tula, Kaluga, Jaroslaw, Kursk u. Woronež

<sup>\*)</sup> Ueber die Landes - und Volkskunde Russlands vgl. B. F. J. Hermann's stat. Schilderung v. Russl., S. P. 790. 8. — A. W. Hupel's Staatsverf. d. russ. Reichs, Riga 791.—93. 2 Bde. 8. — A. Storch's stat. Uebersicht d. russ. Reichs, Riga 795. Eb. hist.—stat. Gemälde des russ. Reichs, Lpz. 797. — 803. 8 Bde. 8. — J. Meym's Versuch v. geogr.—topogr. Encyclop. des russ. Reichs, Gött. 796. 8.—J. G. Georgis geogr.—phys. u. naturh. Beschr. des russ. Reichs, Königsb. 797.—801. 3 Bde. — Tableau general de la Russie, Par. 802.—T. F. Ehrmann's neueste Kunde vom russ. Reiche, Weim. 807. 8. — G. Hassel's stat. Abriss des russ. Kaiserthums, Nürnb. u. Lpz. 807. 8. — M. Beneken's geogr.—stat. Uebersicht des russ. Reichs, Riga 808. 8. — B. v. Wichmann's Darstell. d. russ. Monarchie, Lpz. 813. 2 Bde. 4. — Th. Tumanskij ruskoj magazin, 792. — Pleičejew obozrenije ross. imp. 787. teutsch Lpz. 790. — E. Zjablowski stat. opisanije Rossii, S. P. 808. 2 A. 815. 5 Bde. 8. Eb. nowjejšeje zemleopisanije ross. imp. S. P. 807. 2 Bde. Eb. zemleopisanije ross. imp. dlja wsjech sostojani, S. P. 810. 6 Bde. Eb. rukowodstwo k geografii ws. i ross., S. P. 820. 821. K. Arssenjew načertanije statistiki ross. gosudarstwa., S. P. 818. 2 Bde. 8.—K. Th. Hermann stat. žurnal ross. imp., S. P. 807. 4 Bde. Eb. stat. izsljedowsnija otnositeljno ross. imp., S. P. 819. ff. — Maximowić slowar ross. gosud. M. 788. 6 Bde. — A. Sčekatow geogr. pol. i stat. slowar ross. gosud. M. 801.—9, 7 Bde. Nowji i polnyj slowar ross. gosud., 6. P. 822.

mit ungesehr 16,895,000 Einw.) herrschend, ist seit Peter dem Gr., freilich nicht ohne Beimischung vieler Slawismen, die eigentliche Literatursprache der Russen. Eine Abart dieser grossrussischen Mundart ist die Suzdalische Varietät, in der Provinz Suzdalj des jetzi-gen Gouvernement, Wladimir. Sie ist vorzüglich unrein und mit fremden Wörtern vermischt. Einige Wörter be-finden sich in dem Vocab. Petrop. No. 10. Eben so weicht die Oloneckische Sprechart, die stark mit finnischen Wörtern vermischt ist, von der grossrussischen ab. 2.) Der kleinrussischen Mundart bedient sich ganz Südrussland von der Mitte Galiziens an bis zum Kubanflusse. Im weitesten Verstande begreift Kleinrussland den ganzen südlichen Theil von Russland (die Statthalterschaften Orel, Rjazan, Tambow, Slobodsk-Ukrajne, Černigow, Poltawa u. Kiew mit ungefehr 10,430,000 Einw.) und dem ehemaligen Polen vom Don an bis an die schlesische Gränze, nebst Galizien (Halič) und Lodomirien. (Wladimir) oder Rothreussen, im engern aber nur den östlichen Theil oder die eigentliche Ukrajne, worin Kiew der Hauptort ist. In diesem östlichen Theile waren ehedem die Poljanen, Drewlier, Tiwertzen und Siewerier, als besondere Völker bekannt, welches auf mehrere Mundarten schliessen lässt. Da derselbe von 1471 bis 1654 unter Polen stand; so ist auch die Sprache sehr mit der polnischen vermischt worden, welche Vermischung in dem westlichen, den Polen länger unterworfenen Theile, noch sichtbarer ist. Die kleinrussischen Kozaken, und die den Polen ehedem nur zu bekannten Zaporoger oder Hajdamaken, sind in östlicher Ukrajne einheimisch; dagegen die donischen Kozaken (512,000 an der Zahl), von den Grossrussen abstammen, und mit Tataren vermischt sind. Der Unterschied dieses Dialekts von dem grossrussischen besteht vorzüglich in der abweichenden Aussprache gewisser Vocale (z. B. i st. ie, bida st. bieda; e st. ie, nenawižu st. nienawižu), Consonanten (h st. g, hod st. god), und vielen veralteten Redensarten, die wol in dem Altslawischen, nicht aber im Russischen zu finden sind, daher die Behauptung einiger, die auch Adelung wiederholt, dass derselbe mit der altslawischen

Kirchensprache am nächsten verwandt sey. Im Ganzen kommt aber diese Mundart der böhmischen, oder überhaupt den Dialekten der Ordnung II. eben so nahe, wenigstens näher, als die übrigen Mundarten der Ordnung I. Sie ist vorzüglich reich, vielleicht am reichsten unter allen Slawinen, an Volksgesängen aller Art, die insgesammt einen elegischen Charakter haben. 1) 5.) Die

<sup>1)</sup> Es wäre zu wünschen, diese Volksgesänge wären sorgfältiger ge-· sammelt, als es bis jetzt geschah. -- Von einem ungemein grossen Nutzen zur Aufhellung des ältern und Charakterisirung des neuern Slawenthums sind Sammlungen von Volksliedern, Volkssagen und Sprichwörtern. den Volksliedern, vorzüglich den ältern, an welchen die slaw. Stämme vielleicht reicher sind, als irgend ein Volk in Europa, findet man nicht nur Spuren des Alterthums, die Namen der slaw. Götter und historischer Personen, das Andenken von Ereignissen und Thatsachen, wenn gleich mit Sagen und Mährchen untermischt, wesshalb sie für den Geschichtschreiber von geringerem Belang sind, sondern man findet in ihnen vorzüglich das, was den Dichter, den Psychologen und den Volksfreund am meisten interessirt, den reinsten Ausdruck aller nationalen Sitten, Gebräuche u. Gefühle sowol der Vorzeit als der Gegenwart. Den Philologen gehen sie noch näher an, denn sie sind die wahren, echten Idiotica der respectiven Mundarten. Von diesem Gesichtspunct sollen diejenigen ausgehen, die sich dem Sammeln und Herausgeben dieser Volksgesänge unterziehen. Schätzbare Beiträge dieser Art haben bereits einige Stamme geliefert; aber ihre Vergleichung und kritische Benutzung ist noch der Zukunft vorbehalten. Hieher gehören 1. Russische: Nowoje i polnoje sobranije ross. pjesen, M. 780. 6 Bde. 8.; Drewnija ross. stichotworenija, sobr. K. Danilowym, izd. K. Kalajdowićem, N. A. M. 818. (mit e. Abhandl.); Popow, ross. Erata; Nowjejšij wseobščij i polnyj pjesennik, S. P. 819. 6 Bde. (zum Theil); Pjesennik dlja prekrasnych djewušek, M. 820. 2 Bde. (zum Theil); Pjesni ruskija narodnyja, 2 Bde.; N. Certelew opyt sobranija starinnych malorossijskich pjesen, S. P. 819. (sehr schätzbar); Skazki ruskija, M. 820. 5 Bde. u. a. m. II. Serbische: N. Stefanowić Karadžić narodne srbske pjesme (zuerst Wien 814-15. 2 Bde. 8.), Lpz. 823-24. 3 Bde. 8. III. Böhmische und mährische: F. L. Čelakowskýho slowanské národnj pjsně, w Praze 822-25. 2 B. 8. Národnj pjsně, sebr. Ritjřem z Rittersbergu, Prag 825. 8. IV. Slowakische: Pjsne, sebt. Ritjrem z Rittersbergu, Prag 820. 8. 1v. Stowatische: Pjsne swetske lidu slowenskeho w Uhrjeh, w Pesti 823. 12. v. Dalmatische: A. Kacich Miossich razgovor ugodni naroda slovinskoga, Ven. 801. 4. (zum Theil). Die Polen, obgleich an Volksgesängen eben so reich, wie andere Slawen, haben sich bis jetzt um eine Sammlung derselben nicht bekümmert. — Die Wichtigkeit einer Samml. von Sprichwörtern für den slaw. Sprach – und Volksfreund hat schon Rakowiecki (II. 101) erkannt. Was in dieser Hinsicht bis jetzt geschah, verdient bemerkt zu werden. Es sind im Druck erschienen 1. Russische: Sobranije 4291 drewnich poslowic, M. 787. 8.; Sobranije ruskich poslowic i pogoworok, S. P. 822. (5365 Sprichw). II. Polnische: S. Rysiński przypowieści polskie, w Lubczu 618. 629. 4.; G. Knapski adagia pol. selecta, Krak. 632. 4.; A. M. Fredro przysłowia, Kr. 860. 8.; J. R. Zawadzki gemmae lat. sive proverbia pol., Warsch. 728. 8. j. A. Zeglicki adagia tam lat. quam polon., ed. 2. Warsch. 751. 8.; W. J. Marewicz przysłowia i maxymy, W. 788. 12. III. Böhmische: ausser den ältern Samml. von J. Senec 582., 599., D. Sinapius 678., A. Horný 705., P. Doležal 746., vorz. J. Dobrowský českých přislowi zbjrka, w Praze 804. 8. IV. Slowakische von A. Bernolák als Anhang zu s. Gramm. sla-a, Poson. 790. 8. G. Rybay Ms. V. Serbische: J. Muskatirowić pričte o prostomu poslowice, Wien 787. 8. Ofan 807. 8. W. Stefanowić

weissrussische Mundart ist in ganz Littauen (begreift die Statthalterschaften Wilna, Grodno und Bielostok mit ungefehr 2,441,400 Einw.) und einem Theile von Weissrussland (Schwarz-und Weissrussland begreift die Gouv. Mohilew, Witebsk, Minsk, Wolyn, Podol mit ungefehr 6,146,100 Einw.) vorzüglich Wolynien herrschend. In ihr ist das littauische Statut, die Archive und alle littauische Actenstücke verfasst. Einige russische Schriftsteller des XVI—XVII. Jahrh. bedienten sich gleichfalls derselben. Diese Mundart ist neuer, als die übrigen, und fing sich an vorzüglich seit der Vereinigung Littauens mit Polen zu bilden; daher denn auch die vielen Polonismen in derselben. 2) Die russniakische Mundart in Ostgalizien und dem nordöstlichen Ungern ist nur eine Varietät des Kleinrussischen. 3)

Be-

Karadžie narodne srbske pripowijetke, Wien 821. 8. VI. Dalmatische hat A. Dellabella in s. Wörterb. (Ven. 728. 4.) häufig angeführt und G. Ferrich lateinisch (Fabulae ab illyr. adagiis desumtae, Rag. 794. 8.) bearbeitet. (Vgl. Ch. K. Nopitsch Liter. d. Sprichw. Nürnb. 822. 8.)

<sup>2</sup>) Die Sprachdialekte Russlands verdienen näher geprüft und mit jenen der übrigen slaw. Völker in Parallele gestellt zu werden. Was Adelung Mithridates, 11. 629., Bantkie Pamietnik Warsz. 815. Th. 1. S. 3., Rakowiecki II. 190. und Gree lst. rusk. Itt. S. 12. darüber sagen, ist ungenügend. Ueber den kleinruss. Dialekt gab Hr. Kalajdowie e. Abhandl. im I. B. der Schriften des Moskauer Vereins 822. heraus. J. Kotljarewski travestirte Virgils Aeneis ins Kleinruss. (Virgiljewa Eneida na malorossijskij jazyk pereložennaja, S. P. 809. 4 Bde. S.), und A. Pawlowski schrieb e. Grammatik dieses Dialekts: Gramm. maloross. narječija, S. P. 818. 8.

Die Russniakei in Ostgalizien, Bukowina und Nordungern ist in sprachlicher und historischer Hinsicht noch eine terra incognita. In Galizien und Bukowina machen die Russniaken den zahlreichsten Theil der Einwohner aus. Die Russniaken in Ungern zwischen dem Hernát u. der Theiss, in den Gespannschaften: Bereg, Marmaros, Ung, wo sie die Mehrzahl, und Zemplin, Šáros, Ugoča, Zips, Satmar, Sabolč, Gömör, Bihar, Torna, wo sie die Minderzahl der Einwohner, insgesammt gegen 350,000., ausmachen, sind die Fortsetzung ihrer rothrussischen Brüder. Ueber ihre Herkunft schreibt ein als Historiker hochgeseierter Teutsch-Unger (Th. 1. S. 65): "Almus erster Plan ging darauf aus, sich in der heutigen Ukraine fest-zusetzen, und die Kiewer Russen zu bezwingen. Oleg, der Fürst der Kiewer Russen, zog Kumaner od. Polowzer an sich; Russen und Kumaner wurden jedoch geschlagen, die übrigen in Kiew eingeschlossen. Die Russen mussten sich zu einem jährlichen Tribut bequemen. Mehrere reiselustige Russen ent-schlossen sich den Zug mitzumachen. Der Marsch ging nun über Wladimir und Halič. Zwei Tausend bewaffnete russische Bogenschützen u. 3000 Bauern sollten ihnen den Weg zeigen, die Strasse ausbessern, und die Gehpfade erweitern. Die Russen wurden in Marmaros und Ung zurückgelassen, wo ihre Nachkommen, die Russniaken, noch leben." "Wichtig, wenn es wahr ist!" müssen wir hiebei mit unserer überseeischen Antipoden Brüder gewöhnlichem Leib- und Leberspruch ausrufen. Ueber den ganzen Hergang der Sache muss man, um den Anonymus, aus dem diese Nachricht geflossen ist, und seinen Sachwalter würdigen zu können, Schlözers Nestor

Beachtet man die Eigenschaften der jetzigen russischen Sprache, so ist ihre Anlage zu einem einfachen und deutlichen Ausdruck der Gedanken, der in derselben nicht bloss möglich, sondern ihr ohne Zwang und ohne überladende Wiederholung besonders natürlich ist, der Nachdruck, den sie ihrer Darstellung durch Kraft und Kürze geben kann, die Erhabenheit, deren sie vorzüglich fähig ist, und der grosse Reichthum, den sie an Wörtern überhaupt und besonders an bestimmten Ableitungsformen hat, unverkennbar. 1) Einfachheit und Natürlichkeit des Ausdrucks ist in der russischen Sprache begreislich, da sie, noch nicht ein volles Jahrhundert zur Schriftsprache sich ausbildend, von dem Einflusse verzärtelnder Culturverhältnisse, der Mode, oder auch blosser Stubengelehrsamkeit noch nicht so beherrscht sevn kann, dass sie nicht der Natur treu bleiben dürfte, die weder Kürze, noch Nachdruck, noch Schmuck, noch Witz erkünstelnd sucht, wo er sich nicht selbst darbietet. So zeigt sich der Ausdruck in der russischen Sprache, wenn er nicht geziert oder fremdartig ist. In hellem Ebenmasse folgen die Worte den Gedanken. Der russischen Sprache mangelt, wenn diess ein wesentlicher Mangel ist, die Anlage zu einem so häufigen Gebrauche periodischer Verbindungen, wie sie das Griechische und Lateinische haben. Er würde ihr, so wie den andern neuen lebenden Sprachen, erst aufgedrungen werden müssen. Besonders plan ist im Russischen die Verbindung der Sätze. Es vermag zwar zu diesem Zwecke bei manchen Arten der Sätze einen sehr angemessenen Gebrauch von seinen Gerundiven und Participien zu machen. Auch mangeln ihm keinesweges die Conjunctionen,

\*)\* J. S. Vater's russ. Leseb. Lpz. 816. S. 3 ff. — A. Siskow o starom i nowom slogje. S. P. 813. Eb. o krasnorječii S. Pisanija, S. P. 811.—

Th. Koržawin o jazykje rossijskom u. a. m.

III. Cap. IX. S. 107 -- 148 nachlesen. Unstreitig sitzen die Russniakem so lange in Marmaros u. s. w., als ihre Brüder in Rothrussland, und diese hier so lange, als ihre Brüder in Kiew. -- Das Russniakische in Ungern ist stark metadialektisirt. Schade, dass ihre Volkslieder nicht gesammelt sind! Sie bekennen sich zur griechisch-katholischen od, unirten Religion, und haben eine kyrillische Druckerei in Lemberg, von wo, wie von Ofen, sie mit liturgischen Büchern versehen werden. Interessante Notizen in ethnographischer Hinsicht liefert über dieselben Rohrer in s. Vera. über die slaw. Bewohner der österr. Monarchie, Wien 804.

durch welche das jedesmalige Verhältniss der Sätze angezeigt, und der natürliche Periodenbau bewirkt wird. Aber bei der geringen Anzahl ihrer Conjunctionen fällt ihre Beziehung um so leichter in die Augen und verbietet sich ihre zu grosse Häufung von selbst. Die völlig freie Stellung der Wörter nützt nicht bloss dem Nach, druck, sondern auch der Deutlichkeit, und erlaubt das zusammen gehörende, z. B. auch die zu einem Verbalsubstantive tretenden Bestimmungen, genauer, als es in andern Sprachen möglich ist, zwischen dasselbe und sein Adjectiv zu stellen, so dass ein Missverständniss ganz unmöglich ist. Da jedes Wort die Stelle erhalten kann, die für die Folge der Vorstellungen die natürlichste ist, so fliesst die ganze Rede leicht daher, auch nicht durch Hilfsverben oder Artikel aufgehalten. Ausserordentlich gross ist der Reichthum der russischen Sprache. Ihre Wurzelwörter sind aus mehreren Stammsprachen entlehnt, und sie hat demnach deren eine weit beträchtlichere Anzahl, als die mit ihr verschwisterten Sprachen der übrigen Slawen. Erworben zu einer Zeit, wo die russische Nation der Aufnahme dieser Wörter bedurfte, ohne dass passendere einheimische dadurch verdrängt wurden, sind sehr viele nicht slawische Wörter zum wahren Eigenthum der russischen Sprache geworden, doch so, dass der Nationalsprache dadurch nicht geschadet, wol aber ihr Reichthum vermehrt wird. Nachdruck ist bald Wirkung der Kürze des Ausdrucks, bald einer ungewöhnlichern Wiederholung und Setzung der Wörter, wenn eine Sprache bei der mehr oder weniger freien Stellung derselben, die vorzüglich wichtigen Gedanken hervorheben, und vor Auge und Ohr mit ausdrücklichem Anspruche auf Aufmerksamkeit hervortreten lassen kann. Die russische Sprache hat es, gleich den übrigen slawischen, bei der freien-Stellung ihrer Wörter ganz in ihrer Gewalt, dié Hervorhebung der Begriffe, die hervorstechen sollen, zu bewerkstelligen. Sie hat dadurch, dass sie z. B. Personalpronomina bei den Personen des Verbum setzen oder weglassen kann u.s. w., so wie durch beliebige Entfernung von der sonst gewöhn-lichen einfachsten Art des Ausdrucks, der Mittel mehre-

re in den Händen für Nachdruck. Aber sie hat auch noch den Vorzug vor anderen Sprachen, eine reiche Ouelle der Erhabenheit des Ausdrucks zu besitzen. Die altslawische Bibelübersetzung ist nicht nur eine schätzbare Quelle alterthümlicher, religiöser Sprache, die schon in sofern etwas Erhebendes in sich hat: sondern es ist ein völlig eingeführtes Herkommen, dass die russische höhere Poesie ihre Ausdrücke beliebig aus Worten der slawischen Bibelübersetzung entlehnt, welche der gewöhnlichen Umgangssprache unbekannt oder entschwunden, dort fortleben. Unverkennbar ist die Anlage der wolklingenden, melodischen russischen Sprache zur Poesie; die Volksgesänge, nicht ohne natürliche Reize des musikalischen Numerus, bahnten längst der höheren Dichtkunst den Weg; aber ob der geniale Russe statt der bisherigen französischen Muster für die Zukunft sein Augenmerk mehr auf die Schriften des classischen Alterthums, diese unschätzbare Quelle echter Ausbildung und geläuterten Geschmacks, richten wird, um an denselben seinen Geist grosszuziehen, und das Kräftige des Stoffes mit dem Anmuthigen der Form zu einigen, bleibt dahingestellt. — Der russische Sprachschatz hat sowol in grammatischer, als lexicalischer Hinsicht in den neuesten Zeiten treffliche Bearbeiter gefunden. 5) 5

Gramm. sind alle kirchenslawisch. H. W. Ludolf war der erste, der in s. Grammatica russica, Oxonii 696. 8. die Friernung der russ. Redesprache den Auslandern möglich machte. — Anfangsgründe der russ. Sprache (im Anhange zu dem teutsch-lat. - russ. Weissmannischen Lexicon) S. P. 731. 782. 4. — M. Gröning russ. Gramm. (schwedisch), Stockh. 750. 4.— M. Lomonosow ross. Gramm., S. P. 755. 8. 5 A. 788. teutsch von J. N. Stavenhagen S. P. 764. franz. 769, griech. von Anastas M. 795. 804. — Charpentier elemens de la langue Russe, S. P. 768. 787. 791. 795. 805. 8. Kurganow's kurzgef. Sprachl. in s. Pismownik, S. P. 769. 777. 788. 8. — Barsow's russ. Gramm. für Gymnasien', M. 771. 8. mehr als 10mal wieder aufgelegt. — Kratkija prawila u. s. w., M. 773. 8. 8 A. 808. 8. — Rodde's russ. Sprachl. für Teutsche, Riga 773. 778. 784. 789. 790. 8. — Kratkaja ross. Gramm., für die Nationalschulen, S. P. 787. 790. 793. 801. 806. — P. J. Sakolow's načalnyja osnowanija ross. gramm., S. P. 788. 792. 797. 800. 808. 810. 8. Eb. Kratk. ross. gramm., 809. u. öft. — M. Lubowicz grammatyka rossyiska, w Poczaiowie 778. 4. — Astachow's neue russ. Gramm. für Franzosen, S. P. 788. -- Russ. Gramm. für Polen, Polock 789. — J. Heym's russ. Sprachl. für Teutsche mit einer Chrestomathie, M. 789. Riga 794. 804. 8. — Swietow's kratkija prawila, M. 790. S. P. 795. 8. — Apollo's Einl. zur Kenntniss der slawisch - russ. Sprache (russ.), Kiew 794. 4. — J. B. Maudru's elemens raisonnées de la langue Russe, Par. 802. 2 Bde. 8. verkürzt für die russ. Jugend, M. 808. 8. — Ross-

Epochen der russischen Literatur. Der ersten Periode erste Abtheilung: Von Rurik bis auf Wladimir 850 — 989.

Die Geschichte der russischen Literatur kann in zwei Hauptperioden getheilt werden: von der Erfindung der kyrillischen Buchstaben bis zur Einführung des Civiltypus, oder, in politischer Hinsicht, von der Gründung des russischen Reichs bis auf Peter den Grossen; und von diesem bis auf die neuesten Zeiten. Diese Periode unterscheidet sich von der ersten durch die Begründung einer selbständigen Nationalliteratur in russischer Sprache. Die erste Periode hat drei Abtheilungen: die erste geht bis zur Einführung der christlichen Religion in Russland; die zweite bis zur Besiegung und Vertreibung der Tataren; die dritte bis Ende der Periode. Die zweite Periode hat ebenfalls drei Abtheilungen: die erste erstreckt sich bis auf Lomonosow, die zweite bis auf Karamzin, die dritte bis auf unsere Zeiten.

10 Der

gramm. sočinennaja imp. ross. Akademijeju (russ. Gramm. herausg. v. d. russ. Akad.), S. P. 802. 809. 819. 8. griech. von P. Nitzogla M. 810. — G. Glinka Elementarbuch d. russ. Sprache, Mitau 805. 8. — Brodowski's russ. Gramm. (poln.), Wilna 805. — Načalnyja prawfla u. s. w. Anfangsgründe d. russ. Sprache zum Nutzen der Zöglinge der adeligen Pensionsanstalt, M. 807. 809. 12. — J. S. Vater's prakt. Gramm. in Frag. u. Antw. (russ.); M. 808. 12. — J. S. Vater's prakt. Gramm. in Frag. u. Antw. (russ.); M. 808. 12. — Eb. polnaja ross. gramm. s prisowokuplenijem kratk. istor. slawjano - ross. jazyka, M. 825. 8. — Russ. Gramm. von der Schuldirection herausg. (russ.), S. P. 809. 3 A. 818. — M. Butowski's russ. Gram. (russ. u. poln.), Poczaiew 809. 8. — J. B. Dworzecki gramm. iczyka ross., Wilna 809. 811. 8. — D. A. W. Tappe neue theor. - prakt. russ. Sprachl. für Teutsche, S. P. 810.1 814. 820. 8. — Th. Rozanow russ. Gramm., M. 810. 8. — N. Gree Versuch üb. d. russ. Conjug. (russ.), S. P. 811. 12. — J. Langen manuel de la langue Russe, 3 A. S. P. 825. 8. — Leilo Anfangsgr. d. russ. Gr. (franz.), S. P. — J. A. E. Schmidt's prakt. Gramm. d. russ. Sprache, Lpz. 813. 8. — S. Weltzien's neue prakt. Grød. russ. Spr., Riga u. Lpz. 816. 8. — J. Pozarskij ross. Gramm., S. P. 819. 821. 8. — A. J. Puchmayer's Lehrgebäude der russ. Sprache, Prag 820. 8. — Nowaja ross. gramm. dlja Angličan, S. P. 822. — N. Gree russ. Gramm. (russisch) S. P. 323. — Wörterb. M. 724. — E. Weissmann's teutsch – lat. -russ. Wörterb. S. P. 731. 782. u. öft. 4. — Wolčkow nouveau dictionnaire François—Allemand – Latin, S. P. 755. 8. 778. 2 Bde. 4. — Russ. -franz. Lexicon, 8. P. 762. 2 Thle. — Russ. -Griech. – Lat. -Franz. — Teutsch – und Engl. Wörterb., S. P. 763. — M. F. Hölterhof's Cellarii ilb. mem. russich, S. P. 768. 8. u. öft. Eb. Russ. -Teutsch – Latein. Wörterb., M. 778. 2 B. 8. — J. Nordstädt's russ. - teutsch – franz. – Worterb., M. 789. 8. — Di-

Den Anfang der russischen Literatur bezeichnet in politischer Hinsicht die Gründung des russischen Reichs durch drei warägische Fürsten: Rurik, Sineus u. Truwor. Kriegerische Normänner suchten und fanden in Russland Nahrung für ihre Ruhmbegierde und Kampflust. Oleg unterwarf sich Südrussland, und zog gegen Constantinopel; Igor folgte seinem Beispiel; Swiatoslaw verewigte durch Tapferkeit und Grossmuth seinen Namen in der Geschichte; Wladimir erhob durch eine weise Regirung, Friedensliebe und vorzüglich durch die Einführung des Christenthums das Land zu einer ansehnlichen Stufe politischer Bedeutenheit. Die Niederlassung der Waräger in Russland wirkte wolthätig auf die Regirungsform und Gesetzgebung der damaligen Russen; aber die eigentliche Aufklärung der Nowgoroder und Kiewer Slawen konnte sie nicht fördern, denn die Waräger standen selbet auf keiner höhern Stufe der Bildung, als jene. Der Verkehr mit Constantinopel und ganz vorzüglich die Finführung des Christenthums in Russland öffneten den Wissenschaften und Künsten den Weg. Wladimir führte Schulen ein; Baukunst, Bildhauerei und Malerei verschönerten die neuen Kirchen Kiews; Künstler und Schrift-

ctionnaire complet François et Russe, S. P. 780 — 36. 4 Bde. 4. — J. Rodde's russ. – teutsch. u. teutsch-russ. WB:, Riga 784. 2 Bde. 8. — Slowar akademii rossijskoj (WB. d. russ. Akad.), S. P. 789 — 94. 6 Bde. 4. N. A. 806 — 22. 6 Bde. 4. — J. Nowikow's franz. – russ. Lexicon, M. 802. 8. — Russ. – teutsches WB., M. 803. 8. — N. Janowskij's neuer Dolmetscher der russ. Sprache, S. P. 803 — 6. 3 Bde. 8. — J. Heym's feutsch – russ. u. russ. – teutsches Wörterb., Riga 795 — 98. 5 Thle in 2 Bden. 8. 2 A. 801. 3 A. Lpz. 803 — 5. Eb. neues vollst. WB. 1 Abth. Teutsch – russ. – franz., Riga u. M. 796 — 97. 4., 2 Abth. Russ. franz. teutsch. M. 799 — 802. 813. 4.; 3 Abth. Franz. – russ. – teutsch, M. 799 — 802. 813. 4.; 3 Abth. Franz. – russ. – teutsch, M. 799 – 802. 819. 3 Bde. 4. Eb. Taschenwörterb. (Karmannyj slowar) Russ. – frantz. – teutsch , Teutsch – franz. – russ. u. Franz. – russ. – teutsch, Riga 804 — 5. 4 Bde. 12. (Der russ. Theil auch u. d. T. Ručnyj slowar, Riga u. Lpz. 812. 12.) — A. E. Schmidt now. karm. Slowar ross. niem. i niem. ross., Lpz. 815. 2 Bde. 12. — M. Parenogo Lex. anglinsko – ross., M. 808 — 17. 4 Bde. — P. Kalajdowić opyt slowarja ruskich synonym, M. 818. — Th. Rozanow Lex. lat. – ross., 5 A. M. 819. 2 Bde. — J. Tatišćew Lexicon ili slowar – franc. – ross. M. 816. 2 Bde. — J. Kronenberg Lexicon latinsko – rossijskij, M. 819 — 20. 2 Bde. Polnyj niem. – rossijskij Lexicon, iz boljšago grammatikaljno – kritičeskago Slowarja G. Adelunga sostawlennyj, S.P. 798. 2 Bde. — J. Soc's Lexicon ili slowar nowyj na franc., ital., niem., latin. i rossijskom jazykach, M. 2 Bde. — Slowari srawnitelnyje wsjech jaz., Imp. Ekater. II., izd. P., S. Pallas S. P. 787. 2 B. 4. — P. Zdanow angl. – ross. S. P. 784. 8. — A. Siškow angl. – franc. — ross. 8. P. 795. 2 B. 4. — D. Sinjkowskij lat. – ross. M. 796. 3 B. 8. — R. Cebrikow niem. – ross. S. P. 812. 2 B. 8. — J. Giganow ross. – tatar. S. P. 804. 4. — J. Tatišćew franc. – ross. 2 A. M. 816. 2 Bi 4. — Oldekoppi russ. – teutsch 5. P. 825. 2 B.

Schriftgelehrte wanderten aus Griechenland ein. Die Beschaffenheit der damaligen russischen Sprache ist uns völlig unbekannt; ihr Anbau, der immer und überall mit der Cultur des Volks gleichen Schritt hält, war den spätesten Zeiten vorbehalten. Der Einfluss der warägischen auf dieselbe ist unbeträchtlich; einzelne Wörter sind heutzutage die einzigen Spuren desselben; die ohnehin geringe Anzahl der Ankömmlinge mag sich bald unter den Insassen verloren haben, und die Enkel Ruriks (Swiatoslaw, Jaropolk u.s. w.) hatten bereits 955 slawische Namen. Eine weit wichtigere Veränderung der russischen Sprache wurde durch die Einführung der von Kyrill und Method in der altslawischen Sprache verfassten liturgischen Bücher bewirkt. (Vgl. §. 9. ff.) Dadurch wurden in Russland zwei Sprachen gleichsam einheimisch: die altslawische Kirchensprache, welche lange Zeit ausschliessend Schrift-oder Literalsprache der Russen geblieben ist, und die eigentliche russische, welche das Volk gesprochen hat. Die Büchersprache hatte zwar einen grossen Einfluss auf die Gestaltung der Landesmundart; nichts desto weniger behielt diese fortwährend ihre Originalität. Weit mehr veränderte sich die russische Mundart im Laufe der Zeiten, der Natur der nur gesprochenen, nicht geschriebenen Sprachen gemäss, durch den Gebrauch selbst; während die altslawische, in der Bibel und den Kirchenbüchern fixirt, mit geringen Abweichungen, sich so ziemlich gleich geblieben ist. Diese Abtheilung hat kein eigentliches Denkmal der russischen Sprache aufzuweisen; einige Volkslieder, in welchen der heidnischen Gottheiten, Wladimirs Tafelrunde und der Helden seiner Zeit Erwähnung geschieht, können wol dem Ursprung nach diesem Zeitraum angehören, aber sie kamen nicht in ihrer Urgestalt auf uns, sondern durch mündliche Fortpflanzung vielfach geändert. Auch das altslawische Schriftthum konnte selbst aus Griechenland, wo bereits die Literatur abgeblüht hatte, und nur noch Kirchenbücher und dürftige Chroniken gefertigt wur den, ausser der aus dem Griechischen ins Slawische übersetzten h. Schrift und den Kirchenbüchern, keinen neuen Zuwachs erhalten. Nebst diesen Büchern gehören nach 10 \* zwei

zwei Denkmale der altslawischen Kirchensprache in diese Zeit: die Tractate der Fürsten Oleg und Igor mit den Griechen in den J. 912 und 945, und die Rede Swiatoslaws an seine Kampfgenossen, obschon es wahrscheinlich ist, dass Nestor erstere aus dem Griechischen ins Slawische übersetzt, in der letzten aber nicht die eigenen Worte des Helden wieder gegeben habe. \*)

§. 15.

Zweite Abtheilung. - Von der Einführung des Christenthums bis zur Besiegung der Tataren. 989 - 1462.

V ladimirs Nachfolger, Jaroslaw, vergrösserte zwar bei seinen Lebzeiten den Umfang des Reichs; aber auf dem Sterbebette legte er durch die Theilung Russlands unter seine Söhne den Grund zu dessen Fall. Anarchie; Zwietracht und Blutvergiessen zerrütteten das Land, welches nach zweihundertjährigem Widerstand endlich der Uebermacht der Mongolen unterlag. Selbst der hochherzige Alexander Newskij, und der weise Johann Kalita konnten an keine Befreiung denken, und mussten sich begnügen, durch Unterwerfung und Tribut die Beutelust der wilden Eroberer befriedigt, und das schwere, schmähliche Joch erleichtert zu haben. Der Grossf. Demetrius Joannowić legte durch seinen Sieg über die Tataren (1380) den Grund zur Befreiung des Vaterlandes, und der Grossf. Johann Wasiljewie bestieg 1462 den freien und unabhängigen Thron Russlands. — Jaroslaw (1018 — 1054) liebte die Religion und hiemit auch die Bildung; er berief viele Griechen aus Constantinopel nach Russland, liess die Uebersetzung der Kirchenbücher ins Slawische fortsetzen und in Kiew zum allgemeinen Gebrauch aufstellen, errichtete in Nowgorod eine Lehranstalt für 300 Jünglinge, verschickte die Geistlichen durchs Land und liess das Volk belehren. Das wichtigste Denkmal seiner Zeit ist die Prawda ruskaja (russisches Recht). 1)

<sup>\*)</sup> N. Grec opyt kratkoj istorii ruskoj literatury, (S. P. 822. 8.)

<sup>1)</sup> Die Prawda ruskaja entdeckte Tatiscew in der Nowgorodschen. Chronik, und überreichte sie 1738 der Akad. d. Wissensch. Die 1te Ausg.

Zu Anfange dieser Abtheilung stand Russland auf einer höhern Stufe der Cultur, als die meisten übrigen Länder Europa's. Die Geistlichkeit Russlands zeichnete sich auch zu dieser Zeit durch eine grössere Liebe zu den Wissenschaften und durch eine ausgebreitetere Gelehrsamkeit vor ihren andern Zeitgenossen aus. Während das Land von inneren Unruhen gewaltsam erschüttert wurde, beschäftigten sich die Mönche in der Stille ihrer Gemäuer mit den Wissenschaften und Künsten; einige trieben die Heilkunde, andere bereisten die entferntern Gegenden, die meisten zeichneten in ihren Zellen die Thaten der Vorfahren auf. 2) Unter den russischen Fürsten thaten sich nächst Jaroslaw durch Liebe zu den Wissenschaften hervor: Constantin Wsewolodowić (1217-1218) und Wladimir Wsewolodowić Monomach (1114--1125); der letzte nimmt eine nahmhafte Stelle unter Russlands frühesten Schriftstellern ein, des ersten Geschichte der russischen Fürsten ist in den Stürmen der Zeit untergegangen. Die Tataren vernichteten beinahe alle Denkmale der Volkscultur, verheerten die Städte mit Feuer, und vertilgten die schriftlichen Urkunden. Die Zerstörung des Reichs zog den Verfall der Sitten, dieser die schauderhafte, die Menschheit erniedrigende Strenge der Strafen nach sich; die Wiederkehr der Sittlichkeit, der Vaterlandsliebe und des Nationalmuths ist Russland der christlichen Religion schuldig. Im Laufe des XIII — XIV. Jahrh. gab es in ganz Russland keine öffentliche Schule. Die Tataren, durch schlaue Politik geleitet, schonten die russische Geistlichkeit, die Zahl der Klöster wuchs, und die Kirche bereicherte sich ansehnlich. Die Verbindung mit Constantinopel dauerte fort; von da bekam man geistliche und sonstige Bücher. In

ungesehr unsern jetzigen Secretären gleich kamen.

besorgte Schlözer, S. P. 767; die 2te erschien im 1ten Bd. der fortgesetzten alten russ. Biblioth.; die 3te aus der alten Handschr. der Kormčaja Kniga eb. im 3fen Bde; die 4te mit Anmerk von Boltin und einer Uebersetzung ins Russische S. P. 792. nen aufgel 799.; die 5te im 1ten Bd. der russischen Denkwürdigkeiten M. 815. aus der Kormčaja kniga; die 6te von Rakowiecki nach der Boltinschen, mit einer polnischen Uebersetzung, viedie Cultur der alten Slawen u.s.w., Wars. 820 — 22. 2 Ede. 4.

2) Sie lieferten dem Lande Schriftkundige, Diak genannt, die weltliche Aemter von verschiedenen Abstufungen bekleideten, und im Range

Moskau wurde eine Metropolitan - späterhin Patriarchal - Bibliothek errichtet, die vorzüglich an alten Handschriften reich ist. - Im Laufe dieses Zeitraums erlitt die russische Sprache mehrere Veränderungen. Sie entfernte sich immer mehr von den übrigen slawischen Dialekten. Viele Flexionsformen, Wörter und Redensarten wurden aus dem Altslawischen in die Landessprache aufgenommen. Die Herrschaft der Tataren, die übrigens mit der Entrichtung des jährlichen Tributs zufrieden, abgeschieden an den Ufern der Wolga ihr nomadisches Lager (Kapčak) bewohnten, führte ihr zwar einzelne tatarische Wörter zu, aber diese verdrängten die einheimischen nicht ganz, und konnten den Geist der russischen Sprache, ihren grammatischen Bau und ursprüngliche Reinheit nicht ändern. Auch dieser Abtheilung fehlt es noch an Sprachdenkmälern der Landesmundart, um über ihre Gestaltung urtheilen zu können. Die Büchersprache blieb fortwährend die altslawische; der alte Styl derselben überging im XIV. Jahrh. in den mittlern, der bis ins XVII. Jahrh. währte. - Die eigentliche Literatur gewann in diesem Zeitabschnitt einen grössern Spielraum; neue theologische Schriften, Jahrbücher und Gedichte kommen zum Vorschein. Während der Herrschaft der Tataren wuchs die Anzahl der Kirchenbücher und der Uebersetzungen aus dem Griechischen; die Einbildungskraft, unter dem drückenden Joch der Ungläubi-gen seufzend, ergoss sich in zahlreichen Gesängen. Wladimir der Gr. war für die Sänger Russlands, was Arthur für die Sänger des Westen von Europa. Uralte Gesänge von den Thaten der vaterländischen Helden, deren Trümmer der Verwesung entgangen sind, beweisen, dass auch die Russen ihre Troubadoure gehabt haben. Zu den schätzbarsten poetischen Denkmälern dieser Zeit gehört das Heldengedicht Igor (Slowo o polku Igora, Igors Zug gegen die Polowcer), ausgezeichnet durch Kühnheit, Kraft und Anmuth sowol der Gedanken als des Ausdrucks 3). Schriftsteller, deren Erzeug-

<sup>5)</sup> Diesen Heldengesang entdeckte der Graf A. J. Musin-Puškin im
6. 1796. in einem Chronographen. Die erste Ausg. erschien M. 800., die 2te von Siskow S. P. 805., und mit einer böhmischen Uebersetzung von Hanka, Prag 821., die 3te von N. Grammatia M. 823. mit e. Abh. und dem Fragment Libusa.

nisse sich zum Theil erhalten haben, sind: Lukas Židjata oder Žirjata, Bischof von Nowgorod (gest. 1059), hinterliess eine Schrift: Poucenije k bratii. - Nestor, der Vater der russischen Geschichte, Mönch im pecerischen Kloster bei Kiew (geb. 1056, gest. wahrscheinlich 1111), in der griechischen Sprache und Literatur bewandert, schrieb eine russische Chronik in altslawischer Sprache, welche, für die gesammte Geschichte des Mittelalters überaus wichtig, die Grundlage der slawischen Geschichte bildet, herausg. S. P. 767, M. 781, S. P. 786, M, 784., S. P. 796; von Schlözer mit einer teutschen Uebersetzung und historisch - kritischem Commentar Gött. 802 - 9 5 Bde. 8. (russ. v. Jazykow S. P. 809 - 19. 5 Bde.). — Basilius, wahrscheinlich ein Mönch oder Geistlicher zu Ende des XI. Jahrh., beschrieb die gleichzeitigen Begebenheiten des südlichen Russlands - Sylvester, Bischof von Perejaslawl (gest. 1124), Niphont, Johann, Priester von Nowgorod, Timothej u.a.m. werden als Fortsetzer der russischen Jahrbücher genannt, welche bis Alexjej Michajlowić (1645 - 1676) ununterbrochen fortlaufen, und in Bezug auf die slawischrussische Geschichte, als Quellen derselben, das schätz-barste Vermächtniss jener Zeiten sind. — Nikiphor, Metropolit von Kiew und ganz Russland, von Geburt ein Grieche (gest. 1121), hinterliess zwei Schriften in sla-wischer Sprache theologischen Inhalts. — Wladimir Wsewolodowić Monomach, Grossf. von Russland (geb. 1053, gest. 1125); sein Unterricht (poucenije) für seine Kinder ist ein beredter Erguss der Gefühle eines Vaters und Fürsten, den Erfahrung und Nachdenken weise gemacht haben. - Daniel, Hegumen, unternahm im Anfange des XII, Jahrhunderts eine Reise nach Palästina, deren Beschreibung handschriftlich aufbewahrt wird 1). - Simon, Bischof von Suzdalj u. Wladimir (gest. 1226), und sein Anverwandter Polykarp, pecerischer Mönch, versertigten Biographien einiger pecerischen Mönche, die unter dem Titel: Pecerskij paterik bekannt und häufig gedruckt sind. - Von Kyrill, Metrop. von Kiew und

<sup>4)</sup> Einige hier nicht genannte schriftliche Denkmale verschiedener Versasser aus dem XII. Jahrh. gab Hr. Kukajdewie u. d. T. Pamjatniki ross. slowesnosti XII. wjeka, M. 821. heraus.

ganz Russland, einem gebornen Russen (gest. 1281), erhielten sich Synodalreden, voll lebhaften Gefühls und wahrer Beredsamkeit. - Kyprian, Metrop. von Kiew und ganz Russl., von Geburt ein Serbe (gest. 1406), brachte viele slawische Handschriften mit nach Russland, und hinterliess in den Stufenbüchern eine Biographie des Metrop. Peter. - Photius, Metrop. von Kiew und ganz Russl. (gest. 1431) ist Vf. von sechzehn Vorträgen (poučenije) an die Fürsten und Bojaren, die Geistlichkeit und das Volk. — Gregor Samblak oder Semiwlak, Metrop. von Kiew, von Geburt ein Bulgar (gest. 1419), ist V£ von 27 Reden. - Demetr. Zoograph, wahrscheinlich ein Geistlicher, übersetzte ums J. 1385 — 1402 aus dem Griechischen ein Gedicht des Georg Pisides, Metrop. von Nikomedien im VII. Jahrh., unter d. T. Mirotworenije. - Ignatius, Diakon des Metropoliten Pimen, lebte im XV. Jahrh., und beschrieb die Reise des genannten Metropoliten nach Constantinopel. — Jesaias, Hieromonach auf Athos, von Geburt ein Serbe, brachte 1417 mehrere slawische Handschriften nach Russland, darunter seine Uebersetzung des Areopagiten Dionysius. — Sophronius, Priester in Rjazan, gegen das Ende des XV. Jahrh., schrieb ein Gedicht: Istorija ili powjest' o nasestwii bezbožnago Carja Mamaja s bezčislennými Agarjany 5),

## §. 16.

Dritte Abtheilung. Von der Besiegung und Vertreibung der Tataren bis auf Peters des Grossen Alleinherrschaft.

1462 – 1689.

Mit der Befreiung Russlands vom Joche der Mongolen beginnt eine neue Epoche in politischer, sittlicher und literärischer Hinsicht. Russland, nahm wieder die ihm gebührende Stelle unter den europäischen Mächten ein. Im Laufe dieser Periode erhielt die Nationalbildung einen neuen, höhern Schwung. Gelehrte und Künstler kamen aus Griechenland und Italien nach Russland, und weckten unter den Eingebornen die Sehnsucht nach glei-

<sup>5)</sup> N. Grec op; t ist. rusk. slow. S. 21, ff.

cher Ausbildung. Baukünstler und Maler traten nun selbst unter den gebornen Russen auf; nur die ernstern Wissenschaften, die Philosophie, Sternkunde, Naturlehre und Medicin lagen noch in der Wiege, der künftigen Pflege harrend, Unter Johann IV. Wasiljewić (1533-1584) kamen englische und teutsche Heilkünstler und Apotheker nach Russland. Er liess in den Städten Schulen für die Jugend aus allen Ständen eröffnen. 1) Die erste russische Typographie kam 1564 in Moskau zu Stande. Die kirchliche und bürgerliche Gesetzgebung ward vervollständigt. Car Boris (1598 - 1605) liess achtzehn adelige Jünglinge im Auslande studiren; er selbst liebte vorzüglich die Mathematik, und liess seinem Sohne die zweckmässigste Erziehung geben. In den darauf folgenden politischen Stürmen verstummten die Musen, die Flüsse rauchten vom Blut, die Städte gingen in Flammen auf, und Künste und Gewerbe verschwanden vom russischen Boden. Michael Theodorowić von Romanow (1613-1645) rettete den sinkenden Staat. Der Handel und mit ihm die Städte blühten auf. Im J. 1643 wurde in Moskau' eine griechisch - lateinisch - slawische Lehranstalt errichtet. Unter Alexjej Michajlowič (1645 — 1676) wurden Fabriken angelegt; teutsche Offiziere, Künstler und Handwerker nach Russland berufen; viele ausländische Bücher ins Russische übersetzt: aber die Russen blieben ihren alten, wenn gleich rauhen Nationalsitten treu. Das wichtigste Denkmal seiner Regirung ist das Sobornoje uloženije, eine Sammlung russischer Landesgesetze, gedruckt M. 649. Er und sein Nachfolger Theodor Alex-

<sup>1)</sup> Im J. 1545 schickte er an den Ks. Karl V., als dieser eben einen Reichstag zu Augsburg hielt, einen Sachsen, Namens Schlit, um die Erlaubniss nachzuholen, Gelehrte, Künstler und Handwerker in Teutschland anzuwerben, und nach Russland zu verpflanzen. Ks. Karl V. stellte das Begehren des Cars dem Reichstag anheim, der nach vielen Schwierigkeiten endlich dem Gesandten Schlit einen statt und im Namen des Cars geleisteten Eid abnahm, dass die aus Teutschland nach Russland berufenen Männer weder von da nach der Türkei gelassen, noch ihre Talente zum Nachtheil des teutschen Reichs gebraucht werden sollen. Unter diesen Bedingungen erlaubte man dem Schlit Männer für sein Vorhaben zu suchen, deren er ungeschr Hundert zusammen brachte. Als er aber mit ihnen in Lübeck ankam, um von da nach Lieflandischen Ordens, von dem Lübecker Rath verhastet, worauf sich die Begleiter zerstreuten, und das Unternehmen scheiterte. Johann ersuhr den Verlauf der Sache erst 1557, in welchem Jahr Schlit aus seiner Hast entwich.

jejewič (1676 - 1682) waren würdige Vorgänger Peters des Grossen, die die Materialien vorbereiteten, aus welchen dieser den Bau seines grossen Werks vollendete. Die Wissenschaften und Künste schlugen, vorzüglich nach Einverleibung von Kleinrussland und der Kiewer theologischen Akademie (gestift. 1588), immer tiefere und festere Wurzeln im Lande; auf der Moskauer griechisch-lateinisch-slawischen Akademie wurden Grammatik, Rhetorik, Poetik, Dialektik, theoretische Philosophie und sowol die geoffenbarte als die natürliche Theologie gelehrt. Während der Regirung der Sophia Alexjejewna (1686 - 1689) wirkte der Fürst W. W. Golicyn auf die Verbesserung des Geschmacks in der Baukunst. Die Buchdruckereien in Moskau, Kiew, Černigow, Nowgorod und einigen Klöstern hielten gleichen Schritt mit den ausländischen. - Die russische Sprache blieb jedoch in der Bildung hinter der böhmischen und polnischen zurück. Der ununterbrochene Verkehr mit Polen, die Herrschaft der letztern im südwestlichen Russland, die Betreibung der Kirchen-Vereinigung durch die Katholiken, und die bewältigende Macht der Bildung und der Wissenschaften wirkten entscheidend auf die Gestaltung der russischen Mundart nach der polnischen; dieses Uer ' bergewicht des Polnischen dauerte bis zum Anfange des XVIII. Jahrh. fort. Die ersten slawisch-russischen Sprachbücher erschienen in den polnisch-russischen Provinzen. Viele unter den geistlichen Schriftstellern bedienten sich ausschliessend der polnischen Sprache, und hielten die einheimische für zu ungeschlacht, um in derselben höhere, abstracte Wahrheiten vorzutragen. Doch wurde in Moskau fortwährend die Landesmundart in allen schriftlichen Verhandlungen und Urkunden gehraucht; und es gab demnach in diesem Jahrh. schon drei Schriftsprachen in Russland: die altslawische Kirchensprache in den liturgischen Büchern und allen theologischen Schriften; die eigentliche-russische im Munde des Volks und in den Civilschriften; und die weissrussische in den Werken russischer Schriftsteller in den polnisch-russischen Provinzen. Erst in der zweiten Hälfte des XVII. Jahrh. fing die russische Sprache allmälich an, die Fesseln der

polnischen abzuwerfen und sich selbständig zu gestalten. Zu Ende des XVI. und im Anfange des XVII. Jahrh., war die Literatur beinahe ganz in den Händen der Geistlichkeit, im Laufe des XVII. Jahrh. kommen neben den theologischen auch schon historische und poetische Werke zum Vorschein. Die quantitirende Prosodie, die Zizania und Smotriski vorgeschlagen haben, fand keinen Beifall, um so mehr die bloss reimende polnische; aber das russische Volk fuhr fort in den Nationalliedern sich des zeitherigen, einheimischen und originellen Versmansses zu bedienen. (S. §. 19. Anm. 4.) Im Anfange des XVII. Jahrh. zeigen sich die ersten Spuren der dramatischen Kunst; theatralische Vorstellungen kamen aus Polen nach Kiew, Studenten spielten hier geistliche Dramen. In Moskau wurde erst 1676 auf Verwendung des A. Sergjejewić Matwjejew der Anfang mit der Schauspielkunst gemacht. Unter Theodor Alexjejewič wurde das erste nicht geistliche Drama: Molieres Arzt wider Willen, ins Russische übersetzt; und auf dem Privat-Hoftheater gegeben. — Namhafte Schriftsteller dieses Zeitabschnittes sind: Wässian genannt Rylo, Erzb. von Rostow (gest. 1481), hinterliess ein Sendschreiben an den Car Johann, und eine Biographie seines Lehrers Paphnutius Borowski. — Der h. Joseph Sanin, erster Hegumen des Klosters Wolokolamsk (geb. 1440, gest. 1516), verfasste die Geschichte der jüdischen Ketzerei des XV. Jahrh., und 15 Reden gegen dieselbe. — Gennadius, Erzb. von Nowgorod und Pskow (gest. 1506), schrieb ebenfalls gegen die jüdische Ketzerei. — Agathon, Priester in Nowgorod, verfertigte 1540 einen Kirchenkalender Paschalija, auf 8000 Jahre. — Georgius, ein Monch, brachte ein russisches Jahrbuch bis 1533, zu Stande. - Makarius, Metrop. von Moskau und ganz Russl. (gest. 1564), hochverdient um die Kirche, bewandert in der Literatur und ausgezeichnet durch glänzende reduerische Talente, verfasste die Lebensbeschreibungen der Heiligen unter dem Titel: Četii minei oder Žitija swiatych, Msc., schrieb verschiedene Reden und besorgte die Abfassung und Ergänzung der Stufenbücher (stepennyja knigi) herausg. M. 775. — Laur. Zizania, Erz-

Erzpriester zu Korec in Littauen, gah eine slawische Grammatik, Wilna 596., ein Abcdarium, eb. 596. und einen Katechismus in weissrussischer Sprache, M. 627 heraus. — Maximus der Grieche, ein Monch vom Berge Athos, von Geburt ein Albanese, gebildet in Paris und Florenz, und von dem Grossf. Wasilij Joannowić nach Moskau berufen, übersetzte mehrere Kirchenbücher ins Altslawische, wurde bei der Verbesserung der slawischen Version der Bibel gebraucht, fiel aber in Ungnade und starb in der Verbannung (1536); er schrieb Abhandlungen über den Nutzen der grammatischen, rhetorischen und philosophischen Studien, gedruckt in der Smotriskischen Grammatik. - Job, erster Patriarch von Russland (gest, 1607), beschrieb das Leben des Cars Theodor Joannowië, welche Schrift den Jahrbüchern Nikons (vgl. unten) einverleibt ist. - Fürst Andrej Michajlowič Kurbskij (geb. 1529) ein Bojar und Wojwoda unter dem Car Johann Wasiljewič, fiel um 1564 in Ungnade und flüchtete sich nach Polen, wo er die Geschichte des Cars verfasste, die handschriftlich in verschiedenen Bibliotheken aufbewahrt wird. — Tryphon Korobejnikow und Georg Grekow, Moskauer Kausleute, bereisten Syrien, Palästina und Aegypten, und verfertigten ein Tagebuch ihrer Reisen im J. 1583, welches im 12 Bd. der alten russ. Biblioth. S. P. 783 erschienen ist. -Franz Skorina aus Polock, Doct. der Med., übersetzte die Bibel ins Russische, und liess einige Theile derselben in Prag (in Böhmen) 517 — 525 drucken. — Athan. Nikitin, Kaufmann in Twer, reiste ums J. 1470 nach Ostindien, war in Dekan und Golkonda, und hinterliess die Beschreibung seiner Reise. - Abr. Palicyn, Mönch im Sergiewschen Dreifaltigkeitskloster (gest. zwischen · 1621 — 29), schrieb die Geschichte seiner Zeit, herausg. M. 784. — Fürst Const. Constantinowić Ostrožskij, Wojwoda von Kiew und Marschall von Wolynien, der grösste Beförderer der literärischen Cultur im westlichen Slawenlande seiner Zeit, errichtete zu Ostrog eine kyrillische Buchdruckerei, und liess, ausser vielen andern Büchern, die altslawische Bibel, zum erstenmal ganz, im J. 1581., daselbst drucken. - Nikon, 6ter Patriarch von Russland

land (geb. 1605, gest. 1681), unternahm die Revision der altslawischen Kirchenbücher nach dem Griechischen. besorgte die Uebersetzung mehrerer historischen und geographischen Werke, veranstaltete eine Sammlung der russischen Jahr-und Stufenbücher und der griechischen Chronographen bis 1630, bekannt unter d. T. Nikonow. spisok, und herausg. S. P. 767 — 92. 8 Bde. — Epiph. Slawineckij oder Slawianickij (gest. 1676), Hieromonach im pečerischen Kloster bei Kiew, gebildet in Kiew und im Auslande zu Anfange des XVII. Jahrh., besorgte, von dem Bojaren Theod. Michajlowić Rtišćew 1649 nach Moskau berufen, die Uebersetzung mehrerer Schriften aus dem Griechischen des Joh. Chrysostomus, Gregorius Nazianzenus, Basilius des Grossen, Joh. Damascenus u. m. a., verfasste ein Griechisch - slawisch - lateinisches, und ein philologisches Lexicon, die beide handschriftlich vorhanden sind, unternahm die Uebersetzung der ganzen h. Schrift aus dem Griechischen, die aber nicht zu Stande kam. — Peter Mogila, Metrop von Kiew, Galicien und Kleinrussland, gebürtig aus der Moldau (geb. um 1590, gest. 1647), studirte in Paris; ihm verdankt die Kiewer Akademie ihre neue Einrichtung; er liess einen Katechismus in weissrussischer u. polnischer Sprache drucken, beabsichtigte die Herausgabe der Zitija swiatych, verfasste verschiedene Gedichte im polnischen, sylbenzählenden Versmaass u. s. w. - Innoc. Gizel, Archimandrit des Kiewopecerischen Klosters (gest. 1684), schrieb eine: Synopsis ili kratkoje opisanije o nacalje slawjanskago naroda, Kiew 674. von 718. bis 810. 10mal gedruckt. — Lazar Baranowić, Erzb. von Černigow und Nowgorod (gest. 1693), ausgezeichnet durch Gelehrsamkeit und Vertheidigung der russischen Kirche ge-gen die Gegner, schrieb Reden in weissrussischem, polemische Abhandlungen in polnischem Dialekt, Gedichte, worunter ein Trauergedicht auf den Tod des Cars Alexjej Michajlowić, Kiew 676. 4. — Simeon Polockij aus Polock (geb. 1628, gest. 1680), Hieromonach, Erzieher des Carewie Theodor Alexjejewie, schrieb Gedichte, geistliche Dramen, und liess drucken: Żezl prawlenija, M. 668. fol., Psaltyr w stichach, M. 680. fol.,

Objed duchownyj, M. 681., Wečera duchownaja, M. 683: u. a. m.; in der Handschrift hinterliess er ein Rhythmologion, sieben geistliche Dramen u. s. w. - Sylvester Medwjedew, Vorsteher eines Klosters in Moskau (1691 wegen Theilnahme an der Empörung der Strielcen enth.) verfasste mehrere Gelegenheitsgedichte, beschrieb den Aufstand der Strielcen u. s. w. - Sergij Kubasow, Bojarensohn aus Tobolsk, brachte einen Chronograph oder Lietopisec von der Erschaffung der Welt bis auf seine Zeiten zu Stande. - Theod. Kassianowić Gozwinskij, übersetzte im J. 1608 Aesops Fabeln aus dem Griechischen, und des P. Innocentius Tropnik aus dem Polnischen. - Fürst Semen Sachowskij lebte im Anfange des XVII. Jahrh., fiel in Ungnade beim Car Michael Theodorowić, wurde verbannt ins Cudische Kloster, wo er mehrere Sendschreiben, darunter an den Patriarchen, Erzb. von Siberien und den Schah von Persien versasste. - Iwan Petlin, ein Kozak, bereiste 1620 die Gränzen von Sibirien, und schrieb ein Tagebuch darüber, abgedruckt im sibirischen Boten, S. P. 818. — \* Theod. İsakjewic Bajkow, Wojwoda von Sibirien, hielt sich als russischer Gesandte drei Jahre in China auf, und schrieb ebenfalls ein Tagebuch seiner Reisen, in der alten russischen Bibliothek 4 Bd. und im sibirischen Boten 818. abgedruckt. - Theod. Iwanowić Gribojedow, verfertigte unter dem Car Theodor Alexjejewić eine Uebersicht der russischen Geschichte, Msc. — Andr. Lyzłow, Priester in Smolensk, in der 2ten Hälfte des XVII. Jahrh., verfasste eine Geschichte der Skythen, herausg. von Nowikow, S. P. 776. M. 787. 3 Bde. 8. - Artemon Serg jejewić Matwjejew, Bojarin und Gouverneur mehrerer russischen Städte, Reichssiegelbewahrer (geb. 1625. erm. . 1682), als Minister des Cars Alexjej Michajlowić um die Bildung der russischen Nation und den Anbau der Sprache hochverdient, ein Beschützer der Künstler, voll warmen Gefühls für Menschenwol, berief die ersten Schauspieler nach Russland, verfasste selbst mehrere Werke geschiehtlichen, diplomatischen und heraldisch-genealogischen Inhalts. — Noch sind als Schriftsteller dieses Zeitabschnitts zu nennen: Zach. Kopystenskij, Ignat. JowJowlewić, Joannikij Goliatowskij, Kyrill Tranquillion, Wladimir Gusew, Sabbas Jesipow, Basil. Burcew, Semen Remezow, Nikiph. Matwjejewić Toločaninow, Alexjej Iwanowić Jewlew, Iwan Korniljewić Šušerin, Peter Zolotarew u.m. a. 2)

## §. 17.

Zweite Periode. Von Peter dem Gr. bis auf unsere Zeiten. Erste Al heilung. Vom Anfange der zweiten Periode bis zur Thronbesteigung Elisabeths. 1689 — 1741.

Mit dem Regirungsantritte Peters des Grossen beginnt die glänzendste Epoche Russlands in allen Beziehungen. Was er als Herrscher für die Vergrösserung und Befestigung des Reichs gethan, ist allbekannt. Aber nicht eitle Ruhmsucht und Eroberungen waren der Zweck der Unternehmungen dieses hochherzigen Monarchen, sondern die Wolfart des Vaterlandes, die Bildung seiner Unterthanen. Er verdient mit Recht den Namen des Schöpfers der russischen Nationalbildung. Sein ganzes Streben war auf die Aufklärung seines Volks gerichtet. Während seiner 36 Jahre langen Regirung schwang sich Russland mächtiger empor, als früher während zwei voller Jahrhunderte, und trat in die Reihe der gebildeten Völker im europäischen Staatensystem. Die Macht des Monarchen befreite sich von ihren bisherigen Fesseln; die Gesetzgebung und Verwaltung wurden geregelt; der Nationalkunstsinn erwachte; Fabriken u. Manufacturen blühten auf; die rauhen Sitten der Eingebornen machten den mildern europäischen Platz; Reisen ins Ausland wurden häufig unternommen; die Wissenschaften und Künste siedelten sich auf dem russischen Boden fester an. Die vorzüglichste Sorge des Monarchen war auf die Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse mittelst des Druckes gerichtet 1). Zum Behuf des Unterrichts

<sup>\*)</sup> N. Gree opyt ist. rusk. slow. S. 39. ff.

1) Bevor Peter der Gr. in Russland eine russische Druckerei errichtet hatte, gab er dem Amsterdamer Buchdrucker Tessing ein Privilegium von
15 Jahren auf russische Werke, woselbst auch das erste eigentlich russische Buch: Kratkoje wwedenije wo wisconschiju istoriju 699. 4. erschienen
ist. Nach Tessings und seines Gehilfen, El. Kopijewie, Tode, dauerte das

der Jugend aller Stände wurden verschiedene Lehranstalten errichtet, deren es gegen das Ende der Regirung Peters 51 in den Gouvernements-und Provincialstädten gab. Peter der Gr. kaufte während seines Aufenthalts in Holland das anatomische und zoologische Kabinet des berühmten Ruysch und des Apothekers Seba, und legte so den Grund zum S. P. Museum. - Nach einem von dem grossen Leibnitz entworfenen Plan errichtete der Monarch die Akademie der Wissenschaften, aber der Tod verhinderte ihn, dieselbe zu eröffnen; diess that Katharina I. im J. 1725., und fügte ihr ein der Bildung künftiger Lehrer gewidmetes Gymnasium, welches bis 1762 Universität hiess, bei. Die Einführung der Landesmundart in Civilschriften begründete die eigentliche Nationalliteratur 2). Die achthundert Jahre lang neben der Kirchenslawischen heranwachsende russische Landessprache war bei dem Regirungsantritt Peters bereits so weit gediehen, dass sie ohne Anstand zur öffentlichen Geschäfts-und Schriftsprache erhoben werden konnte. Sie erlitt aber im Laufe dieser Periode viele, zum Theil nicht vortheilhafte Veränderungen. Sowol auf Befehl des Monarchen, als auch aus eigenem Antrieb, übersetzten die Russen eine Menge Schriften aller Art aus den neuern europäischen Sprachen, namentlich aus dem Teutschen, Französischen und Holländischen, in ihre Landesmundart. Allein Peter der Gr. sah, indem er auf diese Weise nach Russland europäische Sitten, Künste,

Drucken russischer Werke in Amsterdam noch bis 1710 fort. — Im J. 1711 wurde eine Buchdruckerei in S. P. errichtet, und das erste hier gedruckte Buch ist: Kniga Marsowa, 713. Die Sankt Peterburgskija wjedomosti erschiene seit 1714. Bald darauf entstanden mehrere Buchdruckereien in S.

P. Vgl. (Ewgenij) slowar istorič. Th. I. S. 273 — 302.

2) Ungefehr im J. 1704 entwarf Peter der Gr. die Grundzüge zu dem jetzt sogenannten Civiltypus der russischen Druckschrift, indem er den kyrillischen Buchstaben nach Art der lateinischen mehr Ründung und Geschmeidigkeit gab. Nach seiner Angabe wurden von holländischen Künstlern in Amsterdam neue russische Lettern gegossen, mit welchen der erste Bogen der russischen Zeitungen in M. 1705 gedrückt worden. Ein volles Jahrzehend wurde nun an der neuen Schrift geändert und gebessert, bis man seit 1711 anfing, nicht nur in M., sondern auch in S. P., alle nicht kirchliche Werke mit denselben zu drucken. Die Kirchenbücker behielten ihren alten Typus. Dasselbe thaten auch die Serben mit geringen Abweitungen. Seitdem unterscheidet man den Civiltypus, der grazdanskij, von dem Kirchentypus, der crkwennyj bei den Russen und Serben heisst. Vgl. Ewgenij a. a. O.

Gewerbe und Kenntnisse verpflanzte, nicht sowol auf die Gestalt (Worte und Styl), als vielmehr auf den Gehalt der übersetzten Werke. Auf diese Art wurden sehr viele ausländische Wörter und Redensarten, vorzüglich in den nautischen und strätegischen Wissenschaften aus dem Holländischen und Englischen ins Russische aufgenommen. Im Lehr-Umgang - und Geschäftsstyl zeigte sich eine Buntheit ohne Gleichen; altslawische, gemeinrussische und ausländische Wörter bildeten ein Chaos. das selbst bei den Geschichtschreibern u. Rednern herrschend wurde. Aber diese Mischung entsprang nicht sowol aus Armuth der russischen Sprache, als vielmehr aus der Leichtfertigkeit und Eile, mit welcher man das Geschäft des Uebersetzens betrieben hat. Zwischen den Verfechtern der altslawischen und gemeinrussischen Sprache entstand überdiess ein Streit; der einzige Kantemir und einige Kanzelredner schufen sich eine eigenthümliche, echtrussische Sprache für ihre Erzeugnisse; an eine russische Grammatik dachte Niemand; die Orthographie blieb fortwährend schwankend, wie die Schreibart selbst. Das sylbenzählende Reimen beherrschte die Dichtkunst; Trediakowskij wies auf griechische und römische Formen hin, aber ohne Erfolg. - Künste u. Wissenschaften lassen sich, durch Herbeirufung gelehrter Männer, aus einem Lande ins andere verpflanzen; die eigentliche Nationalliteratur aber, bestehend aus der Dichtkunst, Beredsamkeit und Geschichte, ist eine Frucht des vaterländischen Bodens, und kann nicht durch Ausländer erzwungen werden. Peter der Gr. bereitete den Boden für die Nationalliteratur, aber er selbst sah sie nicht; die Schriftsteller seiner Periode, Zöglinge des vorigen Jahrhunderts, tragen alle Zeichen der Zeit, der sie angehören. Ein russisches Theater gab es unter Peter nicht; dasselbe ist die üppige Frucht der verseinerten Bildung und des Luxus - Peter hatte nur die Bedürfnisse seines Volks vor Augen. In den Seminarien wurde das Aufführen geistlicher Dramen fortgesetzt. Im J. 1730 wurde beim Hofe ein italienisches, und 1738 ein teutsches Theater eröffnet.

Vorzügliehere Nationalschriftsteller ) dieses Zeitabschnitts sind: der h. Demetrius, Metrop. von Rostow (geb. 1651, gest. 1709), geschmückt mit hohen christlichen Tugenden, reich an Kenntnissen, schrieb in der Kirchensprache leicht, correct, anmuthig; seine Hauptwerke sind: Četii minei, oder Žitija swiatych, Kiew 711-16. 4 Bde. fol., M. 759. u. öfters aufgelegt; Alphabet duchownyj, Kiew 710. 713. S. P. 719. Kiew 747. 755. Ljetopis kelejnoja, M. 784. 800. S. P. 796. 2 Bde., Pou-Eitelnyja slowa, M. 786. 805. 807. 6 Bde., Ostalnyja so-Einenija, M. 804. u.m. a. — Steph. Jaworskij, Metrop. von Riazan und Präsident der h. Synode (geb. 1658, gest. 1722), behauptet eine namhafte Stelle unter den geistlichen Rednern; von ihm ist erschienen : Kamen wjery, M. 713., Propowjedy, M. 804. 3 Bde. 8. — Gab. Bužinskij, Bischof von Rjazan und Murom, gebürtig aus Kleinrussland (gest. 1731), übersetzte Puffendorfs Einl. in die Gesch. der europ. Staaten, S. P. 718, ferner: O dolžnosti čelowjeka, von eb., S. P. 726., Theatron ili pozor istoričeskij, S. P. 724.; seine Reden kamen M. 784. heraus. — Theophan Prokopowić, Erzb. von Nowgorod (geb. 1681, gest. 1736), einer der aufgeklärtesten Männer seiner Zeit, Peters des Gr. treuer Gehilfe bei der Begründung der Nationalcultur, von seinen Zeitgenossen der russische Chrysostomus genannt, einer der reichhaltigsten Schriftsteller Russlands im theologischen, historischen und politischpragmatischen Fach, von dessen 60 Werken ungefehr 30 in Druck erschienen sind. -Fürst Antioch Dmitrijewić Kantemir, der erste Dichter seiner Zeit (geb. 1708, gest. 1744), originell, geistvoll,

b) Hr. Gree, dem ich hier, obwol mit Zuziehung auch anderer Hilfsmittel, grösstentheils gefolgt bin, rechnet zu der Literatur nur die Dichtkunst, Beredsamkeit und Geschichte sammt ihren Hilfswissenschaften; die übrigen Fächer des Wissens gehören, sagt er, zu der Geschichte der Cultur überhaupt. Ob ich gleich hierin einer andern Meinung bin, und, glaube, dass fürs Erste auch die Dichtkunst, Beredsamkeit und Geschichte zu der Culturgesch. überhaupt gehören, fürs Zweite aber es ungerecht sey, die wissenschaftlichen Prosaiker aus dem Gebiete der Nationalliteratur) in die Sprache der Dichtkunst, der Beredsamkeit und der wissenschaftlichen Prosa zerfällt: so wollte ich doch in diesem Grundriss der allgemeinen Geschichte der slaw. Literatur innerhalb der vom Hrn. Gree gesteckten Gränzen der Nationalliteratur, rücksichtlich des Russischen, bleiben, um nicht den Umfang desselben über die Gebühr auszudehnen.

der wahre Gründer der russischen profanen Dichtkunst, schrieb Satyren, S. P. 764. 4., übersetzte 10 Briefe von Horaz, S. P. 744. 788., Fontenelles Werk von der Mehrheit der Welten, M. 730. S. P. 761.; andere Uebersetzungen der Classiker hinterliess er handschriftlich. Fürst Andr. Jakowlewić Chilkow (gest. 1718) schrieb:
Jadro ross. istorii, öfters aufgelegt. — El. Theodorowić Kopijewić oder Kopijewskij aus Weissrussland, studirte in Holland, wurde Protestant und Pastor zu Amsterdam (gest. 1701); er übersetzte auf Peters des Gr. Verlangen mehrere Sprach - und Geschichtsbücher ins Russische, die 699 — 700 bei Tessing in Amst. erschienen sind; anderes hinterliess er handschriftlich. — Pet. Buslajew, Diakonus in Moskau, schrieb ein gereimtes Gedicht: O pereselenii w wječnuju žizn Bar. M. J. Strogonowoj, S. P. 734. — Semen Klimowskij, ein Kozak, lebte um 1724, dichtete leichtere Lieder im Naturstyl. — Kyrill Danilow aus Kiew, ebenfalls Kozak, diente in Sibirien zu Anfange des XVIII. Jahrh. und sammelte russische Gesange aller Art, die mit den seinigen erschienen M. 804. 818. — Leont. Philippowie Magnickij, Lehrer der Mathematik (geb. 1669, gest. 1739), gab die erste russische Arithmetik mit arabischen Ziffern M. 703. heraus. — Ernst Abt Glik (Glück), Pastor in Liefland, in dessen Hause Katharina I. erzogen war, gerieth in die russische Gefangenschaft und lebte in Moskau, wo er Luthers Katechismus, Komenský's Orbis pictus und Janua linguarum u. a. m. ins Russische übersetzte. — Iwan Kyrillow, Obersecretar des Senats, später Staatsrath (gest. 1738), sammelte geographische Notizen über Russland und verfertigte einen Atlas des Reichs 734. 745. — Basil. Grigorowić aus Kiew (geb. 1702, gest. 1747), brachte 24 Jahre auf Reisen im Auslande zu; sein Tagebuch gab Ruban S. P. 778. 785. heraus. — Nikodem Sellij, Alexandronewskischer Mönch (gest. 1746), sammelte an Vorarbeiten zur russischen Geschichte, gab 1736. in Reval ein Schediasma litterarium de scriptoribus, qui historiam polit. eccles. Rossiae scriptis illustrarunt, heraus, russisch M. 815.; ferner Istoričeskoje zercalo ross. gosudarej; de Rossorum hierarchia u. a. m. — Basil. Nikitič 11\*

Tatiscew, gch. Rath (geb. 1686, gest. 1750), sein Hauptwerk ist :. Istorija rossijskaja, herausg. v. Müller M. und S. P. 769 - 84. 4 Bde. 4., mit vielem Fleiss zusammengetragen, und auch jetzt nicht ohne Werth; ferner: Lexicon ross. istor. polit. i graždanskij, reicht nur bis L hin, S. P. 793., Atlas des russ. Reichs 745.; T. schrieb auch Erläuterungen zu der Prawda ruska und zum Sudebnik, nach s. Handschr. herausg. M. 768 - 86. -Steph. Petrowic Kraseminnikow, Prof. der Botanik in S. Petersburg, gebürtig aus Moskau (geb. 1713, gest. 1755), schrieb correct und rein: Opisanije zemli Kamčatki, Ś. P. 755. 2 Bde.; Slowo o poljzje nauk i chudožestw 750.; übersetzte den O. Curtius u. m. a. - Basil. Kyrillowic Trediakowskij, Hofrath und Prof. der Eloquenz, geboren in Astrachan (1703, gest. 1769), beleuchtete der erste die Natur der russischen Verskunst und zeigte die Unzulänglichkeit des syllabischen Reimens; aber er ermangelte der höheren Dichtertalente, um seine bessern Grundsätze durch gelungene Originalwerke durchzusetzen; sein Styl ist geregelt, aber dabei unrein, schwerfällig, langweilig, die Poesien ohne Geschmack; Sposob ross. stichosloženija, S. P. 735.; Razgowor ob ortografii starinnoj i nowoj, S. P. 748.; Deidamija, eine Trago-die, und Telemachida, nach Fenelon in Versen mit quantitirender Sylbenmessung, S. P. 750.; Razsuždenije o ross. stichosloženii, S. P. 755.; Oden, Idyllen und Fabein in verschiedenen Schriften zerstreut; er übersetzte Rollins A. Geschichte S. P. 749-62. 761-67 26 Bde., Barclays Argenis, Boileaus l'Art poetique u. m. a. 4)

§. 18.

Zweite Abtheilung. Elisabethe und Katharina's II. Regirungszeit; oder von Lomonosow bis auf Karamzin.

1741 - 1796.

Glänzende Siege im Auslande und friedliche Milde im Innern charakterisiren die Regirung der Tochter Peters des Grossen, Elisabetha Petrowna. Sie liebte die Wis-

<sup>)</sup> N. Gree opyt istorii ruskoj slowesnosti S. 89. ff.

senschaften und Künste, und erachtete sie nicht nur für den tüchtigsten Hebel der Regirungskunst, sondern auch für eine besondere Zierde ihres mit Pracht und Glanz umgebenen Hofes. Desshalb vermehrte sie 1747 die Einkünfte der Akademie der Wissenschaften, stiftete 1752 das Seecadettencorps, 1755 die Moskauer Universität mit zwei Gymnasien, und legte den Grund zu der S. Petersburger Akademie der Künste 1758. Der grosse Macen Suwalow reichte der Monarchin bei der Ausführung so edler Werke die thätigste, hilfreichste Hand. - Katharina IL fasste Peters des Gr. kühnen Plan in seinem ganzen Umfange auf. Sie gab der russischen Politik eine Selbständigkeit und Consequenz, und erweiterte die Gränzen des Reichs. Sie beglückte das Land durch Begünstigung des Mittelstandes, durch Beförderung des Handels, der Künste und Wissenschaften, durch Vermehrung der Erziehungs- und Unterrichtsanstalten. Achtung für das Schöne und Nützliche und reger Eifer für die grossen Zwecke des Nationalwols wurden in dem die grosse Frau umgebenden Kreise immer allgemeiner; die Namen der Orlow, Rumjancow, Potemkin, Dolgorukij-Krimskij, Soltykow, Suworow, Repnin, Čičagow, Panin, Bezborodko werden neben dem Ihrigen noch von der spätesten Nachwelt mit Ehrfurcht genannt. Sie liebte die Wissenschaften an sich und als Mittel der Veredlung der Sitten und hiemit der Wolfahrt des Volks. Ein ehrwürdiges Bestreben von Ausländern zu lernen, und mit angestrengter Thätigkeit ihnen nachzueifern beseelte durch sie den edlern Theil der Nation. Von den durch sie entweder neugestifteten, oder besser eingerichteten Erziehungs - und Lehranstalten nennen wir das Artillerie - und Ingeneur - Cadetten - Corps 1762, das Erziehungshaus in Moskau 1764 und S. Petersburg 1770, die Gesellschaft für Erziehung adeliger und bürgerlicher Mädchen 1764, die Akademie der Künste, erweitert 1764, das Bergwerks-Institut 1772, das Gymnasium für ausländische Glaubensverwandte, die S. Petersburger Akademie der Wissenschaften, deren Glieder Pallas, Falk, Georgi, Güldenstädt, Ryckow, Rumowskij, Gmelin, Lepechin, Kraft, Inochodcew, Ozereckowskij, Hermann auf Be-

sehl der Monarchin wissenschaftliche Reisen in verschiedene-Gegenden des Reichs unternehmen, und die darüber geführten Tagebücher herausgeben mussten, die Moskauer Universität mit der daselbst gestifteten freien russischen Gésellschaft, die kais, russische Akademie zur Vervollkommnung der Sprache und Geschichte, gestiftet 1783, die Gesellschaft für Oekonomie 1765, die chirurgische Lehranstalt u.m.a. Im J. 1783 wurde die Errichtung der Buchdruckereien freigegeben, eine Commission für Normal-oder Volksschulen ernannt, und bald darauf ein Seminarium für Volksschullehrer sammt mehreren Normalschulen eröffnet. Allmälig wurden nun die Volksschulen durch das ganze Land ins Werk gesetzt, und fingen an auf die Verbreitung der Civilisation selbst unter dem Volk wolthätig, kräftig einzuwirken. - Während der Regirung Pauls I. (1796 - 1801) kamen ebenfalls mehrere Bildungs - und Lehranstalten zu Stande, darunter die Universität zu Dorpat. - Den Anfang dieses Zeitabschnitts bezeichnet die Gestaltung der russischen Sprache und Schreibart durch Lomonosow. Er wagte zu allererst zwischen dem Altslawischen und Russischen eine genaue Gränze zu ziehen, und letzteres auf feste Grundsätze zurückzuführen. Er schrieb der erste eine reine, echte russische Prosa, gab der Lyra ein eigenthümliches Versmaass, und entwarf die Regeln der russischen Grammatik. Die Dichtkunst, die Beredsamkeit, die Geschichte und die Naturwissenschaften haben ihm gleichviel zu verdanken. Aber verkannt von seinen Zeitgenossen, ging Lomonosow, schon hier ein strahlendes Gestirn, nebelumhüllt unter, um nach seinem Tode von der Nachkommenschaft als ein Stern erster Grösse erkannt und desto mehr bewundert zu werden. Trediakowskij's schwerfällige, holprichte Schreibart, und Theophans u. Gabriels Sprachamalgam trübten noch lange die russische Prosa. Um diese Zeit fing Sumarokow an, dramatische Versuche in alexandrinischen Versen zu schreiben. Dieses Maass und Lomonosows Jamben und Choräen behaupteten bis auf die neuesten Zeiten auf dem russischen Parnass die Alleinherrschaft. Lomonosow fühlte die Zauberkraft des Hexameters, und würde ihn mit der Zeit ge-

wiss

wiss gebraucht haben, wenn der Tod sein Leben nicht abgekürzt hätte. - Das Lustspiel, der Dialog, die Brzählung, der Brief ermangelten noch immer einer passenden, leichten Sprache; in den damaligen höhern Zirkeln wurde nicht russisch, sondern bei Lebzeiten Anna's teutsch, bei jenen Elisabethens und Katharina's hingegen italienisch und - wie noch heute - französisch gesprochen. — Die meisten Schriftsteller aus dem Zeitalter Katharina's traten allmälig in die Fussstapfen Lo-, monosows, und richteten sich nach den von ihm entworfenen Regeln und gegebenen Mustern. Jelagin schrieb rein russisch, aber noch immer schwerfällig; der diplomatische Geschäftsstyl wurde durch Teplow, Bezborodko, Zawadowskij und Chrapowickij vortheilhaft ausgebildet; die Sprache der Lyra erhielt durch Deržawin neues Leben; Knjažnin veredelte den Dialog des Trauerspiels; Bogdanowić und Chemnicer ragen durch Einfachheit und Leichtigkeit der Schreibart über ihr Zeitalter hervor. Die russische Akademie lieferte eine Grammatik und ein Wörterbuch der russischen Sprache. - Mit Elisabeth fängt die russische Literatur an, sich zu einem selbständigen, geschlossenem Ganzen zu gestalten; bis dahin sah man nur Bruchstücke. Lomonosow, Sumarokow u. Trediakowskij weckten und nährten die Liebe zu den schönen Wissenschaften; Müller fing an, ein russisches Literaturblatt herauszugeben 1755, mehrere folgten seinem Beispiele. Ein russisches Theater kam auf, zuerst durch Theodor Wolkow in Jaroslawl 1746, dann durch ebendenselben in S. Petersburg (wo schon früher Sumarokows Trauerspiele von Dilettanten gegeben wurden) organisirt, und durch einen kais. Ukaz 1754 bestätigt. Im J. 1759 erfolgte die Errichtung des Moskauer russischen Theaters. - Katharina II. belebte die Literatur durch freigebige Unterstützung der Schriftsteller und eigenes Beispiel 1). Zu den Sängern Elisabeths gesellten sich Petrow, Cheraskow, Deržawin. Die Zahl der Zeitschrif-

ten

<sup>1)</sup> Ein unsterbliches Denkmal Katharinens Fürsorge für gelehrtes Wissen und eigener literärischen Bildung bleibt unter andern das vergleichende Wörterbuch, S. P. 787 -- 89 und 790, zu welchem Werke sie den Entwurf selbst gemacht, und aus vielen Wörterbüchera dazu gesammelt hat.

ten vermehrte sich. Die russische Akademie zählte die ausgezeichnetsten Literatoren unter ihren Mitgliedern. Die geistliche Beredsamkeit fand an Platon, Georgi, Anastasius und Lewanda rüstige Bearbeiter. Die russische Geschichte gewann an Materialien, und reifte unter den Bemühungen Müllers, Schlözers, Basilows, Stritters, Ščerbatows, Boltins, Nowikows zur Vollendung heran. Das russische Theater wurde aus einem Hofzu einem wahren Nationaltheater. — Nur eine kurze Zeit trübten die unglücklichen Folgen der französischen Revolution den Schauplatz der literärischen Cultur Russlands.

Die Zahl der Nationalschriftsteller wächst in diesem Zeitabschnitt dergestalt, dass wir uns auf eine gedrängte Aufzählung einiger der vorzüglichsten beschränken müssen. - Mich. Wasiljewić Lomonosow aus Denisow, Staatsrath, Prof. der Chemie bei der Akademie der Wissenschaften (geb. 1711, gest. 1765), lernte das Lesen und Schreiben von dem Pfarrer seines Geburtsortes, begab sich, durch den gereimten Psaltyr von Polockij für Poesie begeistert, der Studien wegen nach Moskau und Kiew, und von da nach S. Petersburg, verweilte zwei Jahre auf der Universität zu Marburg, erwarb sich durch sein poetisches Talent den Namen des Vaters der neuern russischen Dichtkunst, nicht minder berühmt durch seine prosaischen Schriften, die sich alle durch Correctheit und Wolklang der Sprache auszeichnen; noch ist er als Lyriker unübertroffen, aber auch die epischen, dramatischen und epigrammatischen Poesien haben einen hohen-Werth; s. Schriften erschienen zuerst einzeln, gesammelt von der Akad. d. Wiss. 3 Ausg. S. P. 803. 6 Bde. 4. - Alex. Petrowić Sumarokow, wirklicher Staatsrath u. Ritter (geb. 1718, gest. 1777), schrieb in Prosa und Versen: Geschichte, Abhandlungen vermischten Inhalts, Reden, Lust - und Trauerspiele, Idyllen, Satyren, Epigramme u.s. w.; hochverdient um das russische Drama, das ihm seine Veredlung verdankt; sämmtliche Werke herausg. von Nowikow M. 787. 10 Bde. - Gedeon Krinowskij aus Kazan, Bisch. von Pskow (geb. 1726, gest. 1763), seine Reden zeichnen sich durch einen christlich.

frommen Sinn und hohe moralische Würde aus, der . Styl ist ungleich, aber deutlich und nicht entblösst vom rednerischen Schmuck, gedr. M. 760. 2 Bde - Demetr. Siecenow, Metrop. von Nowgorod und Mitgl. der h. Synode (geb. 1708, gest. 1767), nicht sowol durch rhetorische Kunst, als vielmehr durch die natürliche Kraft seines Feuereifers ausgezeichnet; s. Reden erschienen einzeln. - Nikl. Nikitič Popowskij, Prof. in Moskau (geb. um 1730, gest. 1760), übersetzte Popes: Opyt o čelowiekje, M. 757. 787. 803., einige Oden aus Horaz und dessen Brief an die Pisonen, Lockes Erziehungskunst. M. 759. 768. 2 Bde.; schrieb zwei Reden, die ganz besonders die Feinheit seines Geschmacks beurkunden. -Georg Konisskij aus Nježin, Erzb. von Weissrussl. und Mitgl. der h. Synode (geb. 1717, gest. 1795), beschrieb die Mohilewer Eparchie S. P. 775., verfasste geistliche und weltliche Reden u.m. a. — Platon Lewsin aus Cas-nikow, Metrop. von Moskau, mehrerer Orden Ritter, (geb. 1737, gest. 1812), einer der fruchtbarsten Schriftsteller Russlands im theologischen Fach, sämmtl. Schriften M. 779 - 807. 20 Bde., enthaltend Reden, Abhandlungen, Biographien, Katechismen, Dogmatik u. s. w., ausserdem erschien von ihm: Cerkownaja ross. istorija, M. 805. 2 Bde. — Anast. Bratanowskij alus Baryšewka, Erzb. von Astrachan, Ritter des h. Anna-Ordens, Mitgl. der h. Synode und der russ. Akad. (geb. 1761, gest. 1806), der erste geistliche Redner Russlands, der sich von der Härte und Rauheit des ältern theologischen Styls zu der Geschmeidigkeit der neuern Schreibart herabzulassen wagte; er gab heraus: Reden, M. u. S. P. 796 - 807. 4 Bde. 8., Rhetorik, lat. M. 806. 8., verschiedene theolog. Abhandl. S. P. u. M. 794 - 805. - Joh. Wasiljewic Lewanda aus Kiew, Erzpriester in Kiew, Ritter des h. Anna-Ordens (geb. 1736, gest. 1814), ein Redner voll tiefen Gefühls, unerschöpflich an neuen, kräftigen Gedanken, seine Schreibart ist nicht ganz rein, aber er bemächtigt sich des Gemüths und Herzens durch die Uebermacht seines Geistes; sämmtl. Reden S. P. 821. 3 Bde. - Mich. Matwjejewić Cheraskow, wirkl. geh. Rath und Ritter, Mitgl. mehrerer gel. Gesellsch. (geb. 1733, gest.

1807), einer der fruchtbarsten Schriftsteller seiner Zeit, versasste vermischte prosaische Aussätze, Oden, Erzählungen, Lustspiele, Trauerspiele, didaktische Gedichte und zwei Epopöien: Rossijada in XII Gesängen, M. 785., und Wladimir in XVIII Gesängen, M. 786. 3te A. 809., die zwar im ganzen den Ansprüchen der Kritik an ein vollkommenes Epos nicht entsprechen, dessen ungeachtet aber im Einzelnen nicht ohne poetischen Werth sind. -Wasilij Petrowić Petrow aus Moskau, Staatsr. u. Mitgl. der russ. Akad. (geb. 1736, gest. 1799), schrieb Oden, in welchen die Fülle und Kraft der Gedanken den öftern Mangel eines geglätteten 'Ausdrucks ersetzen, und poetische Episteln, zusamm. S. P. 811. 3 Bde.; ausserdem übersetzte er Virgils Aeneis S. P. 781 — 86. 2 Bde. — Iwan Semenowić Barkow (gest. 1768), schrieb eine Biographie des Fürsten Kantemir und Anm. zu dessen Satyren, verfasste eine kurze Gesch. von Russl. Msc., übersetzte Horazens Satyren in Versen S. P. 763., Phädrus Fabeln eb. 764., Holbergs Universalgesch. S. P. 766, 796. u. m. a. - Hippolit Theodorowić Bogdanowić aus Perewoločna, Collegienrath, Mitgl. der russ. Akad. (geb. 1743. gest. 1803), unter seinen zahlreichen prosaischen und poetischen Schriften steht das romantische Lieblings-gedicht der Nation: Dusenka (Psyche), obenan, gedr. 778. sämmtl. Werke M. 809 - 10. 6 Bde., 2 A. 818. 4 Bde. — Iwan Iwanowić Chemnicer, Collegienr., Mitgl. der russ. Akad. (geb. 1744, gest. 1784), ein trefflicher, originiller Fabeldichter: Basni i Skazki, 778. 3 A. S. P. 799. 3 Bde. 4 A. S. P. 819. 3 Bde. — Denis Iwanowić von Wizin aus Moskau, Staatsr., Mitgl. der russ. Akad. (geb. 1745, gest. 1792), der erste Prosaiker seiner Zeit, um die Vervollkommnung des russischen Lustspiels besonders verdient, schrieb Episteln, Erzählungen, Reden, Briefe, Satyren und Lustspiele, übersetzte aus dem Englischen und Französischen mehrere Dramen und Erzählungen, die von 1762 bis 1803 einzeln erschienen sind; sein berühmtestes Werk ist: Nedorosl, ein Lustspiel, 783. - Gabriel Romanowić Deržawin aus Kazan, wirkl. geh. Rath und Ritter mehrerer Orden, Mitgl. beinahe aller gel. Gesellsch. Russlands, im J. 1802. Justizminister (geb.

(geb. 1743, gest. 1816), der geseierteste Dichter Ruse-lands unter Katharina II., schrieb lyrische, didaktische und dramatische Gedichte, die insgesammt zu den unsterblichen Denkmälern der russischen schönen Literatur aus Katharina's Zeit gehören, sämmtl. Schriften: S. P. 810 - 15. 5 Bde., N. A. 824. - Was. Wasiljewic Kapnist, (geb. 1756, gest. 1823), Staatsr., Mitgl. der r. Akademie und mehrerer gel. Gesellsch., lebte ganz den Musen auf seinem Landgut Obuchowka in Kleinrussl., ist als Lyriker nächst Deržawin zu nennen, dem er zwar an Kühnheit der Gedanken nachsteht, aber an zarter Gemüthlichkeit und Reinheit der Sprache gleichkommt; s. Oden erschienen S. P. 806., zwei Dramen: Abjed, ein Lustspiel S. P. 799., Antigone, ein Trauersp. 815. — Jermil Iwanowić Kostrow, Provincialsecretär (gest. 1796), übersetzte Homers Ilias I — VI Rhaps., treu und fliessend, doch nicht im Versmaasse des Originals, sondern gereimt, S. P. 787., Apulejus gold. Esel, M. 781., Ossians Bardengesänge, aus dem Franz., M. 793., S. P. 818. 2 Bde., Voltaires Taktik in Versen, M. 779., vermischte Gedichte, M. 802. 2 Bde. — Jakob Borisowić Kniažnin aus Pskow, Hofr. und Mitgl. der russ. Akad. (geb. 1742 gest. 1791), schrieb 6 Trauerspiele, 4 Lustspiele, 4 Opern und ein Melodram, ausserdem Fabeln, Oden, Episteln u. a. m.; er nimmt neben Sumarokow den 2ten Platz unter den Dramatikern dieses Jahrhunderts ein, und übertrifft ihn an Reinheit und Adel des Styls, wird aber auch oft schwülstig und frostig, sämmtl. Schriften S. P. 802. 5 Bde. — Noch verdienen folgende dramatische Dichter dieser Zeit eine Auszeichnung: Nikl. Petrowić Nikolew (geb. 1758, gest. 1816), schrieb Trauerspiele, worunter das beste: Sorena, 781. — Was. Iwa-nowić Majkow (geb. um 1725, gest. 1778), verfasste 2 Trauer-und eben so viele Lustspiele, zusamm S. P. 809. - Alex. Anisimowić Ablesimow (gest. 1784), schrieb Erzählungen, Elegien, Sinngedichte und Lustspiele. — Dem. Wladimirowic Jefimjew (gest. 1804), lieferte mehrere Lustspiele. — Alex. Iwanowić Klušin (gest. 1804), verfasste zwei Lustspiele, schrieb lyrische Gedichte u.m.a. - Pet. Alexjejewić Plawilščikow (geb. 1760, gest. 1812)

verfasste, selbst ein Schauspieler, mehrere Trauer-und Schauspiele. - Jurij Alexandrowić Neledinskij-Meleckij, wirkl. Staatsr. u. Senator (geb. 1751), erwarb sich grossen poetischen Ruhm durch gelungene Lieder und Romanzen voll Zartheit und feurigen Gefühls, die einzeln in verschiedenen Zeitschriften erschienen sind. - Semen Sergjejewić Bobrow, Collegien-Assessor (gest. 1810), mit der englischen Literatur innig vertraut, besass eine glühende Einbildungskraft und kraftvolles, tiefes Gefühl. aber sein nicht immer deutlicher und correcter Styl verfallt oft aus Erhabenheit in Schwulst; s. Hauptwerk ist ein Lehrgedicht: Chersonida, S. P. 803.; lyr. Gedichte unter d. T. Razswjet polunoči, S. P. 804. 4 Bde., Drewnaja noć wselennoj, 807 — 9. 4 Bde. — Fürst Iwan Michajlowić Dolgorukij, geh. Rath und Ritter, Mitgl. mehrerer gel. G. (geb. 1764, gest. 1823), schrieb philosophische Oden und Episteln im Nationalgeschmack, die sich durch gediegene Gedanken, tiefes Gefühl und eine einfache, natürliche Darstellung vortheilhaft auszeichnen. - Graf Dmitr. Iwanowić Chwostow, geh. Rath, Senator u. Ritter, Mitgl. der russ. Akademie und mehrerer gel. Gesellsch. (geb. 1757), schrieb in seiner Jugend Lustspiele in Versen und Prosa, später lyrische und didaktische Gedichte, die sowol dem Gehalt als der Sprache nach zu den besten Erzeugnissen in dieser Gattung gehören, übersetzte mehrere classische Werke aus dem Französischen; sämmtl. Schriften S. P. 817. 4 Bde. - Gerhard Friedrich Müller aus Westphalen, wirkl. Staatsr. und Ritter, russischer Historiograph, Mitgl. mehrerer gel. Gesellsch. und Akad. (geb. 1705, gest. 1783), erwarb sich, ein Ausländer, unsterbliche Verdienste um die russ. Nationalliteratur durch die Herausgabe vieler handschriftlichen Geschichtswerke: Sibirskaja istorija, S. P. 750., Sudebnik, M. 768., Tatiščews istor. ross., M. 768 - 74., Chilkow's jadro ross. ist., M. 771., Polunyn's geogr. Lex. yon Russland, M. 773., Stepennaja kniga, M. 771 — 74. 2 Bde., u. a. m., derselbe gab die erste russ. litterärische Zeitschrist: Ježemjesjačnyja sočinenija, S. P. 755. heraus. - Fürst Mich. Michajlowic Scerbatow, geh. Rath, Senator und Ritter, Mitgl. mehrerer Akad. (geb. 1733, gest. 1790),

1790), weihte sich von Jugend auf der Bearbeitung der russischen Geschichte, die in einem schwerfälligen Styl, ohne tiefere Forschung und mit wenig Geschmack geschrieben, 770 — 92. 15 Bde., die kritische Feder Boltins weckte, und viele, der russischen Geschichte äusserst erspriessliche Erläuterungen veranlasste; ausserdem gab Sc. mehrere historische Werke mindern Umfangs heraus. — Theod. Alexandrowic Jemin (geb. um 1735, gest. 1770), schrieb ausser mehreren Romanen, eine Geschichte Russlands, die aus unlautern Quellen geflossen, jetzt durch bessere Bearbeitungen verdrängt ist; Ross. istor., S. P. 767 — 69. 3 Bde. — Timoth. Semenowic Maljgin, Collegienass. u. Mitgl. der russ. Akad. (gest. 1820), verfasste: Zercalo ross. gosudarej, S. P. 791. 794., Opis starinnych sudebnych mjest ross. gosud., S. P. 803., O drewnosti monety w ross. gosud., S. P. 810. — Mich. Dimitrijewić Čulkow, Obersecretär des Senats (gest. 1793), gab eine Gesch. des russ. Handels, S. P. 781. 21 Bde. heraus. - Peter Iwanowić Ryckow, Staatsr. (gest. 1778), verfasste einen Versuch der Gesch. von Kazan, S. P. 767. — Iwan Nikitič Boltin, Generalmajor, Mitgl. der russ. Akad. (geb. 1735, gest. 1792), ein ehrwürdiger Forscher und Wahrheitsfreund, dem die älteste Geschichte Russlands einen grossen Theil ihrer Aufhellung verdankt, schrieb eine wichtige Kritik auf Leclerc's histoire ancienne et moderne de la Russie 787., S. P. 788. 2 Bde. 4, unterwarf Ščerbatows russ. Gesch. seiner Prüfung, S. P. 789 und 793 — 94. 2 Bde. 4., nahm an der Herausgabe der Prawda ruskaja Theil, S. P. 792.; mehreres hinterliess er handschriftlich. — Iwan Iwanowić Golikow, Hofr. (geb. 1735, gest. 1801), verfasste die Lebensgeschichte Peters des Gr. unter d. T. Djejanija Petra W., M. 788— 90. 12 Bde., dazu gehört: Dopolnenija k djejanijam P. W, M. 790 — 98. 18 Bde., und Anekdoty P. W. M. 798., die weitschweifig und in einem panegyrisch-declamatorischen Ton geschrieben, nur als eine vollständige Samml. von Materialien zur eigentlichen Gesch. Peters des Gr. zu betrachten sind. — Iwan Perfiljewic Jelagin, wirkl. geh. Rath, Senator und Ritter (geb. 1728, gest. 1796), machte sich durch gelungene Uebersetzungen ausländischer,

scher, vorzäglich teutscher und französischer Werke um die russische Literatur verdient. - Jakob Iwanowić Bulgakow, wirklicher geh. Rath, Ritter, Ehrenmitgl. der Akad. der Wiss. (gest. 1809), übersetzte aus dem Französischen des Abbé de la Porte: Wsemirnyj putešestwennik, S. P. 778. 4 A. 813. 27 Bde., Ariosto's Wljublennyj Roland, S. P. 797., 3 A. 800. 3 Bde., Bar-, dons Obrazowanije drewnich narodow, S. P. 795. 4 Bde. — Mich. Iwanowić Werewkin, Staatsr, (gest. 1795), und Sergij Sawič Wolčkow, Collegienrath und Secretär der Akad. der Wiss, (gest. 1773.), bereicherten die vaterländische Literatur mit gelungenen Uebersetzungen zahlreicher Werke des Auslandes. — Sergij Plescejew, wirkl. geh. Rath u. Ritter (geb. 1752, gest. 1802), schrieb die erste genaue und gründliche Statistik Russlands, S. P. 790. — Nikl. Iwanowić Nowikow (geb. 1744, gest. 1818), ein kenntnissreicher, unermüdet thätiger Patriot, belebte den russischen Buchhandel, beförderte die Herausgabe vieler wichtigen Werke, war selbst ein geschickter Schriftsteller: Opyt istorič. slowarja o ross. pisateljach, S. P. 772., Drewnaja ross. biblioth., S. P. 773 — 75. 10 Bde. fortges. eb. 786 - 93. 9 Bde.; verschiedene Journale vom 1769-82. - Was. Grigorjewić Ruban, Collegienr. und Ritter (geb. 1739, gest. 1795), redigirte mehrere Journale, gab eine Sammlung von Inschriften 771., eine Beschreib. von Kleinrussl. S. P. 773. 777., von Moskau 782. u. m. a. heraus. 2)

## **§**. 19.

Dritte Abtheilung. Das Zeitalter Alexanders, oder von Karamzin bis auf unsere Zeiten.

Die Regirungszeit Alexanders, durch glänzende Besiegung des Feindes der Ruhe von Europa im Auslande verherrlicht, macht im Innern des Landes eine neue Epoche der Nationalcultur. Ks. Alexander I. sah gleich im Anfange seiner Regirung die Aufklärung der Nation für den wichtigsten Theil der Wolfahrt des Reichs an, und über-

<sup>2)</sup> N. Gree opyt ist. rusk. liter. 8. 129 ff.

übertrug die Sorge dafür einem eigenen Ministerium 1802 (1816 mit dem Ministerium des Cultus vereinigt), dem alle Lehr- und Bildungsanstalten Russlands (die theologischen, militärischen und metallurgischen, ferner die unter der Specialfürsorge der Ksn. Maria Theodorowna stehenden ausgenommen), untergeordnet wurden. Begründung der Universitäten (deren es jetzt 7 gibt: S. Petersburg, Moskau, Dorpat, Wilna, Charkow, Abo und Kazan), ging ein neues Licht im Osten Europas auf, dessen Glanz kein Freund der Finsterniss mehr zu trüben vermag. Diess gehört unter allem Grossen mit zu dem Grössten, was Russland seinem gesegneten Alexander verdankt. Wie viel die übrigen Lehr- und Bildungsanstalten Russlands, als die Gouvernementsschulen oder Gymnasien, die Kreisschulen, die Pfarr-oder Kirchspielschulen, die vier theologischen Akademien mit 36 Eparchialseminarien und mehreren kleinern Schulanstalten u. s. w. zur Verbreitung nützlicher Kenntnisse und moralischer Bildung beitragen, ist an sich klar. Dem Beispiele des Monarchen folgend, errichteten einzelne begüterte Patrioten oder Gemeinden verschiedene Lehranstalten, in den Gouvernements- und Kreisstädten. Es bildeten sich mehrere neue gelehrte Vereine, von denen die meisten mit den Sammlungen ihrer literärischen Arbeiten die vaterländische Literatur bereits bereichert haben. (Vgl. §. 7.). Nicht minder vortheilhaft wirkte auf die Aufklärung der Nation die zweckmässigere Gestaltung der seit 1797 vernachlässigten russischen Akademie für Vervollkommnung der Sprache u. Geschichte 1801, 1)

die Untersuchung der Grundsätze der Etymologie, als Grundlage eines von derselben beabsichtigten vollständigen etymologischen Wörterbuchs der slawisch – russischen Sprache. Als Probe dieser Arbeiten erschienen seit 1819 vom Hrn. Min. u. Adm. Siškow etymologische Tabellen, die in aufsteigender Linie die Elemente der Sprache bis auf die einfachsten Grundlaute zurückführen, und wobei sich öfters erweist, dass aus einer einzigen Wurzel über 2000 Wörter abgeleitet werden können. Der Druck des etymologischen Wörterbuchs nach diesem Plan hat unter Mitwirkung und Theilnahme aller Glieder der Akademie bereits begonnen. Dieselbe Akademie hat auch Uebersetzungen mehrerer schätzbaren Werke der altern und neuern Literatur veranlasst und herausgegeben, z. B. der römischen Geschichte des Livius, Tasso's befreit. Jerusalem, (Brosses) traite mechaniques u. s. w. Das grosse, alphabetisch geordnete Wörterbuch der russ. Sprache ist von ihr neuerdings 1822 im 6 Quartanten besorgt worden; aber auch die Herausgabe von Wör-

das Censurgesetz 1804, die Eröffnung der kais. Bibliothek in S. P. 1811, die Errichtung der Lehrkanzel für morgenländische Sprachen in S. P. 1818; um andere, unmittelbar hieher nicht gehörende Anstalten und ihr folgenreiches Wirken, worunter die russische Bibelge-sellschaft beachtenswerth ist 2), zu übergehen. Was in dem Geiste des hochherzigen Regenten Russlands einzelne Grosse des Reichs für die Nationalliteratur bis jetzt gewirkt haben, und noch fortwirken, diess auszuführen ist hier der Ort nicht. Wem ist der Name des grossmüthigen, allgemein geachteten Beschützers der Wissenschaften, des Reichskanzlers Grafen Rumjancow unbekannt? Was er für das Gedeihen der Nationalliteratur gethan, wird noch die späteste Nachwelt gewiss mit besonderem Danke anerkennen. Wichtig ist, vorzüglich für den russischen Geschichtforscher, seine Bibliothek in S. Petersburg, die bereits gegen 40,000 Bde. zählt. Hiernächst sind des patriotisch gesinnten Grafen Tolstoj Bemühungen mit Achtung zu nennen, dessen Büchersammlung in Moskau vorzüglich reich an ältern Drucken und Msc. ist. - Gegen das Ende des XVIII. Jahrh. begann in Moskau, der Mitte des Landes, wo das reinste, regelmässigste Russisch gesprochen wird, die leichte didaktische russische Prosa sich zu entwickeln. Karamzin ist der Schöpfer dieser neuen, jetzt allgemein herr-schenden russischen Prosa. Er zog den französisch-englischen Periodenbau dem griechisch - lateinischen in der russischen Sprache vor, und befreite dieselbe von den schwerfälligen Fesseln, in die man sie zeither geschlagen hat. Nur in der Dichtkunst wollte er ihr die Freiheiten der alten Sprachen lassen; in der didaktischen Prosa hingegen drang er auf die den neuern europäischen Spra-

terbüchern anderer verwandten Mundarten beabsichtigt sie. Noch ist die Unterstützung, die sie andern Schriftstellern und ihren Arbeiten werden tässt, zu rühmen. Sie gibt heraus: Izwjestija ross. akad. bis 823. XI Hfte., und Sočinenija i perewody, bis 823. 7 Bde.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die russ. Bibelgesellschaft hat im Einverständniss mit den obern geistlichen Behörden darauf Bedacht genommen, der altslaw. Version eine neuruss., aus jener gemachte, an die Seite zu stellen. Das N. T. war bereits 1822 vollendet. Später hat der Kaiser den Druck der russ. Bibel, auch ohne beigefügten altslaw. Text, vornehmlich für Schulen, erlaubt. S. 18ter Bericht der Bibelges. 822. -- Lpz. Lit. Z. 823. No. 140. Lpz. Rep. d. Lit. 823. No. 14.

chen eigene logische Fügung der Worte und Sätze. Allein was er mit Einsicht in das Wesen der Sprache und mit Umsicht gethan, das übertrieben seine zahllosen Nachahmer, die nur die schwache Seite ihres Vorbildes aufgefasst haben. Indem man den griechisch-lateinischen Periodenbau verbannen wollte, hielt man offenbare Gallicismen in der russischen Sprache nicht nur für erlaubt. sondern sogar für nothwendig 3). Schon war das Uebergewicht des Gallicismus in derselben beinahe entschieden, und der Nationalstyl drohte von seiner Reinheit zu einem leichtfertigen, oberflächlichen, dem Slawismus fremden Sprachhunzen herabzusinken, als noch zu rechter Zeit Hr. Admiral u. Minister Šiškow, Präsident der russischen Akademie, mit seiner gehaltreichen Schrift: Rasuždenije o starom i nowom slogje 1803 (womit sein Pribawlenije 1804 zu verbinden ist), auf den Geist der Schriftsteller, und hiemit auf den Gang der Sprachbildung und Literatur sowol kräftig als wolthätig einwirkte. Bald darauf erschien das Werk des Hrn. Stanjewić: Rasuždenije o ruskom jazykje 1808, worin in Bezug auf die obige Schrift des Hrn. Šiškow die Mittel und der Gang der Sprachbildung überhaupt, und der russischen ins Besondre mit Scharfsinn und Kritik geprüft und beleuchtet werden. Genannte Schriften weckten den Forschungsgeist der Russen; die Lust und Liebe zur fernern Reinhaltung und Gestaltung der Landessprache nimmt bei den einheimischen Schriftstellern mit jedem Jahre zu. Der Streit der Petersburger und Moskauer Partei scheint soweit beigelegt, und die leichte Prosa Karamzins hat über Sumarokows und Trediakowskijs Slaweno-Russismus für jetzt den Sieg getragen. — Während Karamzin die russische Prosa bearbeitete, gewann die Sprache der Dichtkunst unter der schöpferischen Hand Dmitrijews, Ozerows, Krylows, Žukowskijs und Bat'uŝkows eine ganz

<sup>5)</sup> Schr charakteristisch sind die Worte eines Ungenannten in dem Sorewnowatelj proswješčenija, 823. 1 Hft. S. 101, der bei Gelegenheit der Revision eines Außatzes über die Gesch. der russ. Liter. von A. Bestužew in der Poljarnaja zwjezda 823., das Urtheil Bestužews über Karamzin: "Karamzin blesnul na horizontje prozy, podobno radugje poslje potopa", durch folgende ersetzen zu müssen glaubt: "Karamzin, kak blagotwornaja rosa, ožiwil suchoje polje našej prozy; no wraždebnyj wjetr nagnal tuči wjalych podražatelej — i oni zatopili eto polje."

neue Gestalt. Die russische Metrik fand an Wostokow einen neuen, genialen Bearbeiter; Wojejkow und Gnjedië nahmen sich der altelassischen Versmaasse mit anscheinendem Glück an 4). Auch der höhere Geschäfts-

4) Der russ. Versbau hielt nicht immer gleichen Schritt mit der russ-Dichtkunst. Hr. Wostokow unterscheidet in der russ. Verskunst vier Gattungen: 1.) die numerosen Nationalgesange oder die Volkspoesie; 2.) die quantitirende Presodie Smotriskijs; 3.) die franz. - polnische Reimpoesie; und 4.) die accentuirende Prosodie Lomonosows und seiner Nachfolger. Die russ. Volkspoesie hatte eine selbständige Form bis auf Peter den Gr. und Lomonosow, nach welcher Zeit dieselbe durch den Einfluss von Sumarokows, Popows, Neledinskijs und Dmitrijews Gedichten auf den Volkston eine bedeutende Veränderung erlitt. Der Versbau in den alten, aus der Periode vor Peter dem Gr. herrührenden Gesängen ist originell. Ihnen ist der Reim noch fremd, und der Numerus wird durch den Ton (ictus, udarenije) bewirkt. Der russ. Vers zerfällt in den lyrischen (piesennyj), welcher den Liedern, und epischen (skazočnyj), welcher den erzählenden Gedichten eigen ist. In beiden ist der Pyrrhich vorherrschend; in beiden kommen nicht über 2 3 durch den Ictus bestimmte Längen vor. Der Unterschied beider besteht darin, dass die Ictus des erstern unbeweglich, die des letztern hingegen beweglich sind. Dieser entspricht völlig dem griechischen Hexameter. Ob das Gedicht Igor in Versen od. Prosa geschrieben sey, lässt Hr. Wostokow dahin gestellt seyn, glaubt aber doch, dass es sich leicht und mit Nutzen in Verszeilen theilen liesse. — Mel. Smotriskij, sagt Hr. Wostokow weiter, versuchte (Gramm. 1619) der erste die griech. Prosodie auf das Kirchenslawische zu übertragen, sey es, dass dieses damals dafür empfänglicher gewesen, als jetzt, oder, wie Hr. Wostokow meint, aus Unbekanntschaft mit dem Geiste dieser Sprache — was man daraus ersehe, weil er keine Nachfelger hierin gefunden (1) ( Und doch war Smotriskij auf dem richtigen Weg, die slawische Prosodie nach dem natürlichen Zeitverhalt der Syfben, nicht nach dem ihr fremden Tone, zu begründen. Vgl. §. 4. Aum. 7. Gesteht doch Hr. Wostokow selbst, dass, trotz seiner Behauptung, die russ. Sprache habe keine gedehnten Sylben, die russ. Bauern in Archangel, in Sibirien, in der Ukraine, die Vocale vielfach deknen und Spondäen haben, ja dass selbst der gebildete Moskauer od. S. Petersburger Russe im recitirenden Vortrag gewisse Sylben lang, andere kurz ausspreche. Wenn die russ. Grammatiker und Dichter in der Lehre vom russischen Ton und Zeitmaass nicht zu helleren Begriffen gelangt sind, als die Hrn. Dobrowsky, Puchmayer und Negedly in der vom böhmischen, so steht es schlecht um unsere slaw. Verse - und Ohren.) Etwa 150 Jahre nach Smotrişkij versiel Trediakowskij auf den Gedanken, russ. Hexameter zo machen. Ihm folgte Sumarokow, und übersetzte zur Probe Bruchstücke aus der Telemachide. Noch schrieben N. N. Murawjew (M. 776), und W. G. Ruban (Virg. Ekl. Tityr 793) in diesem Jahrh. Hexameter. Galinkowskij übers. die schon einmal versuchte Ekl. Virgils (813); Wojejkow gab Bruchstücke aus Virgils Georg. (816) heraus, und N. J. Gnjedič wagte sich, auf S. S. Uwarows Antrieb, an den Homer. Aber alle diese nahmen den Ton als obersten Grundsatz der Quantität an, und lieferten bisweilen 5füssige Hexameter, noch dazu tüchtig mit Trochäen durchspickt. (Kein Wunder, dass bei solcher unhellenischen Handhabung der Verskunst die zartgebaute griech. Kalliope in dem rauhen germanischen Tonkurass bei gebildeten Nationalen wenig Glück machte. Griechische Formen wollen durchaus nach den Grundsätzen der griech. Prosodie und Metrik behandelt seyn.) - Die ersten Reime in Russl, erschienen in Skorina's Hiob Prag 517. und in der Ostroger Bibel 581. von Geras. Danilowič. Auf dièse folgt Sergej Kuhasow, Vf. eines Chronographen. Durch die Vermischung der Russen in Klein-und Weissrussland mit den Polen, gelangte die poln. Reimkunst, die selbst der

und Kanzleistyl wurde unter Alexander gedrängter und geschmeidiger. Die Theorie der Sprache gewann durch die grammatisch - lexicalischen Arbeiten der russischen Akademie und der Hrn. Wostokow, Sokolow, Born, Nikoljskij, Heym, Vater, Linde, Tappe, Puchmayer. Mit ästhetischer Kritik beschäftigten sich die Hrn. Šiškow, Makarow, Martynow, Merzljakow und Ostolopow, mit der Bibliographie und Literaturgeschichte die Hrn. Ewgenij, Sopikow, Anastasewić, Greć, Certelew. Die Moskauer Universität war von jeher die Pflanzschule der russischen Dichter und Redner. Im J. 1791 und 1792 gab Karamzin in Verbindung mit Cheraskow, Deržawin und Dmitrijew daselbst ein literärisches Journalheraus, und brach der neuern Prosa die Bahn. Im J. 1802 redigirte er den Wiestnik Ewropy, der nicht wenig zur Verbreitung nützlicher Kenntnisse und Verfeinerung des Geschmacks beitrug. Im J. 1803 erschienen die Tragödien Ozerows, 1805 die Gedichte Žukowskijs und Bat'uškows, und zeigten die russische Poesie in einem neuen, schöneren Lichte. In ihren Werken verklärte sich die russische Muse, und die erkünstelte Empfindelei vieler ihrer Vorgänger wich hinfort vor der wahrhaften Begeisterung für höhere Ideale und reinere Formen. Das Studium der griechischen und römischen Classiker, dieser unverwelklichen Muster der vollendetsten Schönheit und Erhabenheit, erwachte unter den gebildeten Nationalen, und wirkt folgenreich auf die Gestaltung des Nationalge-

elenden französischen nachgeäfft ist, nach Russland, und beherrschte 100 Jahre lang den russischen Helikon. Der Metrop. Peter v. Mogila bahnte ihr den Weg (629) und S. Polockij brachte sie in Schwung (wjenec 670, rhythmologion 678.). Männer eines bessern Schicksals werth, wie Theophan, Kantemir, Buslajew, haben an diesem Klingklang ihre Federn stumpf geschrieben. — Lomonosow bestimmte die Langen und Kürzen nach dem Ton (die gehobene Sylbe gilt lang, die gesenkte kurz, wie bei den Teutschen), wobei er nicht so auf die Natur dei Sprache, als vielmehr auf den teutschen und franz. Gebrauch Rücksicht nahm. Sein und Cheraskows und Petrows Beispiel half den 4 füssigen Jamben (lyrisches Masss) und den 6-füssigen Alexandrinern (episches Masss) auf die Beine. Später führten Deržawin, Dmitrijew und Karamzin die Verskunst auf einheimische Formen, doch mit Beibehaltung des Tongrundsatzes, zurück, und Wostokow suchte dem freien Numerus der alten Volkslieder in Verbindung mit Versmaassen neuerer Art in der höhern Poesie Eingang zu verschaffen. Vgl. Trediakowskij & drewnem, srednem i nowom stichosloženii ross. 775. Rb. Kratkaja rusk. prosodia M. 798. S. — A. Wostokow opyt o rusk. stichosloženii, 812. 817. 8. — J. Rižskij nauka stichotworstwa. S. P. 811. 8. — Fürst N. Certelew opyt običich prawil stichotworstwa, S. P. 820.

schmacks. Nur eine kurze Zeit verdunkelten die Kriegswolken 1812 - 15 den heitern Himmel Russlands, um einen desto fröhlichern Tag herbeizuführen. Die meisten Schriftsteller Russlands ergriffen das Schwerdt zur Vertheidigung des Vaterlandes, und kehrten lorbeerbekränzt in den Dienst der Musen zurück. - Die geistliche Beredsamkeit gedieh zu einer höhern Stufe der Vollendung; Philarets und Ambrosius salbungsvolle Reden zeigen sie in ihrem höchsten Glanze; die russische Geistlichkeit bereicherte mit zahlreichen Werken die vaterländische Literatur. — Durch des grossen Schlözer energisches Einwirken auf das russische Geschichtsstudium erwachte die historische Kritik in Russland; Karamzins neueste russische Geschichte, ein Nationalwerk, dem er beinahe die Hälfte seines Lebens gewidmet hat, ist die herrlichste Frucht dieser Kritik. Noch glänzen auf der Bahn der Erforschung der vaterländischen Geschichte in allen Beziehungen die Namen: Ewgenij, Joh. Potocki, Sestrencewić, Musin-Puškin, Bantyš-Kamenskij, Malinowskij, Kačenowskij, Timkowskij, Buturlin, Richter, Glinka, Ewers, Krug, Lehrberg, Adelung, Wichmann, Köppen u. m. a., und als Statistiker: Storch, Hermann, Zjahlowskij u. m. a. - Das russische Theater verdankt in den neuesten Zeiten seine Vervollkommnung dem Fürsten Šachowskoi.

Aus dem grossen Gebiet <sup>5</sup>) der russischen Literatur in diesem Zeitabschnitt wird es für unsern Zweck hinreichend seyn, einige vorzüglichere Nationalschriftsteller namhaft zu machen. Niklas Michajlowić Karamzin, kais. Historiograph, wirkl. Staatsr. u. Ritter, Mitgl. mehrerer gel. Gesellsch. (geb. 1765), weihte sich von Jugend auf dem Dienste der vaterländischen Musen, re-

The welchem Verhältniss die Verbreitung der gelehrten Bildung in Russland steigt, mag das einzige Beispiel der Zahl in russ. Sprache geschriebener Werke zeigen. Im J. 1787 zählte man deren 4000, und mehr als das Doppelte (8000) sollte 1820 die Nationalliteratur besitzen. Im J. 1822 rechnete man 350 lebende Schriftsteller, die meisten aus dem Adol, 1 aus der Geistlichkeit. In Absicht der Literatur, d. i. der Menge, dem Umfange und der Vorzüglichkeit origineller Geisteswerke der letztern Jahrh. steht Russl. andern europ. Nationen, namentlich den Teutschen, Französen und Engländern (nicht aber den Ungern, wie Fater in s. russ. Leseb. S. 10. irrig behauptet), freifich weit nach. Aber nicht die Schuld der russ. Sprache ist es, dass ihre Liter. noch hinter diesen zurücksteht, auch nicht die Schuld des jetzt lebenden Geschlechts, unter welchem sich reger Eifer für

digirte in den J. 1792 - 803. die Zeitschriften: Moskowskij žurnal, Aglaja, Aonidy, Pantheon inostrannoj slowesnosti und Wiestnik Ewropy, gab 1804 s. sämmtl. kl. Schriften heraus, 3 A. 820. 9 Bde., enthaltend Gedichte, Briefe, Erzählungen, Reden, Biographien und historische Bruchstücke; er übersetzte die Erzählungen Marmontels M. 794, 815., der Frau Genlis M. 816, verschiedener Vff. M. 816.; s. Hauptwerk ist.: Istorija gosudarstwa Rossijskago, S. P. 816-18. 8 Bde., 2 A. 819-25. 11 Bde., reicht his 1606 hin, und wird fortgesetzt, teutsch Riga 823. 6 Bde; die Schriften K. machen, nach Stoff und Form Epoche in der russischen Literatur, s. Prosa ist rein, fliessend, lebendig, mit einem Wort musterhaft; s. Poesien sind tief geschöpfte Gedanken eines Weisen in das lieblichste Gewand der Phantasie gehüllt; kein Schriftsteller Russlands hat so vielfach, wie er, auf seine Zeitgenossen gewirkt. - Iwan Iwanowić Dmitrijew, wirklicher geh. Rath und Ritter, Mitgl. mehrerer gel. Gesellsch. (geb. 1760), schrieb Episteln, Satyren, Fabeln, Erzählungen, Lieder und Epigramme, sämmtl. Schr. M. 795. 6 A. 822. 3 Bde.; in s. Gedichten sprechen sich Verstand und Herz auf eine sinnige, einfach edle Weise aus, der Versbau ist kunstlos, dabei doch regelmässig. - Mich. Nikitic Murawjew aus Smolensk, geh. Rath, Senator, Curator der Mosk. Univ., Ritter u. Mitgl. mehrerer gel. Gesellsch. (geb. 1757, gest. 1807), schrieb als Erzieher der Grossf. von Russland verschiedene Werke pädagogischen, moralischen historischen und ästhetischen Inhalts, die alle durch Adel der Gesinnung, Tiefe des Gefühls, Schärfe der Gedanken und Vollendung der Sprache das Gepräge des Classischen tragen; sie erschie-

die Wissenschaften über weit von einander entlegene Theile des grossen Reichs verbreitet hat; auch nicht die Schuld der Männer, welche schon vor einem halben Jahrh., und welche in grösserer Anzahl jetzt Geist, Urtheil und Witz mit einer vertrauten Kenntniss ihrer Muttersprache verbinden. Wie Aeste vom Stamme, so gehen die Restrebungen der Schriftsteller einer sich in dieser Hinsicht erhebenden Nation von frühern aus; erst mit ihrer Zertheilung in recht viele Zweige wächst ihr Umfang, der Früchte ihrer Blüthen werden mehrere, und so streut sich immer mehr Saamen aus, für die kommenden Geschlechter. Mit Recht sagt daher Wachler (Handb. d. lit. Cult. 2 B. S. 803) r., Russlands politisches Uebergewicht, verbunden mit dem Emporstreben der Nation zur höhern Civilisation, lässt ahnen, dass im nächsten Jahrh. eben so viele russ. Sprachmeister, als jetzt französische, in Eur. Beschäftigung haben können."

nen zuerst einzeln 789 - 810, gesamm. S. P. 820. 3 Bde. - Wladimir Alexandrowić Ozerow, Gen.-Major u. Ritter, Ehrenmitgl. mehrerer gel. Gesellsch. (geb. 1770, gest. 1816), schrieb Trauerspiele im alexandrinischen Versmaass (Smert' Olega, Oedip w Athinach, Fingal, Dimitrij Donskoj und Polyxena), nebst einigen lyrischen Gedichten; übersetzte Colardeau's Epistel der Heloise an Abelard; sämmtl. Schr. vom Fürsten P. A. Wiazemskii S. P. 818. 2 A. 824. 2 Bde.; als Tragiker ragt er durch Originalität, Würde und Fülle der Gedanken, durch meisterhafte Situationen hoch über seine Vorgänger u. Zeitgenossen hinaus, und macht Epoche auf dem russischen Theater; s. Versbau ist zuweilen ungleich, schwerfällig, hart. - Alex. Semenowić Šiškow, Admiral und Ritter verschiedener Orden, Minister des Cultus und der Aufklärung, Präsident der russischen Akad. und Mitgl. mehrerer gel. Gesellsch. (geb. 1754), nimmt eine der ersten Stellen unter den vaterländischen Schriftstellern u. Forschern ein; in den jüngern Jahren übers. er Campe's Kinderbibl. N. A. S. P. 808. 2 Bde.; Gessners Daphnis; schrieb kleinere Gedichte u. ein Drama: Newolinicestwo; darauf widmete er sich dem Seedienst, übers. und verfasste mehrere Werke aus diesem Fach: Morskoje iskustwo, von Ch. Romme, S. P. 795. 2 Bde.; Trejazyčnyj morskij slowar, engl. franz. russ., S. P. 795. 2 Bde., Sobranije morskich žurnalow, S. P. 800. 2 Bde., Istor. spisok korabljom u. m. a.; zuletzt verlegte er sich auf Philologie und ästhetische Kritik: Rasuždenije o starom i novom slogje ross. jazyka, S. P. 802. 2 A. 813. 3 A. 818., Pribawlenije k sočin. o starom i nowom slogje r. j. S. P. 804.; Perewod dwuch statej iz Laharpa, S. P. 808., Razgowory o slowesnosti, S. P. 811., Pribawlenija k razgow. o slowes., S. P. 811.; noch übers. er Tasso's befreites Jerusalem in Prosa aus dem Ital. S. P. 818. 2 Bde., und liess mehrere philol. Abhandl. in den Nachrichten der russ. Akad. drucken. - Ambrosij Podobjedow, Metrop. von Nowgorod, Mitgl. der h. Synode und Ritter mehrerer Orden (geb. 1742, gest. 1818), ist Vf. von Rukowodstwo k čteniju Sw. Pisanija, M. 779. 2 A. S. P. 803., Sobranije poučiteljnych slow, 2 A. M. 816. 3 Bde.

Bde., Sobranije rječej, M. 810. 818. - Mich. Desnickij, Metrop. von Nowgorod, S. Petersburg, Estland u. Finnland, mehrerer Orden Ritter, Mitgl. der h. Synode (geb. 1752, gest. 1821), s. Reden erschienen unter d. T. Besiedy w raznych miestach i w raznyja wremena goworennyja, S. P. 816 - 20. 10 Bde. - Philaret Drozdow aus Kolomna, Erzb. von Moskau und Kolomna, mehrerer Orden Ritter, Mitgl. der h. Synode, der russ. Akad. und mehrerer gel. Gesellsch. (geb. 1782), schrieb: Razgowory o prawoslawii Greko - ross. Cerkwi, S. P. 815., Načertanije cerkowno - biblejskoj istorii, S. P. 816. 819., Zapiski na knigu Bytija, S. P. 816. 819., Poučiteljnyja slowa, S. P. 820. u. m. a. - Ambrosij Protasow, Erzb. von Kazan und Simbirsk, Ritter (geb. 1769), liess mehrere gediegene Reden in verschiedenen periodischen Schriften drucken. - Ewgenij Bolchowitinow, Metropol. von Kiew, mehrerer Orden Ritter, Mitgl. der russ, Akad. und mehrerer gel. Gesellsch. (geb. 1767), einer der ge-achtetsten vaterländischen Forscher, gab ausser mehreren, in verschiedenen Zeitschriften zerstreuten Abhandl. historischen und kritischen Inhalts, ausser den Schriften des Tychon Zadonskij S.P. 799., des Bisch. Innocentius. Woronež 799., des Metrop. Ambrosius M. 810., und ausser einigen theol. und histor. Werken mindern Umfangs folgendes wichtige Werk heraus: Slowar istoričeskij o bywšich w Rossii pisateljach duchownago čina Greko-rossijskija Cerkwi, S. P. 818. 2 Bde. 8. - Stanislaw Sestrencewić Bogus, Metrop. der röm.-kath. Kirche in Russl., mehrerer Orden Ritter, Mitgl. der russ. Akad. und mehrerer gel. Gesellsch. (geb. 1731) ist Vf. von Istorija o Tawrii, S. P. 806. 2 Bde., Izsljedowanije o proischoždenii rusk. naroda, S. P. 816. - Iwan Andrejewić Krylow aus Moskau, kais. Bibliothekar, Hofr. und Ritter, Mitgl. der russ. Akad. u. s. w. (geb. 1768), der originellste Fabeldichter Russlands, schrieb auch Lustspiele u. Opern, nahm Theil an der Herausgabe mehrerer Journale u. s. w. Basni, N. A. S. P. 819. 6 Bde. — Wasilij Andrejewić Žukowskij, Hofrath und Ritter, Mitgl. d. russ. Akad. u.s. w. (geb. 1783), nach dem Urtheil seiner Zeitgenossen bis jetzt der grösste Dichter auf russischem Boden, schrièb

schrieb seit 1802 Poesien verschiedenen Inhalts, Oden . Lieder, Episteln, Romanzen und Balladen, vermischte Gedichte, mehrere ästhetisch-kritische Abhandl, übersetzte Schillers Johanna d'Arc, einige Gedichte Byrons (822), Bruchstücke aus dem Roman Lalla Rookh von Th. Moore u. m. a.; sämmtl. Sch. S. P. 816. 2 A. 819. 4 Bde. 3 A. 824. 3 Bde. 8.; er redigirte 1808 den Wiestnik Ewropy allein, und 1809 — 10 mit Kačenowski — Konstantin Nikolajewić Bat'uškow aus Wologda, Hofr. und Ritter (geb. 1787), ein classisch gebildeter, genialer Geist, dem Vorhergehenden in vielfacher Hinsicht gleichkommend, schrieb in Prosa Reden, Abhandl, Charakteristiken und Briefe, in Versen Elegien, Episteln, Erzählungen, lyrische Gedichte, Epigramme u. s. w. die zuerst einzeln, dann gesammelt von N. J. Gnjedič S. P. 817. 2 Bde. erschienen sind. — Fürst Peter Andrejewić Wjazemskij aus Moskau, Collegienr. und Ritter, Ehrenmitgl. der Mosk. Univ. u. s. w. (geb. 1792), ein geistvoller Dichter und Prosaist, dessen Erzeugnisse in verschiedenen russ. Zeitschriften zerstreut sind. - Fürst Alex. Alexandrowić Šachowskoj aus Bezzaboty, wirkl. Staatsr., Mitgl. der russ. Akad. u. s. w. (geb. 1777), schrieb, ausser einigen komischen Erzählungen und Satyren, für das russ. Theater bis 1825 mehr als 50 Stücke, darunter die meisten Lustspiele in Versen, 4 in Prosa, 4 Trauerspiele in Versen, 8 Opern und 14 Melodramen nebst 2 romantischen Lustspielen; s. poetisches Talent ist vorzüglich in den Lustspielen glänzend, in welchen er alle seine Vorgänger weit hinter sich gelassen hat. - Nikl. Iwanowic Gnjedic aus Poltawa, kais. Bibliotheksadjunct, Hofr. und Ritter, Mitgl. der russ. Akad. u. s. w. (geb. 1784), schrieb: Razsuždenije o pričinach zamedljajuščich uspjechy proswješčenija w Rossii, 814., Roždenije Homera, ein lyr. Gedicht, S. P. 817., übers. Shakespeares Lear, S. P. 809., Voltaires Tankred, S. P. 816., Piesny prostonarodnyja nynješnich Grekow S. P. 825., von Homers Ilias VII - XI Rhaps. im alexandrinischen Versmaass, als Fortsetzung der Uebers. Kostrows 810.; im J. 1813 unternahm er auf des Präsidenten der Akad. der Wiss. S. S. Uwarows Aufforderung die Uebers, der Ilias aufs

aufs Neue im Versmass des Originals (nach dem Ton-princip der Quantität), wovon einige Bruchstücke in period. Schriften bereits erschienen sind. - Alexjej Theodorowić Merzljakow aus Dalmatow, Collegienr. u. Ritter, Prof. der Poes. und Eloquenz in Moskau, u. s. w. (geb. 1778), ein geschmackvoller Kenner des classischen Alterthums, als Kritiker hochverdient um die schöne Literatur Russlands, übersetzte zahlreiche Schriften des Alterthums und der neuern Literatur, darunter Aristoteles Poetik, Horazens Brief an die Pisonen, Virgils Eklogen M. 807., die Idyllen der Ant. Deshoulières M. 807., auserwählte Stücke aus Aeschylus, Sophokles und Euripides, Podražanija i perewody iz greć. i lat stichotworcew M. 825. 2 Bde., Eschenburgs Theorie der schönen Wiss. M. 820. 823., Tassos befreites Jerusalem in Versen u. m. a.; verfasste mehrere Reden, redigirte die Zeitschrift Amphion 815., schrieb Vorträge über die russ. Literatur 4 Bde. u. m a. — Nikl. J. Greč, Hofr., redigirt zwei period. Schriften: Syn otečestwa, und Literaturnyja pri-bawlenija k synu oteč., beide in S. Petersburg, gab ein Lehrbuch der russ. Literatur: Ucebnaja kniga ross. slow. S. P. 819 - 22. 4 Bde. 8 (der 4te auch unter dem T. Opyt kratkoj istorii rusk. literatury 822.), eine russ. Gramm. (823) u. a. m. heraus. — Alex: Theodorowie Wojejkow aus Moskau, Collegienr., Mitgl. der russ. Akad. u. s. w. (geb. 1773), übersetzte Delilles: Sady, S. P. 816., Virgils Eklogen, Georgica und Aeneis im Versmaass des Originals (einzelne Bruchstücke erschienen in verschiedenen Zeitschriften); schrieb ein Lehrgedicht: Iskustwa i nauki, Satyren und Episteln, wovon letztere muster-haft sind; gab mit W. Kozlow: Nowosti literatury, S. P. 822. 2 Bde. u. m. a. heraus. — Alex. Jefimović Izmajlow aus Moskau, Collegienrath und Ritter, Mitglied mehrerer gel. Gesellsch. (geb. 1779), ein trefflicher Fabel-dichter (Basni S. P. 4 A. 821). — Alex. Sergjejewič Puškin aus S. Petersburg, Collegiensecretär (geb. 1799), verfasste mehrere, mit allgemeinem Beifall aufgenommene romantische Gedichte: Ruslan i Ludmila, S. P. 820., Kawkazskij pljennik, 822., Bakčisarajskij Fontan, M. 824. Ewgenij Onjegin, S. P. 825. — Was. Sergjejewič Pod-

Podříwalow aus Moskau, Staatsr. und Ritter (geb. 1765. gest. 1813), gab 1794 eine liter. Zeitschrift heraus, schrieb seine eigene Biographie, mehrere Abhandl. über die russ. Gramm. und Poesie u. s. w.; übers. Campe's Psychologie M. 789., Meissners Bianca Capello M. 793., eb. Romane und Erzählungen M. 803. 8 Bde.; seine Aufsätze zeichnen sich durch Schärfe und Richtigkeit der Gedanken, durch Zartheit des Gefühls und eine regelmässige, kunstlos-anmuthige Schreibart aus; die Uebers. sind rein und fliessend. - Alex. Christophorowic Wostobow aus Arensburg, Hofrath und Ritter, Mitgl. der russ. Akad. u. s. w. (geb. 1781), ein geschmackvoller Dichter, beschäftigt sich seit 1808 mit philologischen Studien, hat eine altslawische Grammatik und ein Wörterbuch in Msc. fertig, gab heraus: Opyty lyričeskije, 805 — 6. 2 Bde., Opyt o rusk. stichosloženii, S. P. 817. 8., Stickotworenija 821., mehrere wichtige Abhandl. in verschiedenen russ. Zeitschriften und einzeln gedruckt.-Pet. Iwanowić Sokolow aus Moskau, Staatsr. und Ritter, wirkl. Mitgl. und Secretär der russ. Akad. u. s. w. (geb. 1766), nahm an der Abfassung der Grammatik und des Wörterbuchs der russ. Akad. Theil, gab heraus: Nacalnyja osnowanija ross. gramm. 788. 5 A. 810., Kratk. ross. gramm. 809. und öft.; Pčela, eine Zeitschrift; übers. Ovids Verwandlungen 808., und beabsichtigt die Herausgabe des russ. Livius und Virgilius. — Iwan Martinowic Born, Staatsr. und Ritter, verfasste: Kratk. rukowodstwo k rose. slowesnosti 808., enthaltend die Grammatik, Rhetorik, Poetik u. Geschichte der russ. Sprache. - Alexjej Sergjejewić Nikoljskij, wirkl. Staatsr. und Ritter, Mitgl. der russ. Akad. (geb. 1755), schrieb: Osnowanija ross. slowesnosti, 3 A. S. P. 816.; übersetzte, ausser mehreren Schriften Beausobres, Laharpes und Rollins, de Brosses traité de la formation méchanique des langues, u. m. a. - Iwan Andrejewic Heym aus Braunschweig, Professor in Moskau, Staatsr. u. Ritter (geb. 1758, gest. 1821), verfasste, ausser mehreren russ. Sprachbüchern (vgl. §. 13. Anm. 5.): Rukowodstwo k kommerčeskoj naukje, M. 804., Načertanije wšeobščago zemleopisanija, M. 817., Načert, statistiki, M. 821. 1r Bd. — Pet.

Pet. Iwanowić Makarow, Major (geb. 1765, gest. 1804), gab 1804 ein Journal: Moskowskij Merkurij, heraus; übersetzte mehrere Werke aus dem Franz.; sämmtl. Werke 2 A. M. 817. - Iwan Iwanowić Martynow aus Perewoločna, wirkl. Staatsr. und Ritter, Mitgl- der russ. Akad. u. s. w. (geb. 1771), übersetzte Longins περὶ τοῦ υωους aus dem Gr. mit Anm. S. P. 802., Anakreons Lieder S. P. 802., Chateaubriands Atala S. P. 802., einige Werke Rousseau's S. P. 801., Lafontaines S. P. 802., Aesops Fabeln, aus dem Gr., S. P. 823., Kallimachos Hymnen, Eb. 823., Sophokles Oedip Eb. 825., von Homers Ilias I - VI Rhaps.; gab heraus: Technobotaničeskij slowar, S. P. 820., Botanika S. P. 821; redigirte mehrere Journale u. s. w. - Nikl, Theodorowic Ostolopow, Staatsr. . und Ritter (geb. 1782), gab unter andern folg. Schriften heraus: Voltaires Versuch üb. die epische Poesie S. P. 802., Tassos Phantasien, 2 A. S. P. 819., Sobranije stichotworenij, S. P. 816., Slowar drewnej i nowoj poezii, S. P. 821. 3 Bde., redigirte ein periodisches Blatt u. s. w. — Was. Stephanowić Sopikow, Buchhändler, zuletzt kais. Bibliotheksadjunct (gest. 1818), verfasste: Opyt rusk. bibliografii, S. P. 813-21. 5 Bde. Den 5ten Bd. redigirte Was. Grigorjewić Anastasewić aus Kiew (geb. 1775), auch als Uebersetzer von Racines Phädra, Herausgeber eines Journals, und Vf. des ersten systematischen Katalogs russ. Bücher S. P. 820. bekannt. - Graf Alexjej Iwanowić Musin-Puškin, wirkl. geh. Rath und Ritter (geb. 1744, gest. 1817), ein eifriger Forscher und Sammler vaterländischer Alterthümer, dessen literärische Schätze 1812 beinahe alle ein Raub der Flammen wurden, entdeckte den Heldengesang Igor, schrieb über die Lage der Stadt Tmutarakan S. P. 794., gab die Prawda rusk. S. P. 792. M. 799. u. a. m. heraus. Nikl. Nikolajewić Bantyš - Kamenskij aus Nježin, wirkl. Staatsr. und Ritter (geb. 1738, gest. 1814), be-arbeitete mehrere Theile der russischen Diplomatik, stand dem Moskauer Archiv vor, und gab heraus: Istor. iz-wjestije o woznikšoj w Poljšje unii, M. 795. — Alexjej Thedorowić Malinowskij aus Moskau, geh. Rath, Senator u. Ritter, Vorsteher des Moskauer Archivs (geb. 1763),

verfasste, ausser mehreren in die russische Geschichte und Biplomatik einschlagenden Werken, die Biographie des Fürsten Pozarskij M. 817., unter seiner Mitwirkung gaben Const. Theodorowić Kalajdowić und Paul Michajlowić Strojew das Sobranije ross. gosudarstwennych grammat, M. 813. ff. fol. heraus; dieselben Vff. gaben 1819 in M. des Grossf. Joan Wasiljewic Gesetzbuch und Sudebnik, und neuerdings Opis. slaw.-ross. rukopisej w bibl, Gr. Tolstowa, M. u S. P. 1825 heraus; ersterer besorgte ausserdem die Herausgabe der Gedichte des Kirša Danilow M. 818., der Schriften Johanns, Exarchen von Bulgarien, M. 1824., und letzterer schrieb eine Kratk. ross. istor., M. 819., Sofijskij wremennik, M. 820. u.m.a. — Pet. Köppen, Hofr. und Ritter u.s. w., gab heraus: Materiali dlja istor. proswješčenija w Rossii, 819., Spisok ruskim pamjatnikam M. 820., Bibliografičeskije listy S.P. 1825. 4. u.a.m. — Mich. Trophimowić Kaćenowskij aus Charkow, Prof. in Moskau, Mital. der russ. Akad. u. s. w. (geb. 1775), ist der Herausgeber von Wjestnik Ewropy, Vf. von Anekdoten und Erzählungen; auch übersetzte er mehreres aus dem Franz. Dimitrij Petrowić Buturlin aus S. Petersburg, kais. Flügeladjutant, Generalmajor, mehr. Ord. Ritter, (geb. 1790), beschäftigt sich mit der Geschichte der Kriegs - und Feldzüge aller Zeiten und Nationen, deren einzelne Theile in franz. und russ. Sprache 1810 - 21 erschienen sind. - Sergij Nikolajewić Glinka aus Smolensk, Major und Ritter (geb. 1774), ist Vf. mehrerer gelungenen Dra-men, Erzählungen, Biographien, einer russ. Gesch. für die Jugend M. 817 - 18., eines Leseb. f. d. Jug. M. 821. 12 Bde., eines Teatr swieta, M. 823. 8 Bde.; er übersetzte Youngs Nachtgedanken in Versen 1806 u.m.a. -Dmitr. Iwanowić Jazykow, Collegienr. u. Ritter (geb. 1773), hat sich durch Uebersetzungen von Schlözers Nestor und Lehrbergs Untersuchungen verdient gemacht. - Karl Theodorowić Hermann aus Danzig, Mitgl. der Akad. der Wiss., Prof. in S. Petersburg (geb. 1767), schrieb in russ. Sprache: Statist. žurnal ross. Imp., S. P. 807. 4 Thle., Statist. opisanije Jaroslawskoj gubernii, S. P. 808., geogr. i statist. opis. Kawkaza, S. P. 809., StaStatist. izsljedowanija, S. P. 819. u. m. a. — Ewdokim Philippowić Zjablowskij, Staatsr. u. Ritter (geb. 1763), gab mehrere, in die allgemeine und besondere Geographie und Statistik einschlagende wichtige Werke S. P. 804 — 20 heraus.

Eine umständliche Aufzählung aller Dichter u. Prosaisten dieses Zeitraumes gehört nicht in diese Uebersicht; ich begnüge mich noch einige Namen der russischen Schriftsteller aus dem Zeitalter Alexanders anzu führen. Hieher gehören als Lyriker. Iwan Petrowić Pnin, Collegienr. (geb. 1773, gest. 1805), Pankratij Sumarokow, Zacharij Alexjejewić Burinskij, Unterbibliothekar in Moskau (gest. 1808), Mich. Wasiljewić Milonow, Titularrath, Mitgl. mehrerer gel. Gesellsch. (geb. 1792, gest. 1821), Denis Wasiljewić Dawydow aus Moskau, Generalmajor und Ritter (geb. 1784), Wasilij Lwowić Puškin aus Moskau, Collegienassessor, Mitgl. mehrerer gel. Gesellsch. (geb. 1770), Nikl. Mi-chajlowic Šatrow aus Moskau, Collegienrath (geb. 1765), Fürst Dmitr. Petrowić Gorčakow aus Moskau, Major (geb. 1762), Anna Petrowna Bunina, Fürst Sergij Alexandrowić Sichmatow, Flotte-Capitain-Lieutenant, Mitgl. der russ. Akad., Wlad. Iwanowić Panajew aus Tetjuŝi, Titularrath (geb. 1792); als Dramatiker: Matwjej Wasiljewić Krjukowskij aus S. Petersburg (geb. 1781, gest. 1811), Mich. Jewstafjewić Lobanow aus S. Petersburg, kais. Bibliotheksadjunct und Ritter (geb. 1787), Thedor Thedorowić Kokoškin aus Moskau, Collegienr., Kammerherr u. Ritter, Ehrenmitgl. der Mosk. Univ. (geb. 1773), Nikl. Iwanowić Chmelnickij aus S. Petersburg, Staatsr. und Ritter (geb. 1791), Paul Alexandrowic Katenin aus S. Petersburg, Obrist und Ritter (geb. 1792), Steph. Iwanowie Wiskowatow aus Storožewka, Titularrath, Mitgl. mehrerer gel. Gesellsch. (geb. 1786), Nikl. Iwanowić Iljin, Staatsr. u. Ritter, Mitgl. mehrerer gel. Gesellsch. (geb. 1773), Lew Nikolajewić Newachowić, Titularrath, Thedor Thedorowić Iwanow, Collegienrath (geb. 1777); als Prosaiker: Iwan Matwjejewić Murawjew - Apostol, geh. Rath und Ritter, Mitgl. der russ. Akad., Spiridon Jurjewić Destunis aus Corfu, Collegienr.

und Ritter, Generalconsul in Smyrna, (der Uebersetzer Plutarchs S. P. 814 — 20. 13 Bde., geb. 1783), Thedor Nikolajewič Glinka, Obrist und Ritter mehrerer Orden u. s. w. (geb. 1788), Alex. Alexandrowič Pisarew aus S. Petersburg, Generalmajor, mehrerer Orden Ritter, Mitgl. der russ. Akad. u. s. w. (geb. 1782), Was. Michajlowič Golownin, Capitain-Commendeur und Ritter, (geb. 1776), Wlad. Bogdanowič Bronewskij, Flotte-Capitain und Ritter (geb. 1786), Wlad. Wasiljewič Izmajlow aus Moskau, Premier-Major (geb. 1773), Fürst Peter Iwanowič Šalikow u. m. a. \*)

Drit-

<sup>\*)</sup> Kamenski appendix de notitia librorum Rossicorum systematice expositorum, in J. F. Burgii elem. orat., Moscuae 776. 8. 8. 228—271.—

H. L. C. Backmeister's russ. Bibliothek, Riga 772—87. 11 Bde. 8. — J. Richter's russ. Miscellen, Lpz. 803—4. 9 Hfte 8. — H. Storch's Uebersicht der russ. Literatur vom J. 1801—805. 1r Bd. russ. Liter. S. P. 810. 8. (Der 2te enthält die Lit. in andern Sprachen.) — N. J. Nowikow opyt istoričeskago slowarja o ross. pisateljach, 8. P. 772. 8. — B. S. Sopikow opyt ross. bibliografi, 8. P. 813—21. 5 Bde. 8. — B. G. Anastasswić rospis ross. knigam systematičeskim porjadkom, 8. P. 820. — (Ewgenij) Biographien aller russ. Schriftsteller in alphab. Ordnung, in dem: Drug proswješčenija, M. 805—6. (Nur bis zum Buchstaben K.) Eb. Slowar istoričeskij o bywšich w Rossii pisateljach duchownago čina, 8. P. 818. 2 Bde. 8.—N. J. Gree opyt kratkoj istorii ruskoj literatury, 8. P. 822. 8. polnisch mit Zusätzen von S. B. Linde, Warschau 823. 2 Bde. 8. (Lit eigentlich der 4 Thl. von des Vis. učebnaja kniga ross. slowesnosti, 8. P. 819—22.) — A. Th. Merzljakow čtenija o slowesnosti.— N. A. Certelew istoričeskaja kartina ross. slowesnosti.— N. Grammatin razsuždenije o drewnej rusk. slowesnosti, M. 809. — P. Köppen materiali dlja istorii proswješćenija w Rossii, M. 819. Eb. Spisok ruskim pamjatnikam, M. 821. — J. M. Born's kratkoje rukowodstwo k ross. slowesnosti 808.; J. Lewitskij's kurs ross. slowesnosti, 2 Bde.; J. Tolmačew's prawila slowesnosti S P 815—22. 4 Bde. u. m. a. enthalten gleichfalls einen Abriss der russ. Literaturgeschichte.—Noch gehören hieher die russ. Journale und Denkschristen der gelehrten Gesellschaften, 8. §. 7. No. 11.

## Dritter Abschnitt.

Geschichte der Sprache und Literatur der Slawo-Serben griechischen Ritus.

§. 20.

## Historisch - ethnographische Vorbemerkungen.

Da die Literatur der Slawen morgenländischen Ritus im Süden der Donau und in ihren Colonien in Ungern, d. i. der Serben, Bosnier, Montenegriner und Bulgaren, ferner der Slawonier und Dalmatiner dieses Ritus, dadurch, dass sie sich sämmtlich der kyrillischen Schrift bedienen, ein zusammenhängendes Ganzes ausmacht; so wollen wir hier die Hauptzüge zu einer historisch- ethnographischen Orientirung über diese Stämme in Kürze zusammenstellen.

In dem alten Illyricum im weitern Sinne des Worts, d. i. in den Ländern vom adriatischen Meer längs der Sawe und Donau bis zum schwarzen Meer, erscheinen ungefehr um die Mitte des VIIten Jahrh. slawische Völker unter den Namen der Bulgaren, Kroaten u. Serben, und bilden nach und nach sechs verschiedene Königreiche — Bulgarien, Serbien, Bosnien od. Rama, Kroatien, Slawonien und Dalmatien — von denen heute nur Trümmer zu sehen sind.

Um zuerst bei dem Namen "Serb" in dem Sinne des Wortes zu bleiben, in welchem auch die Bosnier, Slawonier, Dalmatiner, und, der Sprache nach, auch ein grosser Theil der heutigen Kroaten darunter verstanden werden; so ist schon oben (§. 10. Anm. 9.) angedeutet worden, dass geraume Zeit vor der Ankunft die-

ses Stammes slawische Völkerschaften, südlich der Donau vorgedrungen, Thrakien, Makedonien und Illyricum besetzt haben. Erst unter K. Heraklius begannen die Wanderungen der heutigen Bulgaren, Kroaten und Serben über die Donau; allein weder ihre nächste Veranlassung, noch die alten Wohnsitze dieser Stämme sind bis jetzt hinlänglich aufgehellt worden. Constantinus Porphyr. u. Chalkokondylas sind unter den Byzantiern die ersten, welehe der frühern Sitze der Serben, wenn gleich nicht genz übereinstimmend, erwähnen '). Constant, Porphyrogenitus setzt die Serben (Welo-od. Belo-Serben, d.i. Gross-od. Weiss-Serben), hinter, d. i. nördlich den Ungern (Turcia), an den Ort, der von ihnen Boiki Bοιχή genannt wird, und sagt, dass sie an Franken und Gross-Kroatien gränzen. Adelung \*) deutet diese Stelle so, dass er die Sitze der Serben vor ihrer Auswanderung über, oder jenseit Ungern, zwischen die Karpaten, den Prut und die Weichsel, nach dem nachmaligen Klein - od. Rothrussland, oder dem heutigen Ostgalizien, die der Kroaten hingegen in die Gegenden um das karpatische Gebirg selbst verlegt, wobei er auf die Verwandtschaft der Namen Chrwat, Chrobat u. Karpat Gewicht legt. Nach Worbs hingegen war der Sitz der Serben in Böhmen, in den Lausitzen und dem Meissnischen; so wie jener der Kroaten nördlich dem Karpatengebirge, besonders in Kleinpolen und Schlesien. Dieser Annahme ist die abweichende Sprache der heutigen Sorben - Wenden in den beiden Lausitzen entgegen (vgl. 6. 3. Anm. 1.); doch konnte dieser polnisch - čechische Stamm nach der Entvölkerung jener Provinzen einge-

<sup>1)</sup> Das Wort Srb, Serb, Sorab leiten einige von Srp Sichel, andere von Sibir, Sewer Nord, andere von Sabir, Sabiren, andere von Sarmat ab; Constant. Porph. von Serbulja (Serwulja), einer Art Schuhe od. Socke; die übrigen Byzantier von Servus Knecht; Dobrowsky gesteht die Bedeutung der, unstreitig slawischen Wurzel, Srb, bis jetzt nicht gefunden zu haben: "Significatum radicis Srb, consultis etiam dialectis omnibus, nondum licuit eruere." Inst. ling. slav: (1822) p. 154. — Bei Pliaius (80. a. Chr.) kommt das Wort Serbi zuerst vor. "A Cimmerio accolunt Maeotici, Vali, Serbi, Arechi, Zingi, Psesii." Hist. N. P. I. L. VI. 7. Dobrowsky meint nun, die ältesten bekannten Sitze der Slawen wären gerade da zu suchen, wo Plinius den Serben ihre Wohnplätze anweist. Gesch. d. böhm. Lit. (1818) S. 9. Vgl. ob. §. 1. Anm. 7. Dawidowic djejanija k istorii srbskoga naroda (1821) S. 7 ff.

wandert, und wiederum nur, wie oft, geographisch mit dem Stammnamen ihrer russisch-bulgarischen Brüder, der Sorben (Serben), belegt worden seyn. Als Ursache der Auswanderung der Serben führt man bald die Ueberschwemmung der nördlichen Länder durch die Awaren, bald das Vordringen der östlichen von den Wlachen und Bulgaren (nach Nestor) hart bedrängten Slawen in Polen, Schlesien und den Marken an, wodurch den dort wohnenden Kroaten und Serben der Raum zu enge geworden. Die Serben setzten nun im Jahr 640 über die Donau und drangen mit Heraklius Bewilligung bis nach Thessalien und Makedonien vor, wo sie eine Stadt, Namens Serbica, erbaueten. Etwas später jedoch zogen sie sich zurück, und nahmen die Länder zwischen den Bulgaren und Kroaten, die schon früher. hieher eingewandert waren, inne. Die älteste Geschichte der illyrischen Serben ist sehr dunkel. Nach Raič war ihre älteste Verfassung demokratisch; aber Const. Porphyrogenitus sagt, sie wären in ihren alten Wohnsitzen kurz vor ihrer Auswanderung von zwei Brüdern be-herrscht worden. In dem heutigen Serbien waren sie anfangs von den oströmischen Kaisern von Constantinopel abhängig, hatten jedoch ihre eigenen Beherrscher od. Župane, und ob sie den Römern Tribut zahlten, ist ungewiss. Ueber ihre ersten Beherrscher Woislaw, Radoslaw und Prosega schweigt die Geschichte. Unter dem Zupan Wlastimir (870-880) finden wir die Serben unter griechischer Botmässigkeit; ein Theil von ihnen war bereits früher zum Christenthum bekehrt, der andere wurde jetzt durch griechische Missionäre getauft. Unter ihm entspann sich auch der erste Krieg mit den Bulgaren, aus welchem nach dreijährigen Kämpfen die Serben siegreich hervortraten. Wladimir (1015) nahm den Königstitel an. Nachdem die Serben eine Reihe von Jahren hindurch, obgleich von eigenen Fürsten regirt, unter der Oberherrschaft der oströmischen Kaiser gestanden hatten, suchten sie sich derselben (1150) unter dem Kg. Čedomil, der sich mit den Ungern gegen den grie-chischen Kaiser Manuel Komnenus verband, zu entreissen. Manuel kam desswegen mit einem Heere nach Serbien.

bien, schlug (1151) die Serben, und machte im Zweikampf den Zupan Cedomil zum Gefangenen. Cedomil unterwarf sich dem Kaiser aufs neue; und erhielt dadurch seine Freiheit wieder. Ein gleicher wiederholter Versuch der Serben, sich unabhängig zu machen, miss-lang ebenfalls. Der griechische Feldherr, nachmaliger Kaiser, Isaak Angelus, schlug sie (1192) an der Mo-rawa. Doch wurde der Friede wieder hergestellt, und der König Stephan Nemanja I. erhielt den ausgezeichne-ten Titel Despot (1192). Sein Nachfolger Stephan Nemanic I. wurde von den Ungern vertrieben, und der Bruder desselben, Wuk (Wolkan) Nemanic II. erhielt Serbien unter dem Titel eines Königs, aber unter ungrischer Oberherrschaft (1204 — 1205), trat jedoch in Kurzem seinem Bruder Stephan die Regirung wiederum ab. Während dieser und der folgenden Zeit hatte Serbien seine Gestalt nicht wenig verändert. Bereits im XI Jahrh. wurde das Land in verschiedene Theile, Herzogthümer und Königreiche, getheilt. Einen Theil desselben nannte man Bosnien, welches durch Statthalter (Bane) regirt wurde, die sich in der Folge der serbischen Oberherrschaft entzogen. Dieser Theil ward auch Rama genannt, welches nach der ersten Abmarkung nur das südliche Bosnien od. Hercegowina war, aber im Canzleistyl bald für ganz Bosnien galt. Der südliche Theil Serbiens erhielt von dem ihn durchströmenden Flusse Raska den Namen Rascia. Bei der zunehmenden Ohnmacht der griechischen Kaiser hatten die Serben von diesen wenig zu besorgen, desto mehr aber von den Ungern, unter deren Oberherrschaft Bosnien und ein anderer angränzender Theil Serbiens, doch unter eigenen Regenten, kamen. In der Folge wurde Milutin Stephan Uros II. (Nemanić VII. 1275 - 1321), König von Serbien, im Anfange des XIV. Jahrh. von dem ungrischen Könige Karl I. gezwungen, einen Theil Serbiens abzutreten. Doch andere Kriege, welche die Ungern beschäftigten, hinderten sie an den serbischen Angelegenheiten grössern Antheil zu nehmen. Kg. Stephan Dusan Silnyj (Ne-manië IX. 1336 — 1356) unternahm mehrere glückliche Feldzüge gegen die griechischen Kaiser, und unterwarf sich

sich einige benachbarte Provinzen. Er nahm den Titel Car (l. Zar, welches Wort, bei den Slawen, gleich wie bei den Persern, von jeher einheimisch, nicht aus Caesar entstanden, folglich auch nicht durch Kaiser zu übersetzen ist), an, und theilte das Reich in verschiedene Statthalterschaften, legte aber dadurch den Grund zu dessen Verfall und nachmaliger Auflösung. Unter einem seiner Nachfolger, Lazar (1371 - 1389), drang der türkische Sultan Murad I. auch in Serbien ein, und eroberte einen Theil desselben. Er schlug die Serben (den 15. Juni 1389) auf dem Amselfelde (Kosowo), und der in der Schlacht gefangene Lazar wurde in dem Zelte des Siegers, der selbst unter dem Dolche eines Serben, Milos Obilic, fiel, hingerichtet. Bajazeth, Murads Nachfolger, theilte hierauf Serbien zwischen Lazars Sohn Stephan, und Eidam, Georg Brankowić; beide mussten ihm Tribut zahlen, und sich zur Heeresfolge verpflichten. Von dieser Zeit an konnten die Serben sich dem türkischen Joch nicht wieder entziehen. Spätere Versuche desswegen wurden immer verderblicher für das Land. das in den Kriegen zwischen Ungerns Beherrschern und der Pforte stets der unglückliche Schauplatz war. Zwei Jahre nach Brankowic's Tode (1459), wurde Serbien von den Türken gänzlich unterworfen, und als eroberte Provinz behandelt. Von den eigentlichen Einwohnern blieben nur die geringsten übrig, die alten, edlen Geschlechter wurden vertilgt, oder wanderten nach Ungern aus, wo sie eine freundschaftliche Aufnahme fanden. Brankowič besass schon ansehnliche Ländereien in Ungern, und sowol unter ihm, als auch nach seiner Zeit siedelten sich vièle Serben im mittägigen Ungern an. Unter Kg. Matthias Corvinus machte der Commandant von Temesvar Kinis aus der Familie Brankowić (welchen man Knez Pawo, Pawel?, nannte), im J. 1481 einen Streifzug gegen die Türken in Serbien; das Resultat mehrerer glücklichen Gefechte war, dass man bei 50,000 serbische Colonisten herüber brachte, aus denen der König mehrere Fahnen Soldaten bildete. Unter Leopold I. gingen im J. 1689 einige Tausend Serben unter der Anführung des Despoten Georg Brankowić zur kaiserlichen Armee

über. Im folgenden Jahr (1690) kam der Patriarch Černowić mit etwa 36,000 serbischen Familien herüber, welche sich in Syrmien, in Slawonien, bei Ofen und in St. Andreae niederliessen. Bald bewirkten Eugens Heldenthaten, dass Oesterreich im Frieden zu Passarowic (1718) den grössten Theil von Serbien erhielt; aber im J. 1739 kam derselbe wiederum an die Türken. Zu Anfange dieses Jahrhunderts (1813) erhielten die Serben, nach misslungenen Versuchen sich von der türkischen Botmässigkeit loszumachen (1801 ff.), durch Vermittelung der christlichen Monarchen beträchtliche Erleichterung, und eine eigene Regirung unter einheimischen Knezen, deren Oberhaupt jetzt Miloš Obrenowić ist. 2)

Bosniens älteste Schicksale sind in die Geschichte von Serbien verflochten. Ungefehr um 1138 wurde der südwestliche, an Dalmatien gränzende, am Bosnastrom liegende Theil des bisherigen Serbiens zu einem eigenen. Herzogthum für Ladislaw, Sohn Belas II., Königs von Ungern, und der serbischen Prinzessin Helena, nach einer wahrscheinlich mit Uros getrossenen Uebereinkunft, ausersehen, und in den Privilegien bald Ducatus Bosnensis, bald Ducatus Ramae genannt. Im J. 1262 kam Bosnien an die Familie Ratislaws, Bans von Machow. Im J. 1280 ward zwar die Kgn. von Ungern Elisabeth zur Herzogin von Bosna erklärt; allein ihr Ansehen blieb wirkungslos, und Stephan Milutin, Kg. von Serbien, brachte durch seine Vermählung mit einer ungrischen Prinzessin Bosnien wieder an sich (1286), welches er durch

<sup>\*)</sup> Vgl., ausser andern, §. 25. Anm. 4. angeführten Schriften: Stritteri Serbica II. 111 — 418. — Daniels, Erzb. von Serbien unter Uros und Steph. Dečanski (1272 — 1336) Rodoslow, Msc. in Chilendar auf Athos und in Karlowic. — Anon. Ljetopis, Msc. in Chilendar. — Carostawnik oder Troadnik Msc. — Gegors Chronik, Msc. in der Lawra Studenica in Serbien. — Georg Brankowic Gesch. v. Serb., Msc. in Karlowic. — P. Ritter Stemmatographia, Vind. 701. 4. Serbisch v. Zefarowic eb. 742. 4. — P. Julipac wwedenije w ist. slaweno-serbskago naroda, Ven. 765. 8. — Gebhardi in d. allg. Weltg. von Guthrie u. Gray Bd. XV. Abth. 3. — Pejachevich hist. Serbiae, herausg. v. Katona 796. fol. — J. Raic kratkaja Serblii, Rassii, Bosny i Ramy istor., Wien 793. 8. Eb. istor. slawenskich narodow, najpače Bolgar, Chorwatow i Serbow, Wien 794 — 95. 4 Bde. 8. — J. Ch. b. Engels Gesch. v. Serb. u. Bosn. (als 3ter Th. d. Gesch. von Ungern, und 49 d. allg. Welthist.) Halle 801. 4. — Ath. Neškowić istor. slawenobolgarskog naroda Of. 801. 8. — D. Dawidowić djejanija k istor. arbskoga naroda, Wien 821. 12. (im Zabawnik v. 1821.)

Bane verwalten liess. Einer von diesen, Twartko, machte sich von Serbien los, und liess sich 1376 zu Milesewo zum König krönen. Nach langwierigen Unruhen gelang. es dem Ks. Sigismund sich Bosnien ganz zu unterwerfen. Aber bald beschäftigten ihn bosnische Aufrührer aufs neue, deren einer, Herwoja, die Türken nach Bosnien rief. Ein türkischer Sandschak wurde über Bosnien bestellt; doch gelang es Sigismund, die Türken auch diessmal aus Bosnien zu verjagen. Im J. 1439 wurde Bosnien von Murad hart bedrängt; und nach Twartkos Tod (1443) entspannen sich Religions - und politische Händel in Bosnien, die mit der völligen Unterjochung des Reichs durch die Türken, und der Enthauptung des letzten bosnischen Königs Stephan Tomasewić (1463) endigten. Matthias Corvinus jagte zwar die Türken aus Bosnien heraus, und verwandelte das Land in ein ungrisches Banat (1463) und in ein Königthum (1473); allein unter Ferdinand I. (1528) ging Bosnien für Ungern ganz verloren, und die Versuche zur Wiederherstellung von Bosnien im XVIII. Jahrh. haben alle gescheitert. 1)

Während so Serbien und Bosnien der türkischen Uebermacht unterlagen, behaupteten die serbischen Bewohner des Gebirges Montenegro (Crnagora) in Albanien fortwährend ihre Unabhängigkeit, und konnten sowol ihres kriegerischen Muthes, als auch der natürlichen Beschaffenheit des Landes wegen, nie ganz von den Türken bezwungen werden. Im J. 1767 trat ein Abentheurer, Steffano Piccolo, unter ihnen auf, der sich für den russischen Kaiser Peter III. ausgab, und einen Aufstand anstiftete, der nur nach grossem Blutvergiessen gedämpft werden konnte. Umsonst wollte der grausame und hinterlistige Ali Pascha von Janina das Land unterjochen; seine Versuche scheiterten alle an dem unbezwingbaren Muthe der Montenegriner. Die Regirung besteht aus dem Wladyka (Bischof), dem Statthalter, den fünf Serdaren od. Kreishauptleuten der fünf Districte, welche so wie der Statthalter von den Knezen, diese von den Woje-

<sup>4)</sup> Vgl. Ph. ab Ochievia epitome vetustatum Bosnensis provinciae, Auc. 776. 4.— Alex. Schimek politische Gesch. d. Kön. Bosnien u. Rama, Wien 787. 8.— Gebhardi in d. allg. Weltg. Bd. XV. S. 108. ff. — Engel in d. serb. Geschichte.

woden, und diese von den Gemeinden gewählt werden. Der dermalige Wladyka Peter Petrowić machte nicht nur sein Land von den Türken, sondern auch sich selbst von dem Ansehen und Einflusse des Statthalters unab-

hängig <sup>5</sup>).

Ueber die Herkunft und Abstammung der Bulgaren sind die Meinungen der Geschichtforscher getheilt. Die meisten, wie Schlözer ') und Engel '), halten sie, nach Angabe der Byzantier, für Asiaten tatarischen, Thunmann ungrisch-finnischen Stammes, die sich erst nach und nach durch Vermischung mit Slawen in der heutigen Bulgarei (den 7 Generationen am rechten Donauufer in Niedermösien, Stritter II. p. 508.) slawisirt hätten; andere hingegen, wie der Nationalschriftsteller der serbisch-bulgarischen Geschichte Raič, für einen reinen Slawenstamm. — Schon sehr frühe überschritten einzelne Slawenstämme die Donau, und schlugen zum Theil ihre Wohnsitze in Mösien auf.. Unter der Regirung des Heraklius liessen sich aber die Sewerier und sechs andere slawische Stämme zwischen der Donau und dem Hämus nieder. Die eigentlichen, asiatischen Tataro - Bulgaren hatten ihre ältesten Wohnsitze in den Steppen zwischen der Wolga (Bulga, woher ihr Name) und Kuban. Ihre erste Erscheinung in Europa mag nicht lange vor dem J. 500 geschehen seyn; bald nachher fangen ihre Uebergänge über die Donau an, und nun wurden sie den Byzantiern furchtbar. Um das J. 562 wurden sie von den Awaren unterjocht, die ihnen jedoch eigene Fürsten (Chane) liessen. Um das Joch der Awaren abzuschütteln, nahm einer dieser Chane 619 die christliche Religion an, und kam mit Byzanz in engere Verbindung. Unter Kubrat (Kuvrat) erfolgte ein allgemeiner Aufstand der Bulgaren gegen die Awaren, und

<sup>\*)</sup> S. Voyage historique et politique au Montenegro, par M. le Co-lonel L. G. Vialla de Sommieres, Paris 813. 2 Bde. 8. (auch teutsch im Auszuge.) \*) Schlözer's Nestor Th. I. 114. \*) Engels Gesch. des alten Pannon. u. d. Bulgarei (1797) S. XII. Nach Engel wird die Slawischwer-dung der bulgarischen Nation, so wie jene der russischen od. warägischen, begreißich, wenn man anuimmt, dass dieselbe theils in geringer Anzahl angekommen, theils durch die vielen Kriege mit den Byzantiern bald so sehr verringert wurde, dass ihre Unterthanen, die Slawen, über sie eine Art von Uebergewicht erhielten, und endlich slawische Fürsten aus Bojarenfamilien über die Bulgarei aufstanden.

ein bulgarisches Reich wurde in dem meist von Slawen bewohnten Mösien gestiftet (679). Dasselbe vergrösserte sich mit Zagorien und Sewerien. Nach Erlöschung des Stammes der Kubrátiden folgten Fürsten aus verschiedenen Stämmen. Krumus erweiterte (813) die Gränzen des Reichs bis zu der Theiss, und siegte über den griechischen Kaiser Nikiphorus. Boris od. Bogoris nahm, wie die Legende erzählt, durch ein Wunder bewogen, 862 die christliche Religion an, die schon früher beim Volk Eingang gefunden, aber von den Chanen gewaltsam unterdrückt worden war. Die Kriege mit Griechen-land wurden erneuert, und mit Ungestüm fortgesetzt, bis Johann Tzimetzes das Land besiegt (971), und Basilius, nach vollendeter Eroberung, dasselbe in eine byzantinische Provinz verwandelt hat (1018). Als sich aber in diesem und folgenden Jahrh. die Wlachen mit ihnen verbanden, erwachte ihre Kraft von neuem, und sie stifteten ein unabhängiges walachisch - bulgarisches Reich (1186). Gegen die vom Ks. Andronikus auf dasselbe gemachten Versuche behauptete sich Swatoslaw, und zwang ihn durch wiederholte Siege zur Ruhe (1299-1322); allem Mich, Strasimir, sein Nachfolger, wurde in dem Krieg mit Serbien getödtet, und Sisman, der mit Car Lazar gegen die Türken gemeinschaftliche Sache gemacht, brachte das Land nach der unglücklichen Schlacht bei Kosowo (1389) unter türkische Oberherrschaft. Šišman wurde von Bajazeth gefangen 1392. Vergeblich bemühte sich Sigismund die Bulgarei an sich zu bringen; die Schlacht bei Nikopol 1396 entschied das Schicksal des Landes; die Türken vollendeten die Bezwingung desselben, und Bulgarien verschwand aus der Geschichte. \*)

Das jetzige Serbien (Serf-Wilajeti) in der türkischen Statthalterschaft Rumili enthält in den vier Sandschaks Semendria, Perserin, Veldschterin und Aladschahissar ungefehr 8 — bis 900,000 serbische Einwohner. Sie sind sämmtlich der griechischen Kirche zugethan,

<sup>\*\* \*)</sup> Stritteri Bulgarica II. 441 -- 890. -- Gebhardi allg. Weltg. Bd. XV. 8. 1 -- 232. -- Raic a. a. O. -- J. Ch. Engel Gesch. d. alten Pannon. u. d. Bulgarei (als 1r Th. s. Gesch. Ungerns) Halle 797. 4.

und stehen, mit einer eigenen Landesverfassung, unter türkischer Hoheit. Ein grosser Theilder Serben wanderte zu verschiedenen Zeiten, wie oben gesagt worden, nach Ungern aus, und besetzte zum Theil das während der türkischen Kriege verödete Syrmien und Slawonien, zum Theil aber die südlichern Gespanschaften Ungerns. Die Zahl der im eigentlichen Ungern, mit Ausschluss von Slawonien, wohnenden Slawo - Serben griechischen Ritus mag sich auf 350,000, derer in Syrmien und Slawonien auf 247,000 Seelen belaufen. Im J. 1759 zog ein Theil der Serben aus den österreichischen Staaten nach Russland, und bevölkerte dort Neuserbien; allein sie schmolzen nach und nach in Sprache und Sitten mit ihren Sprachverwandten, den Russen, zusammen. - Bosnien', ehedem auch Rama, nach dem Flusse Rama, genannt, jetzt ebenfalls eine türkische Statthalterschaft, umfasst ausser den Sandschaks Trawnik, Srebernik, Zwornik, N. Bazar, auch Banjaluka oder Türkisch-Kroatien, und Hersek od. Hercegowina zwischen der Neretwa und Trebinistica, ehedem Ducatus S. Sabbae. Die Bosniaken sind zum Theil Christen griechischen (250,000?), und lateinisch. Ritus (100,000? nach Engel im J. 1776 nur 50.000, nach Stein im J. 1824. 77,000), zum Theil Islamiten. Nur die beiden ersten, nicht die slawisch redenden mohammedanischen Bosnier, gehen uns hier eigentlich an. - Montenegro, zwischen Antivari, dem Bojana-See, der Bocche di Cattaro und Hercegowina, zählte im J. 1812 nach Vialla de Sommieres auf einem Flächenraum von 418 O. M. nur 53,168 Einwohner, sämmtlich griechischen Ritus; nach andern Angaben soll ihre Anzahl 150,000 betragen. - Noch gehören der Literatur nach zu dieser Abtheilung die Serben griechischen Ritus in Dalmatien (Ragusa, Bocche di Cattaro) unge-fehr 70,000; ferner in Kroatien, ungefehr 174,000 Seelen '). — Die heutigen Bewohner der Bulgarei, einer Provinz in der türkischen Statthalterschaft Rumili, sind allen Berichten zufolge sehr verschieden, als Slawen od.

<sup>•)</sup> Die Serben waren aus Rascien hauptsächlich von Siegmund Herberstein 1597, dann vom General Lenkovich ums J. 1600, und von seinen Nachfolgern im General-Commando nach Kroatien verpflanzt. Engel Th. 111, 3. 469.

Bulgaren, Osmanen, Walachen, Helenen u. Armenier; doch sind die ersten an Zahl überwiegend, und können zu 600,000 angeschlagen werden. Sie bekennen sich der Masse nach zum griechischen, nur ein kleiner Theil zum lateinischen Ritus. Jene zu 575,000 angenommen, und die obigen Slawoserben in Oesterreich und der Türkei mit 1,951,000 hinzugerechnet, ergibt sich die ungefehre Gesammtzahl 2,526,000 für Serben u. Bulgaren griechischen Ritus, die sich der kyrillischen Schrift bedienen. 10)

#### §. 21.

# Charakter der serbischen Sprache.

Das Band des kyrillischen Alphabets und des griechischen Ritus umschlingt, wie wir gesehen haben, mehrere an der untern Donau wohnende Slawenstämme, worunter die Serben und Bulgaren die vorzüglichsten sind. Da indess die Bulgaren, wenigstens nach der bisherigen Ansicht und Kunde, sowol in Hinsicht der Abstammung als auch der Landesmundart von den Serben verschieden sind; so wollen wir die Sprache und Literatur der Serben von jener der Bulgaren trennen, und besonders betrachten.

Die Stelle, welche die serbische Sprache in der Reihe der slawischen Mundarten einnimmt, ist bereits im 4. §. angegeben worden. Sie ist unstreitig mit der russischen und windischen, also mit den südöstlichen näher, als mit der böhmischen und polnischen, oder den nordwestlichen Mundarten, verwandt. Von dem Dal-

<sup>10)</sup> Vgl. St. Milošewić statističeskoje opisanije Serbije (a. d. Teutschen) Ofen 822. 8.— B Kamenskij putešestwije w Mold. Walach. i Serbiju Moskw. 810. 8.— Hist. - top. Beschr. v. Bosn. u. Serb. Wien 821. 8.— Ph. ab Ochievia epitome vetust. Bosn. provinciae, Anc. 776. 4. — Illyrien u. Dalm. (in dem Miniaturgem. d. Völker u. Länder) Pesth 816. 2 Bde. 12. — J. v. Csaplovics Slawonien und zum Theil Kroatien, Pesth 819. 2 Bde. 8.— R. v. H\*\*g Reisen durch das österr. Illyr. Dalm. u. Alban., Meissen 822. 2 Bde. 8.— Vialla de Sommieres voyage historique et politique au Montenegro, Par. 813.— Edw. Brown's Reisen, Nürnb. 711. 4.— Boscovich Reise von Constantinopel durch Bulgarien nach Lemberg. Lpz. 779.— Sauveboeuf Reisen in d. Türkei, Persien u. Arab. während d. J. 1782—89.— Will. Hunters Reisen, übers. von Gruber, Lpz. 797. 8.— H. v. Reimers Reisen d. k. russ. Gesandsch. an d. Pforte im J. 1793., S. P. 803. 3 Bde. 4.

Dalmatischen aber kann sie, wie unten gezeigt werden soll, höchstens als eine Varietät, nicht aber als ein Dialekt, unterschieden werden. Aber selbst in ihr lassen sich mehrere Varietäten nachweisen. H. Wuk Stephanowie nimmt drei Mundarten, die hiernach besser Unterarten heissen würden, des Serbischen an. Er theilt nämlich das Serbische 1.) in das Hercegowische, welches von den in Hercegowina, Bosnien (sowol christlichen, als mohammedanischen Bosniaken), Montenegro, Dalmatien und Kroatien, ferner von den in Serbien in dem Macwaer Landstrich bis nach Waljewo und Karanowac wohnenden Serben gesprochen wird; 2.) in das Resawische, welches den Serben in den übrigen Theilen Serbiens, namentlich in dem Landstrich Branicewo, an der Resawa, in dem Landstrich Lewac, an der obern Morawa, im Parat'iner Bezirk und am Schwarzbach bis nach Negotin eigen ist; 3.) in das Syrmische, welches in Syrmien und Slawonien, in Báčka, Banat und Mittelungern, ferner in Serbien an der Sawe und Donau bis zur Morawa gang und gäbe ist. Die grösste und fast einzige Verschiedenheit dieser Varietäten ist durch die Aussprache des B (je) begründet, welches im Hercegowischen dreifach modificirt wird 1.) als je, wenn es kurz ist, z. B. bjelilo, cwjetowi, pjewati, umjeti u. s. w.; wobei das д in дь, л in ль, н in нь, m in ћ verändert, und das je als ein reines e ausgesprochen wird, z. B. дьед ded, кольено koljeno, позеленьеши pozeleneti, врћеши wrtjeti u. s. w.; 2.) als ije, wo es lang ist, z. B. bijelo. dijete u. s. w.; 3.) als i vor я ja, z. B. sijati, grijati u. s. w. Derselbe Laut wird im Syrmisch - slawonischen nur auf zweisache Weise ausgesprochen: 1.) als ein reines e, z. B. wera, mera, seme, pewati u. s. w.; 2.) als ein i, z. B. letiti, wrtiti, widiti, razboliti se u. s. w. Das Resawische unterscheidet sich von beiden darin, dass es überall ein reines e an die Stelle des je setzt, z. B. leteti, wideti, wrteti, pozeleneti, razboleti se, stydeti se u. s. w. Ausserdem wird im Resawischen in den Nennwörtern der ersten Declination das g und k in Plur. in z und c verwandelt: roze, Turce, opance st. roge, Turke, opanke; und der Dat und Loc. der 2ten

Decl. hat ein est. i: na glawe, na Morawe, u Resawe st. na glawi, na Morawi, u Resawi<sup>1</sup>). Hieraus sieht man, dass sich das Hercegowische durch die Mannigfaltigkeit des Lautes je, das Resawische durch den Umlaut z und c und die Dativ-und Localendung e dem Altslawischen nähert.

Nimmt man die Redesprache der heutigen Serben, so wie sie im Munde des Volks lebt — denn über das Verhältniss der altslawischen Kirchensprache zu ihr wird noch immer gestritten - so ist der Einfluss des südlichen Himmels auf ihren nordöstlichen Urstoff unverkennbar. Und wie konnte es auch anders seyn! Man erwäge das begeisternde, nicht berauschende Land, mit der rechten Mitte zwischen armer Steppe und erdrückender Fülle, so wie zwischen Glut und Frost und zwischen ewigen Wolken und einem leeren Himmel, eine Mitte, die nichts zu wünschen übrig lässt; ein Land zugleich voll Gebirge als Scheidemauer mannigfacher Nachbarvölker und als Schutz-und Treibmauern der Freiheit und Kraft, und zugleich voll Zauberthäler als weiche Wiegen der Volks-Dichtkunst - ferner die klimatisch mitgegebene Mitte zwischen einem Normann und einem Griechen oder Italiener, gleichsam eine stille, warme Sonnengluth zwischen kaltem Mondschein und sengendem Erdenfeuer zuletzt den Einfluss der durch Schrift und Glauben befreundeten Griechen, und der durch Handel und Meer benachbarten Italiener, und ihrer reichen, melodischen Sprachen auf die Befruchtung der kräftigen Keime einer nationalen, einheimischen Sprach - und Volksbildung: man erwäge alles das, und man wird ahnen können, was aus einem Volke, dem die Natur alle zur Entwickelung einer reinen Menschheit nöthige Kräfte in Fülle verliehen hat, und dem westlich das Meer und die eine Welt, östlich der Donau-Riesenstrom und die andere Welt offen standen, — was aus seiner Sprache gewor-den wäre, wenn es nicht das Schicksal zugleich in die Mitte zweier Völker gestellt hätte, deren Werk nur das

<sup>1)</sup> S. Stephanowic serbisch - teutsch - lateinisches Wörterb., Wien 318. Vorr. S. XVI - XVII. Eb. narodne srpske pjesme, (Lpz. 823.) Th. l. S. XXXV.

Zerstören, deren Leben nur der Tod anderer war, bis auch ihre Stunde geschlagen. — So ist nun die Sprache der beinahe einzige gerettete Rest der unter tausendjährigen Kämpfen, unter Strömen des edelsten Blutes mühsam fortgeführten Volksthums. - Die Sprache ist, ungeachtet des spätern Einflusses der türkischen, im Ganzen dennoch rein und voll tonender Anmuth. Immerhin mag ihr die Polytonie der - ich möchte sagen klingenden, säuselnden, spielenden Polnischen mangeln; sie übertrifft gleichwol an Weichheit, Milde und melodischem Klang, der aus der ebenmässigen Vertheilung der Consonanten und dem wechselnden Spiel der volleren Vocale entspringt, weit ihre übrigen Schwestern, und kann nach gelungener Ausbildung - wobei das kräftige Altslawische gewiss nicht ohne Einfluss auf sie bleiben wird - in Rücksicht auf Wolklang den ersten Rang unter den Slawinen behaupten 2). Ich will über keinen der slawischen Dialekte den Stab brechen; jedem ist der Zugang zu diesem Vorzug frei, aber sie nähern sich ihm oder entfernen sich davon auf verschiedenen Wegen. Ich möchte den Klang des Serbischen im Gesang und der Poesie mit dem Ton der Violine, des Altslawischen mit dem der Orgel, des Polnischen mit dem der Cither vergleichen; oder - ist das Altslawische in den dawidischen Kirchenhymnen dem hallenden Sturz eines Waldstroms, das Polnische eines Feliński dem reizenden Gelispel und Gesäusel einer Quelle ähnlich, so ist das Serbische im Munde der ländlichen Erato dem sanften Murmeln und Girren eines Baches durch die Blumenwiesen des Thals gleich, - das erste trifft, erschüttert und überwältigt wie der Sturm; das zweite weckt, ergreift und bezaubert wie das Rauschen des Windes durch herbstliche Zitterpappeln; das dritte beschleicht, erwärmt und entzückt, wie ein leichtes Wehen und Wo-

<sup>\*)</sup> Unstreitig ist die serb. Mundart im türk. Serbien u. österr. Dalmatien die vocalreichste unter allen Slawinen, und kommt in dieser Hinsicht der italienischen Sprache am nächsten. Man vgl. z. B. nur das, Serbische pao mit padl, rasla mit rostla, niko mit nikdo, brat mit bratr, wuk mit wlk, wetar mit wjtr, saw swi mit wšecken wšickni, krilo mit krijdlo skrzydlo, dragij mit dražši u. s. w. Lautverbindungen, wie wstrje, wztrhl, zprchl, zmlkl, od. pstrzy, szczwam, dždžy, dždžal, dždžysty.

Wogen der Mailuft. — Der durchgängig und scharf unterschiedene, kurze oder lange Zeitverhalt der Sylbenvocale macht diesen Dialekt ganz geeignet, altclassische Versmaasse nachzuahmen, und der Nationaldichtkunst, durch Uebertragung der quantitirenden Metrik auf dieselbe, eine höhere, idealische Gestalt und Würde zu geben; obschon auch hier, wie beinahe überall bei den Slawen, die Sache bis jetzt nicht in der Art und Ausdehnung, die sie verdiente, beachtet worden. 3)

§. 22.

Schicksale der serbischen Sprache und Literatur.

Ob und wiesern die jetzige serbische Sprache von jener im J. 640, als die Serben ihre neuen Wohnsitze im Illyricum und Mösien bezogen haben, verschieden sey, kann aus gänzlichem Mangel an Sprachüberresten dieses Zeitraumes nicht beurtheilt werden. Die Byzantiner waren um Ueberlieferungen aus dem Sprachgebiete fremder Völker nicht im mindesten besorgt; sie nannten alles, was nicht griechisch war, barbarisch, und würdigten es weiter keiner Beachtung. Alles, was sie darüber verzeichnet haben, beschränkt sich auf die Aussage, dass die Serben slawischen Stammes sind, dass ihre Sprache eine slawische Sprache ist, und dass sich alle Slawen gegenseitig verstehen. Die Serben selbst waren zu dieser Zeit, wenn auch nicht unempfindlich für eigenen Ruhm und fahrlässig bei dessen Fortpflanzen auf die Nachkommen, doch unvermögend, bei dem Drucke der gewaltigen Awaren, der auf ihnen lastete, und bei so vielen Wanderungen, den Künsten des Friedens, dem Schriftthum obzuliegen. Sie waren nicht darauf bedacht, die Geschichte der eigenen Thaten zu schreiben, damit ihre spätesten Nachkommen sehen möchten, wie sie gelebt

s) Sprachbücher. Grammatiken: W. Stefanowić pismenica serbskoga jezika, Wien 814. 8. Eb. Srpska grammatika, vor dem Wörterbuch,
Wien 818. 8. Teutsch von J. Grimm: Wuks Stephanowić kleine serb.
Gramm., Berl. u. Lpz. 824. 8. — Wörterbücher: Des Ungenannten,, Niemeckij i Serbskij slowar, "Wien 790. 8. ist ein Zwitter zwischen dem Altslawischen und Serbischen. W. Stephanowić Srpski rječnik, istolkowan niemačkim i latinskim rječna, Wien 818. 8. (Enthält auch die Grammatik.)

und geleibt, gesprochen und geschrieben haben. Mittelalter schrieben zwar die Serben die Geschichte ihres Landes, aber in einer Sprache, die ein Gemisch ist aus der Landesmundart und der Sprache der Kirchenbücher oder der kyrillischen Bibelübersetzung, so dass es schwer hält, sich daraus über die Natur der Landesmundart und ihr Verhältniss zum Kirchenslawisch zu belehren '). Erst im vorigen Jahrhundert, als bereits der Abstand des Altslawischen vom Serbischen zu gross war, und einige Schriftsteller in der gangbaren Landesmundart oder Volkssprache im strengsten Sinne des Wortes Bücher zu schreiben anfingen, wurde die wichtige Frage wegen Alt-od. Kirchenslawisch und Neuserbisch, und ihrer Rechte auf Schriftsprache aufgeworfen, und von verschiedenen, sowol einheimischen als auch stammverwandten Gelehrten auf verschiedene, oft entgegengesetzte Weise beantwortet.

Es ist an einem andern Orte (§. 10.) wahrscheinlich gemacht worden, dass die südlich der Donau vorgedrungenen Slawen geraume Zeit vor Kyrill und Method theilweise zum Christenthum bekehrt worden seyen, und eine von ihren heidnischen Vorfahren bedeutend ausgebildete Sprache überkommend, dieselbe auch beim christlichen Gottesdienst eingeführt und in den Kirchenbüchern, der Bibel, den Chroniken und andern Schriften gebraucht haben. Auf diesem Wege kam das Christenthum zu den neueingewanderten Bulgaren und Serben, nach den Legenden und der Tradition erst durch Kyrill und Method, um die Mitte des IX. Jahrh, nach kritischer Erforschung der Umstände und nach andern Angaben aber schon — wenigstens theilweise — früher. Es unterliegt aber keinem Zweifel, dass, so wie die heidnischen Slawen zum Christenthum übergetreten sind, auch die Schrift der Kirchenbücher bei ihnen Platz gegriffen habe, weil die Liturgie in slawischer Sprache gehalten wurde. Was ins Besondere die Bekehrung der Serben zum Christenthum anbelangt, so ist der Anfang derselben, beim gänzlichen Stillschweigen der Chronisten, in tieses Dunkel gehüllt. Nach der Annahme der einhei-

<sup>1)</sup> S. Dawidowic djejanijak istorii srbskoga naroda (821.) S. 5-7.

mischen Kirchengeschichtslehrer wären schon in den ersten Decennien nach der Einwanderung der Serben im Illyricum die Constantinopolitaner Patriarchen, nach Engel hingegen 2) die römischen Bischöfe bemüht gewesen, dieselben zu bekehren. Gewiss ist, dass die Serben um das Jahr 868 unter der Regirung des griechischen Kaisers Basilius durch griechische Missionäre getauft wurden, wenn es gleich, nach den damaligen Sitzen der Südslawen zu urtheilen, ausgemacht zu seyn scheint, dass Kyrill und Method das Serbenland mit keinem Fusse berührten, sondern den Chroniken zufolge nur durch das Land der Bulgaren reisten. Doch dem sey, wie ihm wolle, so viel ist klar, dass die Schreibekunst unter den Serben erst nach ihrer Bekehrung, und nach Kyrills Erfindung oder Einrichtung seines Alphabets Wurzeln geschlagen habe. Aber eben dieser Anfang des serbischen Schreib - und Schriftwesens ist mit einer Nacht bedeckt, in die kein Auge einzudringen vermag. Die ältesten Sprachüberreste, die von serbischen Schriftstellern herrühren und auf serbischem Boden entsprossen sind, und . die insgesammt das XIII. Jahrh. nicht übersteigen, sind entweder ganz in der altslawischen Kirchensprache, oder in einem Gemisch aus derselben und der serbischen Landesmundart abgefasst. Dass bereits in den ältesten Zeiten vorzüglich die Geistlichkeit Serbiens der griechischen Sprache und der geistlichen Literatur nicht unkundig, vielmehr fast in steter Verbindung mit Constantinopel und den Klöstern Makedoniens (Athos) gewesen sey, unterliegt keinem Zweifel. Wie weit sich aber dieser Einfluss des Griechischen auf das Serbische in dieser Periode erstreckte, ist schwer auszumitteln. Des Basilius Hexaemeron von 1263 und der Apostel in Sisatowac von 1324 in altslawischer Kirchensprache, sind schon oben §. 11. angesührt worden. Hiernächst ist das älteste und hiemit wichtigste Sprachmonument der Slawoserbischen Literatur das Geschlechtsregister "Rodoslow" von Daniel, Erzbischof von Serbien, Zeitgenossen der serbischen Könige Uros, Dragutin, Milutin und Dečanskij

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. Engels Gesch. v. Ungern u. s. Nebenland. Th. II. 453. 462. III. 480.

canskij zu Ende des XIII. und im Anfange des XIV. Jahrh. (1272 - 1336), worin er als Augenzeuge die Regirung der bemeldeten vier Könige erzählt. Die Handschrift hievon in fol. findet sich im Chiljendarischen Kloster auf dem Berg Athos. Das Original selbst hat Raic zum Behuf seiner serbischen Geschichte benutzt, und durch ihn ist auch die in der erzbischöflichen Bibliothek zu Karlowic besindliche Abschrift bekannt worden. Hr. Kopitar vermuthet aus guten Gründen, dass derselbe Erzb. Daniel auch der erste Uebersetzer der Kormčaja Kniga sey; (Wien. Jahrb, der Literatur 1823.) Etwa, gleichzeitig mit diesem Geschlechtsregister mag das gewöhnlich sogenannte, (von Raic benutzte) chiljendarische Jahrbuch "Ljetopis" seyn, ein ganz kleines Büchlein in einigen Blättern bestehend, und ebenfalls im chiljendarischen Kloster aufbewahrt; aber viel später der "Carostawnik" (sonst auch Troadnik genannt) d. i. Fürstenregister, von einem alten, ungenannten Vf., in welchem nach Capiteln serbische, griechische, bulgarische und russische Regenten aufgezählt, und ihre Regirun gen beschrieben werden. Unter dem ersten serbischen Car, Dusan dem Mächtigen, (1336 — 1356), erstieg nicht nur die Macht des Landes den höchsten Gipfel, sondern auch die Nationalcultur und hiemit die Literatur fingen an fröhlicher zu gedeihen. Bei so vielen Kriegen gegen das Ausland verwahrlosete Dusan das Innere seines Reiches nicht. Man hat von ihm ein Gesetzbuch aus dem J. der Welt 6837, d. i. n. Chr. 1349, welches um so wichtiger ist, da es über den innern Zustand des Reichs und über die damals erstiegene Stufe der inneren Cultur Aufschlüsse gibt, während die übrigen hinterbliebenen historischen Nachrichten nur von Kriegen und rauschenden Begebenheiten handeln. Ungern und andere Länder haben kein so frühes Gesetzbuch aufzuweisen <sup>5</sup>). In dem ganzen Gesetz weht ein edler und milder Geist der Menschlichkeit, zuerst wird für das

s) Im IV. Th. s. Gesch. S. 242 ff, beschenkte uns Raic mit einem Abdruck dieses Gesetzbuchs nach der im Archive der serbischen Edelleute Peter u. Sabbas v. Tököly zu Arad vorfindlichen Handsch., und Engel lieferte eine teutsche Uebers. desselben Th. II. S. 293 ff. Vgl. auch W. Stephanowic WB. S. III. Eine andere Hschr. besitzt die Neusatzer Gymn.-Bible

Christenthum und die Kirche gesorgt, und vom geistlichen Gericht, von Metropoliten und Bischöfen, von Presbytern gehandelt; Gefangene oder Sclawen, die, aus der Gefangenschaft entwischt, sich an den Hof des Cars, oder zu einem Diener des Cars, zu einem Geistlichen oder Edelmann geflüchtet hätten, sollten frey seyn; Fremde übergaben beim Ankommen in einer Stadt oder einem Dorf ihre Sachen dem Wirth, der für sie haften musste; wenn ein Grundbesitzer einen Reisenden nicht beherbergen wollte, so hatte dieser das Recht, sich in seinem Dorf einzuquartiren, verlor er etwas, so musste es der ersetzen, der sich geweigert hatte, ihn aufzunehmen; Kaufleute und ihre Waaren wurden vorzüglich durch das Gesetz geschirmt, und Gewaltthätigkeiten und Räuber durch die Strenge der Strafen abgehalten u. s. w. 4) Kein Zweifel, dass in dieser Periode der blühenden Macht des serbischen Carthums mehrere Kirchenschriftsteller die Sprache mit ihren Werken bereicherten; namentlich gehört die Erweiterung und Vollendung der Kirchenbücher in dieses Jahrhundert; selbst Russland bezog die meisten Handschriften u. die tüchtigsten Schriftgelehrten aus Serbien, wie es das Beispiel des im Jahr 1376 aus Serbien nach Russland berufenen Kyprian, Metrop. v. Kiew u. ganz Russland (gest. 1406), und mehrerer anderer beweist ): aber die Stürme der Zeit und die alles verheerenden Muselmänner liessen nur wenige Trümmer dieser ehemaligen Sprach - und Geistescultur auf uns kommen. Und selbst diese, wie zerstreut sind sie durch die entlegensten Klöster des dem Ausländer nur selten und mit Gefahr zugänglichen Landes! Reisende, sagt Raîc, die aus den serbischen Gegenden kommen, versichern, dass sich solche alte Handschrif-

4) Von demselben Fürsten befinden sich, wie bereits oben §. 11. bemerkt worden, in dem Karlowicer Metropolitanarchiv zwei Schenkungsbriefe an das Kl. Chilendar vom J. 1348, der eine im Original, der andere in Copie; der Schenkungsbrief von s. Vorgänger Milutin Steph. Uroš vom J. 1302 an dasselbe Kloster in demselben Archiv ist nur eine Copie. Das in der Wiener Bibl. befindliche Wappenbuch von Illyrien, das Marcus Skorojewič vor der Mitte des XVII. Jahrh. geschrieben und dem römischen König Ferdinand IV. dedicirt hat, soll angeblich aus einem von Rubčič, Wappenherold des Stephan Dušan, verfassten und in Chilendar aufbewahrten Original entnommen seyn. Engel (I. 292) bezweifelt jedoch die Existenz dieses Originals. 5) S. Grec opyt istor. rusk. liter. S. 36.

ten vorzüglich in folgenden serbischen Klöstern finden: 1.) in der serbischen Lawra Studenica, 2.) in Decan, 3.) in Ipek (eigentlich in Epirus), dem vormaligen Sitze des Patriarchen. Aber auch in den zahlreichen Klöstern auf Athos müssen noch Ueberreste der serbischen Literatur vergraben liegen. Wie viel ist hier für einen künstigen serbischen Philologen und Paläographen noch übrig zu thun! Serbische Diplome reichen bis in das XIII. Jahrh. hinauf; aus einer von Car Lazar dem Kloster Rawanica an der Resawa in Serbien ertheilten Urkunde vom J. 1381 führt Hr. Stephanowić (Wörterb. S. IV.) Sprachproben an. Aus der spätern Zeit befindet sich noch eine Urkunde der Exsultanin Mara, Tochter des Despoten Georg, vom Jahr 1479 in Chilendar; Raič III. 322 - 23. Nicht minder erwähnt Brankowič in seiner handschriftlichen Geschichte von Serbien eines Geschichtschreibers, Georg, Igumen des Klosters Studenica, der in diese Periode gehört. Die unglückliche Schlacht bei Kosowo stürzte das Land in unabsehbares Elend; die romantischen Gefilden und Auen Serbiens wurden nun Jahrhunderte lang der Schauplatz der blutigsten Kriege und Verheerungen; alle schon angefangene Cultur des Landes erstarb. Die Geistlichkeit rettete, was noch zu retten war, und etwa fünfzig Jahre nach Erfindung der Buchdruckerkunst erschienen sowol in Serbien als auch in den benachbarten und von Stammverwandten bewohnten Provinzen von Zeit zu Zeit slawische Kirchenbücher in Druck, die zum Theil oben 6. 11. verzeichnet sind. Aber bald erfolgte eine Todesstille bis auf den letzten Despoten Serbiens, Georg Brankowić, welcher eine serbische Geschichte vom Anfang des Volks bis auf die Zeiten des Kaisers Leopold I. im alten slawo - serbischen Styl hinabgeführt hat; das Msc., fünf Quartbände stark, ist in der Erzb. Bibliothek zu .Karlowic befindlich, und von Raic bereits benutzt ').

<sup>•)</sup> G. Brankowić (geb. 1645) war eine Zeit lang Abgesandter des Apafi, Fürsten von Siebenbürgen, beim türkischen Hofe, dann aber brauchte ihn Ks. Leopold I. in Geschäften in der Türkei sowol, als vorzüglich in Serbien, indem er durch ihn Serbien mit der ungrischen Krone vereinigen wollte. Er war es, der in Verbindung mit dem Erzb. v. Ipek bewirkte, dass 36,000 serbische Familien sich in Nieder-Ungerns öden, von den Türken verwüsteten Gefilden niederliessen. Für diese Dienste und für seine im

Mit Brankowië kann man füglich die erste Periode der slawo-serbischen Literatur schliessen, die zweite, oder die neuere, fängt mit Žesarowič an, und dauert bis auf unsere Zeiten. Zweierlei bietet sich hier dem Beobachter gleich im Anfange dar: einmal erscheint die neuere serbische Literatur ganz auf die Serben in Oesterreich beschränkt - serbische Schriftsteller und Druckereien in der Türkei hören ganz auf —; dann aber wird die-ser Zeitraum durch die förmliche Trennung der Landesmundart von der Kirchensprache und das Erheben der erstern zur Schriftsprache charakterisirt. Auf die Herausgabe von Żefarowić Stemmatographie, die aus Mangel an beweglichen Typen und wegen der vielen Abbildungen der Wappen in Kupfer gestochen zu Wien 1742. in 4. erschien, folgte eine lange Pause. Im Jahr 1755, als unter Maria Theresia das Licht der Wissenschaften auch ihre "tapfern und vielgeliebten Illyrier" erreichte, liess der Karlowicer Erzbischof und Metropolit Paul Nenadowić, da in der ganzen weiten Monarchie keine Druckerei mit slawischen Lettern versehen war, in der Druckerei des Bischofs von Rimnik in der Walachei die Smotriskische Grammatik "zum Nutzen und Gebrauch serbischer Knaben " auflegen. Bevor die Serben in Oesterreich eine Druckerei erhielten, gelang es den aus Hercegowina und Bosnien nach den Küsten des adriatischen Meeres eingewanderten Dalmatiner - Serben morgenländischen Ritus eine in Venedig zu errichten.-Demeter Theodosijew, ein Grieche aus Janina, Factor der griechischen Buchdruckerei des Glika in Venedig, unternahm es im J. 1758, nach Božidar der erste, mit Erlaubniss der Republik, den kyrillischen Bücherdruck aufzufrischen und ins Leben zu rufen. Er schrieb nach Russland und bekam kyrillische, er schrieb nach Rom, und bekam glagolitische Typen; und sofort richtete er seine griechisch-slawische Druckerei ein. Das erste, was hier gedruckt worden, ist "Plač Serbie" ohne Druck-

Krieg bezeugte Tapferkeit ward er zum Freiherrn und dann zum Grafen ernannt, und mit dem ungrischen Indigenat beehrt. Bald darauf (1689) aber warf das Ministerium auf ihn einen schweren Argwohn, und er war Staatsgefangener zuerst in Wien, dann zu Eger in Böhmen, in welchem letzten Ort er seine Geschichte zusammenschrieh und verstarb (1711).

· ort' und Jahrzahl', von einem Ungenannten S. S. S. im J. 1761. Nun folgten hierauf, ausser einigen Elementar - und Kirchenbuchern: Orphelin o sedmych tainstwach 763., Julinac istor. slaw. - serb. naroda 765. u. andere. Später ging die Druckerei an seinen Neffen, Pa-ne-Theodosijew, über?). Als im J. 1769 ein "illyri-scher Nationalcongress" in Gegenwart des k. Hofcommissärs, Generals der Cavallerie, Grafen Andr. Hadik, in Karlowic abgehalten, und das erste sogenannte "Nationalregulament" für die Serben in Ungern zu Stande gebracht worden; da wurde auch die erste serbische Druckerei in Oesterreich, und zwar als Hofbuchdruckerei, in Wien im J. 1771 errichtet; die bald darauf an Kurzbeck und Nowakowić, nach 25 Jahren aber, im J. 1796, an die k. Universität zu Ofen überging, bei welcher das Privilegium und Monopol für alle altslawische und serbische Kirchen - Schul- Volks - und wissenschaftliche Werke bis jetzt verblieben ist 1). — Einen grossen Einfluss auf die Gestaltung und den Gang der neuern serbischen Literatur seit 1764 hatten unstreitig Raić und Obradowić, seit 1813 aber Dem. Dawidowić und Wuk Stephanowić. Unter Raics zahlreichen Werken ist vorzüglich seine Geschichte der Slawen beachtenswerth. Er befleissigte sich des kirchenslawischen Styls, aber sein Kirchenslawisch ist nicht rein, sondern stark mit Russismen und Serbismen versetzt, weil Raic sein Werk auch andern Slawen, namentlich den Russen, ferner dem serbischen Volk, zugänglich machen wollte. Obradowić war der erste, welcher von der bis dahin üblichen Methode, Kirchenslawisch od. Slawoserbisch zu schreiben, gänzlich abwich, und die gemeine Landesmundart zur Schriftsprache erhob. Es fanden sich nun mehrere, welche die von ihm eröffnete, von andern lebhast bestrittene Bahn betraten, worunter Dawidowič und Stephanowić die vorzüglichsten sind, während andere sich mehr oder weniger fest entweder an das Kir-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) S. Solarie pominak knižeskij o slawenoserbskom w Mletkach pečataniju, Ven. 810. 8. <sup>8</sup>) Die Buchdruckerei in Osen hat 1798 ein Verzeichniss der slawoserbischen Bücher drucken lassen, in welchen auch einige, die Kurzbeck verlegt hat, stehen. Seitdem enthält der Catal. libror. der Universitätsbuchdruckerei nur die ascetischen und Elementarbüchlein.

chenslawische, wie Terlaić, Kengelac u.m.a., oder an das hergebrachte Gemenge von Slawoserbisch, wie die meisten, hielten. - Den entschiedensten Einfluss auf das Wachsthum der Literatur haben unstreitig gut eingerichtete Schulen. Von unten auf, aus dem Keime, erwächst und erblüht die Palme. Es ist hier nicht der Ort. über die ältern serbischen Schulen in den österreichischen Staaten zu berichten, dergleichen es bekanntlich seit 1733 in Karlowic (mit Lehrern aus Kiew besetzt), Belgrad, Essek und Dalja gab, die, bis auf die Karlowicer Schule, alle nach und nach eingegangen sind; für unsern Zweck reicht es hin, auf das im J. 1791 gleichsam aus dem Staube und der Verwesung zum neuen Daseyn gerufene Gymnasium in Karlowic zu verweisen, dessen Schöpfer der um die griechische Kirche und die serbische Nation in Ungern und Oesterreich hochverdiente Karlowicer Erzbischof und Metropolit, Se. Exc. Herr Stephan Stratimirowić von Kulpin ist. Aber leider ist sowol auf dieser, als auch auf der nach ihrem Muster in Neusatz 1818 errichteten höhern Lehranstalt, die beide für die Verbreitung wissenschaftlicher Cultur unter den Serben zu sorgen ganz eigentlich berufen sind, dem Studium der Nationalsprache zu wenig Spielraum gegönnt. Doch werden auf der ebenfalls von dem genannten Erzbischof und Metropoliten 1794. érrichteten Karlowicer Klerikalschule und den übrigen theologischen Schulen die slawische Grammatik ex professo, und alle Lehrgegenstände in dieser Sprache vorgetragen. Die Organisation der serbischen Nationalschulen wurde zwar schon in dem dritten Jahrzehend des XVIII. Jahrh. eingeleitet, und durch des patriotischen Schuldirectors, Wujanowskij, Wachsamkeit und Eifer ist die slawische Sprache für dieselben gerettet worden (die man daraus vorzüglich 1790 — 91 gänzlich hat verbannen, und die magyarische als Muttersprache der Serben einführen wollen); allein das grösste Verdienst um diese heilige Sache blieb unsers jetzt regirenden Landesherrn Majestät vorbehalten, der, um dem Mangel an Unterrichts- und Bildungsanstalten gänzlich abzuhelfen, für gut fand, die Oberaufsicht über die Nationalschulen griechischen Ritus

in Ungern in einem Individuum zu concentriren (1810), (bis 1825 Uroš v. Nestorowić, k. Rath), ihm die Bezirks-Directoren zu unterordnen (1812), und zur Bildung der Volksschullehrer, eine serbische sogenannte Schola praeparandorum zuerst zu St. Andreae (1813), dann nach Zombor verlegt (1817), zu errichten '). — In Serbien war man immer, so viel es die Umstände zuliessen, sorgfältig darauf bedacht, wissenschaftliche Cultur auf den vaterländischen Boden zu verpflanzen, und höhere Bildungsanstalten zu errichten; aber nach der wiederholten Unterwerfung des hartbedrückten und verheerten Landes unter die alle literärische Cultur vernichtende mahomedanische Regirung, erstickten diese - zarten Blüthen des Friedens, der Ruhe und der Milde - im Keime. Die jetzt bestehende Regirung ist eifrig bemüht, das Verlorne zu ersetzen: möge der glücklichste Erfolg ihre heilvollen Bemühungen krönen! 1°)

Während nun aber in der allerneuesten Zeit von Jahr zu Jahr zahlreichere Blumen auf den Gefilden der serbischen Nationalliteratur in den Provinzen des menschenfreundlichen, milden Oesterreichs zu entspriessen begannen; zeigten sich auch Schwierigkeiten doppelter Art, schon aus dem Vorigen entnehmbar, und drohen das Emporbringen der guten Sache auf lange Zeit hinaus zu vereiteln. Zuvörderst wurde der Druck und die Verbreitung serbischer Werke ungemein dadurch erschwert, dass in dem Mittelpunct der jetzigen Sitze der Serben keine Buchdruckerei aufkeimen konnte. Zwar gelang es einem eifrigen Serben, Dem. Dawidowić, im J. 1813 eine serbische Druckerei Behufs der, in den zwei Jahren. 1792 — 93 von Steph. Nowakowić herausgegebenen Zeitung, zu bewirken, die, zuerst in Wien, gegenwärtig an M. Chr. Adolph in Rötz überging; auch druckte die Klosterbuchdruckerei der Armenier in Wien fortwährend mit kyrillischer Schrift, und in Venedig bestand

<sup>9)</sup> Ueber das Schulwesen der Serben ist zu vergleichen: Caplowie Slawonien und Kroatien (1819) II. B. S. 230 ff.
10) Von dem Schriftwesen der Bosnier und Montenegriner seit dem XVII. Jahrh. kann gar nichts Erhebliches gemeldet werden. Ihre Kenntniss des Glawischen beschränkt sich auf die Kirchenbücher, die sie aus anders Statten. Buschand und Oostensich werden. Statten, Russland und Ocsterreich, beziehen.

die Pane - Theodosijewsche Officin bis auf die neuesten Zeiten; allein alle diese waren theils zu beschränkt, theils zu entfernt, um Verkehr und regeres Leben in das serbische Schriftthum zu bringen, oder es im eigentlichen Herzen der Wohnplätze der Serben zu verbreiten. Auf gleicher Stufe der Beschränktheit und Unvollkommenheit steht der serbische Buchhandel, der eigentlich, im wahren Sinne des Worts, gar nicht existirt. - Ein zweites, ungleich wichtigeres Missverhältniss entwickelte sich seit Dosithej Obradowić, vorzüglich aber seit den letzten literärischen Unternehmungen der beiden serbischen Volksschriftsteller, Dem. Dawidowić und Wuk Stephanowie, die den Grundsatz "man müsse schreiben, wie man spricht " theoretisch und praktisch verfechtend, die gemeine Landesmundart an die Stelle der bisher üblichen kirchenslawischen, od. slawoserbischen, zur Ehre der Schriftsprache erheben wollten. Denn bald bildete sich eine Gegenpartei, welche sich verpflichtet glaubte, dem umsichgreifenden Entslawisiren des Schriftthums, als einer nachtheilbringenden Neuerung einen Damm entgegen zu setzen. So entstand eine Erhitzung der Gemüther, die zwar auf der einen Seite nicht ohne gute Folgen geblieben ist, indem sie einen literärischen Streit verursachte, der den Fleiss mehrerer unserer geachtetsten Gelehrten auf die tiefere Erforschung der kirchenslawischen Mundart, ihres Ursprungs und Verhältnisses zu der jetzigen serbischen und den übrigen Slawinen, hinlenkte; andererseits aber dadurch, dass die Parteien, entweder in der ersten Aufwallung, oder im Vollgefühl des vermeintlichen Rechts und Unrechts, sich, wie gewöhnlich, gegenseitig erbitterten, und viele sonst patriotisch gesinnte Herzen, noch mehr aber die Schwachen, von der Theilnahme an der einheimischen Literatur abwendig machten, der guten Sache nicht wenig Eintrag gethan hat. Weit entfernt von einem anmaassenden, tadelhaften Absprechen in einer so hochwichtigen Sache, vielmehr die Beschränktheit der eigenen Kraft und Kenntniss auf dem weiten Gebiet der slawischen Sprachforschung wol erwägend, erachte ich es für Pflicht, mich des Urtheils über diese Streftfrage gänzlich zu enthalten, und ihre Entscheidung eingeweihtern Kennern zu überlassen. Ich begnüge mich, schliesslich auf diejenigen Schriften zu verweisen, aus denen man sich über den ganzen Verlauf und Stand der Sache genau und gründlich unterrichten kann. 11)

§. 23.

#### Uebersicht der neuesten serbischen Literatur.

Ueberblickt man die Erzeugnisse der serbischen Literatur seit etwa einem halben Jahrhundert (1770), so findet man, dass, dem natürlichen Gange der Sache gemäss, bis jetzt überhaupt nur wenige Fächer des menschlichen Wissens, und von diesen nur einige erträglich, andere gar zu dürftig, die meisten gar nicht bearbeitet worden sind. Theologie, Pädagogik, Geschichte u. Geographie, Dichtkunst 1), von den Naturwissenschaften die Naturgeschichte und Physik, haben bald mehr, bald weniger aufzuweisen. Ungleich mehr betrübend, als diese Armuth der beginnenden Literatur, ist die Anarchie in der Schreibart, und die Folgewidrigkeit in der

<sup>11)</sup> Vgl. Nachricht von Stephanowic's neuserb. Wörterb. in dem österr. Beobachter 1818. N. 119. Eine Stimme dagegen in eb. österr. Beob. N. 260. Antwort hierauf bei Gelegenheit der Rec. von Stephanowic's Wörterb. in den Wien. Jahrb. d. Lit. 1818, auch besonders abgedruckt. Die Vorr. zu Wuks Stephanowic's Wörterb. Verschiedene, meist pseudonyme Aufsätze in den Beilagen zu der serb. Zeitung des Dem. Dawidowic in den J. 1819—21. Jac. Grimm's Vorr. zu der Grammatik der serbischen Sprache von Wukstephanowic u. m. 2. — S. auch Solaric's Pominak knižeskij (1810) S. 56 ff. 66 ff. Eb. Rimljani slawenstwowawii (1818) S. 56—57.

<sup>1)</sup> Die gesammten Producte der bisherigen serbischen Dichtkunst zerfallen, ausser einigen gereimten und in Prosa' geschriebenen Schauspielen, in Nationallieder und Oden. Dort sind die "wunderschönen Nationalgesänge aller Art" zu nennen, die Hr. Stephanowie Lpz. 825. in 3 Bd. bekannt gemacht u. Talvj (Th. v. Jacob) Hall. 825 ins T. übers. hat, die aber vollständig gesammelt wol über ein Dutzend Bände füllen würden. Alle diese Gesänge sind reimlos, gleichwol nicht ohne Numerus, wie diess schon die in dem 10sylbigen, nach der Anzahl der Finger in 5 Versfüsse abgetheilten, ältesten epischen Verse der Slawen, der auch in den böhm. Fragmenten und russ. Volksgesängen vorkommt, regelmässig beobachtete Caesur im 2ten Versfuss beweist. Vgl. Jungmann slowesnost (1820) S. XXVI. — Hier repräsentirt Mušicky's classische Muse gleichsam den ganzen serb. Parnass, und es ist um so mehr zu bedauern, dass der Genius dieses Dichters die engen Pesseln des germano – russischen Tonprincips nicht abwerfen, und die freiern Flügel der griech. Prosodie im Geiste der slaw. und serb. Sprache, die bestimmt ausgeschiedene Kürzen und Längen, und eine Position — doch keine Ellipse — hat, nicht annehmen konnte od. wollte. —

Orthographie, die die meisten literärischen Produkte dieses Zeitraums entstellt. Von den ungefehr 400 seit 1742, od. eigentlich seit 1761 bis jetzt gedruckten serbischen Büchern mögen etwa  $\frac{1}{8}$  in der altslawischen Kirchensprache, und eben so viele in der gemeinen Volksmundart geschrieben seyn; die übrigen balançiren in der Mitte zwischen den beiden andern, durch unzählige Stufen, Formen und Farben nuancirt.

Die Reihe der serbischen Schriftsteller eröffne: Joann Raić aus Karlowic (geb. 1726, gest. 1801), er studirte zu Komorn bei den Jesuiten, in Oedenburg in der dasigen ewangelischen Schule, und in Kiew, besuchte hierauf Chiljendar auf Athos, und ward zuletzt Archimandrit des Klosters Kowil im Cajkistenbataillon; s. Hauptwerk ist: Istorija raznych slawenskich narodow, najpačeže Chorwatow, Bolgarow i Serbow, Wien 1792—95. 4 Bde. 8. Der 1te B. wurde in S. Petersb. nachgedruckt. Raič hinterliess handschriftlich voluminöse theologische Werke in slaw. Sprache, die in der Karlowicer Bibl. aufbewahrt werden, und gab ausserdem heraus: Slowo o grješnom čelowjeku, Ven. 764. 4., Boj zmaja s orlowy, W. 791 8., Katichisis, W. 1791., Kratk. Serblii, Rassii, Bosny i Ramy istor., W. 793. 8., Tragedija, o smerti Carja Uroša V., Of. 798. 4., Cwjetnik, Of. 802. 8., Propowjedy s Rossijskago (o. O. u. J.) 3 Bde. 8., Kant o smerti, Piesny u. m. a. — Dosithej Obradowić (geb. 1739, gest. 1811) aus Čakowo in Temesvarer Banat, ward 1753 Mönch in Opowo, verliess aber bald das Kloster und seine Landsleute, um anderer Menschen Städte u. Sitten kennen zu lernen, durchwanderte zum Theil zu wiederholten Malen Griechenland, Albanien, Italien, die Türkei, Russland, Teutschland, Frankreich und England, kehrte nach 25 Jahren zu seinen Landsleuten zurück, und starb zu Belgrad als serbischer Senator, Ober-Schulenaufseher und Erzieher der Kinder des Cerny Georg; er schrieb. Basne Ezopowe i proĉich raznich basnotworcew, Lpz. 788. 8., Žiwot i priključenija D. Obradowiča (Selbstbiographie), Lpz. 783. 8., Etika, Ven. 803. 8. Sowjeti zdrawago razuma, Of. 806. 8. 2 A. 808., Pjesna na ins. Serb., Ven. 807. 8., Sobranije raznich nrawouči-

telinich wescej, Wien 793. 8. Of. 808. 8., Mezimae Of. 818. 8. - Gregor Terlaic aus Mohol in Bacser Gesp. (geb. 1766, gest. 1811) studirte in Ofen und Wien. ward Secretär des russ. Gesandten Fürst. Golicyn, begab sich hierauf als Prof. nach S. Pet, und st. in Charkow, auf der Rückreise ins Vaterland; er gab heraus: Idea, ili mužeskaja i ženskaja dobrodjetel (a. d. Teutschen), W. 793. 8., Zabawlenije jedinago ljetnago utra, W. 793. 8., Numa Pompilius, Of. 801. 8., einige Öden, mehreres hinterliess er handschriftlich. — Zacharia Orphelin, schrieb: Sjetowanije mladago čoweka (a. d. Russ.), Ven. 764. 8., Nastawlenije o sedmych tainstwach, W. 773. 8., Wječny Kalendar, W. 783. 817. 8., Iskusny podrumar Of. 808. 8., einige Gelegenheitsgedichte u. s. w. - Steph. Wujanowskij, emeritirter Director der serbischen Nationalschulen, schrieb der erste eine Anleitung zur teutschen Sprache für seine Landsleute: Niemeckaja grammatika W. 772. 8., verfasste eine Gramm. der altslawischen Kirchensprache, die aber nicht gedruckt wurde, übersetzte aus dem Russischen: Kratkaja cerkownaja Istorija, W. 793. 8. Abrah. Mrazowić, emeritirter Director der serbischen Nationalschulen und Senator in Zombor, lieferte mehrere gemeinnützige Schriften, worunter: Magazin za djecu, W. 793. 2 A. Of. 806 ff. 2 Bde. 8., Pastirska igra (a. d. Teutschen), Of. 803. 8., Čelowjekomerzost i raskajanije (a. d. Teutschen), Of. 808. 8., Rukowodstwo k slawenstjej grammaticje, W. 794. 8. N. A. Of. 821. 8., Rukowodstwo k slawenskomu krasnorječiju, Of. 821. 8., Rukow. k domatjemu i polskomu strojeniju, Of. 822. 8., mehrere Gelegenheitsoden u. s. w. - Paul Solarić, ein thätiger Schriftsteller, liess ans Tageslicht treten: Nowo graždansko zemleopisanije, Ven. 804. 8., Ključič u moje zemleopis., Ven. 804. 8., J. G. Zimmermann o samosti, Ven. 809. 8., Mudroljubac Indijskij, Ven. 809. 8., Swerch wospitanija k čelowjekoljubiju, Ven. 809. 8., Rimljani slawenstwowawsii, Of. 818., Pominak knižeskij, Ven. 810. 8., Ulog uma čelowječeskog u. m. a. — Lukian Mušickij, Archimandrit von Šišatowac und Administrator des Karlstädter Bisthums, erwarb sich seit 1798 durch salbungsvolle Oden und Gedichte anderer Art, so-

wol

Of.

wol im kirchenslawischen, als auch im neuserbischen Styl, um die serbische Dichtkunst grosse Verdienste; zu bedauern ist es, dass seine Gedichte, einzeln oder in verschiedenen Almanachen und Zeitschriften gedruckt, auch handschriftlich verbreitet, bis jetzt nicht gesammelt worden sind. — Prokop Bolič, Archimandrit von Rakowac, ist Vf. von: Sowersen winodjelac, Of. 816. 2 Bde. 8. — Paul Kengelac, Archim. von St. Georg, schrieb: Jestestwoslowije, Of. 811. 8., eine allg. Weltgesch. u. m.a. - Vikent. Rakić, Hegumen zu Fenek, ein sehr fruchtbarer Schriftsteller, schrieb unter andern: Swjaščena istor. (a. d. Russ.), Ofen 797. 8., Žertwa Abraamowa (a. d. Gr.), 3te A. Of. 811. 8., Chranilisce duse (a. d. G.), Ven. 800. 4., Istor. o razorenii Jerusalyma. Ven. 804. 8., Besjedownik illiričesko-italianskij, Ven. 810. 8., Čudesa pr. Bogorodici, Ven. 808. 4., Propowjedi, Ven. 809. 4., Molitwi, Ven. 808. 8., Besjeda o zloupotreblenii duwana, Ven. 810. 8., Žitije sw. Josifa, Ven. 804. 8., Ljestwica, Ven. 805. 8., Nastawlenije o ispowjedi u. s. w. - Steph. Raić, Pfarrer zu Essek, schrieb: Razsuždenije o nedostateje wospitanija, W. 794. 8., Molitwi, Of. 804. 8., Nrawoučitelna knižica za dečicu, Of. 805. 8., Satyr t. j. ukoritel zlych nrawow, Of. 807. 8. - Basil. Damjanowić aus Zombor gab heraus: Aritmetika serbskaja, Ven. 767. 8. — Paul Julinac, Officier, schrieb: Wowedenije w istor. slaweno-serb. naroda, Ven. 765. 8. - Mich. Maximowić, Insp. der Zemliner Contumaz, übersetzte a.d. Teutschen: Čto jest papa, W. 784.8.-Alexius Wezilić, Normal-Lehrer: Kratkoje opisanije o spokojnoj žizni, W. 788. 8. u. m. a. - Joh. Muškatirowić, Advocat, hinterliess: Razmyšlenije o praznici, W. 786. 8., Pričte iliti poslowice, W. 787. 2 A. Of. 807. 8. — Emm. Jankowić, Doct. d. Med. u. d. Hall. naturforschenden Ges. Mitgl., verfasste mehreres, worunter: Fizičeskoje soč. o izsušeniju i razdjeleniju wode u wozduchu, Lpz. 787. 8., übersetzte mehrere Lustspiele aus Goldoni: Tergowci, Blagodarny syn, Roždannik, Zao otac newaljao syn u. s. w. - Mich. Wladisawlewić gab 1791-92. einige Gedichte einzeln heraus. - Steph. Nowakowić übersetzte a. d. Teutschen: Rukowodstwo k domostroitelstwu,

Of. 809. 8. — Mark. Stojadinowić: Serb. niem. razgo-wori, W. 793. 8. — Kir. Žiwkowić, Bisch. von Pakrac, liess drucken: Swjaščennomučenika Petra Ep. Dam. dwje knigi o čelowječeskom razumje, Of. 803. 4. - Kosma Josić: prawila čestnog obchoždenija, W. 794. 8., Prawila učiliščnaja, Of. 805. 8. — Vikent. Lustina: Gramm. italian., W. 794. 8. — Georg Petrowić: Wengerskaja Gramm., W. 795. 8. — Nikl. Lażarewić übers. a. d. T. Žiwot Robinsona Kruzoe, Of. 799. 8. - Athan. Stojkowić aus Ruma (geb. 1773), Staatsr. u. Prof. in Charkow, jetzt in S. P., schrieb in serb. Sprache: Fizika, Of. 801-03. 3 Bde. 8., Aristid i Natalija, Of. 801. 8., Kandor, Of. 800. 8., serbskij Sekretar, Of. 802. 8., verschiedene Gedichte: seine russ. Schriften gehören nicht hieher. -Ant. Josifowić übers. a d. T. Strjelci, Of 804. 8. - Athan. Neškowić: Istor. slaweno-bolgarskog naroda, Of. 801. 8.— Paul Hadžić übers. a.d. T. Katichisis zdrawija, Of. 802. 8. — Georg Michajlewić: Aždaja sedmoglawa, Of. 803. 4. - Géorg Zachariewić: Plutarch o wospitaniju djetej, Isokr. o blagonrawiju junosti, Of. 807. 8., Plutarch. Zercalo supružestwa, Of. 808. 8. - Mich. Withowić, Advocat in Ofen, gab, ausser mehreren Gedichten, in serb. Sprache heraus: Spomen Milice, Of. 816. 8. — Joh. Beric, Aktuar bei der Ober-Direction der serb. Normalschulen in Ofen: Pedagogika i Metodika, Of. 813. 8., Šrekowa istorija (a. d. T.), Of. 817. 8. - Paul Berić. Advocat, verfasste mehrere Gedichte, und übers. Wielands: Agaton, Of. 820.8. (1r Bd.) — Milowan Wida-kowić schrieb: Istor. o Josifu, Of. 810.8., Usamljenyj junoŝa, Of. 810, Blagowonnyj krin, Of. 811., Ljubow k mladoj Muzy serbskoj, Of. 812., Ljubomir u Elysiumu, Of. 814 — 23. 3 Bde. 8. — Joach. Wuić verfasste: Rukowodstwo k franc. gramm., Of. 805., Basne Kakasena, Of. 809. 8, Mladyj Robinzon (a. d. T.), Of. 810. 8., Jestestwoslowije (a. d. T. des Raff.), Of. 810. 8., Učilišče dobrodjeteli, Of. 822. 8., Now. zemlje opisanije Of. 825. 8. mehrere Lustspiele: u.s w. - Nikl. Šimić: Ikonostas slawnych lic, Of. 807. 8, Aristej, Of. 806. 8., u. m. a. -Gabr. Kowaćewić, Buchhändler in Zemlin, schrieb: Judit, Of. 808., Stichi o powedenii Kn. Lazara, Of. 810. 8., Pies-

Pjesnoslowka (a.d. Dalm. des Kachich), Of. 818. 8. -Geras. Bečkereki, Hieromonach in Gergetek, gab heraus: Hufelanda chudožestwo ko produženiju žiwota, Of. 807. 8., Filoz nauka, Of. 809. 8. — Athan. Wlahowić, Pfarrer in Bece: Rjec na grobu J. Grigorijewica, Of. 807. 8., Slowo o ljubwi Christijanow, Of. 811. — Joh Došenowić hinterliess: Čislenica ili nauka računa, Of. 809. 8., Azbukoprotres, Of. 810. 8. u. m. a. — Aron Elenic: Pjesni o izhawenii Serbii, Ven. 807. 8. — Moyses Ignjatowić: Agar u pustini, drama (a. d. Russ.), Of. 801. 8., Nastawlenije k blagonrawiju, u šest razgoworow, Of 813., Artello, Of. 813. 8: u. s. w. — Sabb. Lazarewić: Načalo učenija niem. jaz., W. 774. 8. — Ephr. Lazarewić: Žitije Suworowa, Of. 799. 8., Moralnaja filozofija, Of. 807. 8., Sobranije moralnych weśćej, Of. 809. 8., Glas porfyronosca, Of. 810. 8., Sodružestwa drewnich bogow, Of. 810. 8. - Joh. Žiwkowić übersetzte Herders: Palmowo listije, Of. 807. 8. — Steph. Žiwkowić: Priključe-nija Telemaka, Of. 814. 8., Blagodjetelna Muza, W. 815. 8. — Konst. Marinkowić, Pfarrer in Neusatz, gab heraus: Plač Rachili, Of. 808. 8., Otkrowenije Amerike (v. Campe) 1r Bd., Of. 809 8. - Joh. Rukoslaw übersetzte Plutarchs: O wospitanii djece Of. 808. 8. - Euthym. Iwanowić, Pfarrer in Karlowic, übersetzte a. d. T. Nowyj Plutarch 1r Bd., Of. 809. 8. — Abr. Maximowić, Pfarrer in Zombor, ist Vf. eines: Pčelar, Of, 810. 8. — Dem. Dawidowić, Secretar des Hospodars von Serbien, Milos, redigirte in den J. 1814 - 22 die serbische Zeitung in Wien, übers. Eisenmanns: Nastawlenije k blagonrawiju, Of. 812. 8., gab einen serb. Almanach: Zabawnik, W. 815 — 21. u. m. a. heraus. — Wuk Stephanowić, Doct. der Philos. und Mitgl. m. gel. Ges., verfasste eine serb. Gramm. Pismenica, W. 814. 8:, ein Wörterb. Srpski rječnik, W. 818. 8., sammelte die serb. Volkslieder W. 814 — 15. 2 Bde. 8., N. A. Lpz. 823. 3 Bde. 8. u.m.a. — Matth. Damjanowić: Domostroitelstwo, Of. 814. 8. — Laz. Boić: Pamjatnik mužem u slaweno - serbskom knižestwu slawnim, W, 815. 8. — Dem. Isajlowić: Istor. tergowine, Of. 816. 8. -Eustachia Arsić, d. Bürgermeisters in A. Arad Gattin,

gab heraus: Maternyj sowjet obojemu polu junosti, Of. 816.8. - Paul Athanackowić, Pfarrer in Zombor, übersetzte: Tysutja i jedan dan, Of. 820 - 22. 2 Bde. 8., Ogledalo čestnosti, W. 823. 8. - Georg Magarašewić, Prof. in Neusatz, übersetzte Napoleon's Lebensgesch. Of. 822. 8., verfasste: Istor. europ. najwažnij priključenija ot g. 1809 do 1821 W. 823. 8. Srbska lietopis 3 Hft. Of. 824. ff. 8. - Greg. Lazić, Prof. in Karlowic, schrieb: Kratko nastawlenije fizike, Of. 822. 8. - Steph. Milošewič übersetzte: Śtatističeskoje opisanije Serbie, Of. 822. 8. - Joh. Miokowić gab heraus: Žitije Ezopowo, Of. 814. 8. - Sabb. Merkail: Salo debeloga Jer, Of. 809. 8. - Ewg. Gyurkowić, Advocat in Pesth, schrieb: Prawo nasljedija Of. 823. 8. — Geras. Zelić, Archimandrit, verfasste eine Selbstbiographie: Žitije G. Z., Of. 823, 8. — Laz. Miletić, Otpustnago slowa archierejskago primjer, W. 821. 8., Slowo o wječnom blaženstwie, W. 821. 8.— Pantel. Michajlowić: Enkyklopedija, Of. 818.8. - Georg Popowić: Put u raj, Of. 815. 8.

Die übrigen Schriftsteller dieses Zeitraums sind: Theod. Abrahamowić, Petr. Asimarkowić, Gabr. Bajčewić. Steph. Baleowić, Mich. Bojadži, Basil. Bulić, Petr. Witkowić, Dem. Georgiewić, Sabb. Georgiewić, Dem. Nikl. Darwar, Mark. Dobrić, Greg. Jakšić, Joh. Joannowić, Laz. Kowaćewić, Basil. Kowaćewić, Bened. Kraljewić, Man. Malešewić, Alex. Maximowić, N. Messarowić, Joh. Milivoin, Paw. Milinkowić, Joach. Milkowić, Petr. Miloradowić, Joh. Michajlowić, Dem. Nalbanowić, Uroš Nestorowić, Steph. Nowakowić, Petr. Petrowić, Simeon Petrowić, Abrah. Petrowić, Jak. Pe-jakowić, Sophr. Popowić, Dion. Popowić, Miloš Popowic, Joh. Popowić, Sabb. Popowić, Jos. Putnik, Max. Rašić, Raph. Raškowić, Nikl. Stamatowić, Petr. Saranda, N. Sekereš, Gabr. Stanisawlewić, Sabb. Toköly, Const. Filippowie, Steph. Filippowie, Gabr. Chranislaw u. Dem. Čarnojewić. 1)

<sup>\*)</sup> Eine gedruckte Literaturgeschichte wird man da nicht erwarten, wo es noch keine gedruckte Bücherkataloge gibt. Vgl. indess P. Solarie, pominak knižeskii o slaweno-serbskom w Mietkach pečataniju, Ven. 810. 8. L. Boie pamjatnik mužem u slaweno-serbskom knižestwu slawnim, W. 815. 8. J. v. Čaplović Slawonien u. zum Theil Kroatien (1819) II. Bd. 8. 265—297. G. Magarafewić Serbska Ljetopis 1s Hft. 824. 9. 156—160.

### Sprache und Schriftwesen der Bulgaren.

Der bulgarische Dialekt, der in Bulgarien und Makedonien von etwa einer halben Million Slawen gesprochen wird, erlitt, nach der Bemerkung des Hrn. Kopitar, im Laufe der Zeit vielleicht unter allen slawischen Mundarten in seinem grammatischen Bau, also in seinem Wesen. die grösste Veränderung und Umgestaltung. Er hat z. B. einen Artikel, den er gleich dem Walachen und dem Albaneser hinten anhängt, von den sieben slawischen Casibus hat er, ausser dem Nominativ und Vocativ, alle eingebüsst - und ersetzt sie, wie der Franzose, Italiener u. a. durch Präpositionen. Slawische Materie in albanesischer Form! 1) Diese Entslawisirung des Bulgarischen findet die natürlichste Erklärung in der gewöhnlichen Annahme, dass die jetzigen Bulgaren ein Gemisch aus Slawen, Rumunen und Tataren seyen, und sich die Sprache der erstern an denen der zwei letztern abgestossen und fremdartige Elemente in sich aufgenommen habe.

Die frühern Schicksale des bulgarischen Dialekts ruhen im tiefen Schweigen. Da das Hauptvolk, welches die Länder der heutigen Bulgarei im VII. Jahrh. inne gehabt, Slawen gewesen, und das Licht des Christenthums, nach Ritters und Schlözers Angabe (Nestor II. 148), bereits 861, "wo der Car Michael mit Heeres, macht zu Land und zu Wasser gegen die Bulgaren anzog, und ihren Knäz, alle Bojaren und alle ihre Leute bekehrte", zu ihnen gedrungen ist; so unterliegt es keinem Zweifel, dass die, wie oben (§. 10.) als wahrscheinlich angenommen, schon früher bei den bekehrten pontischen und makedonischen Slawen eingesetzte slawische Liturgie auch bei ihnen eingeführt, und hiemit der erste Grund zur Schriftkunde gelegt worden. Kyrills und Methods Bekehrung der Bulgaren, die den Chroniken zufolge in diese Zeit fällt, ist nach den neuesten Untersuchungen des Hrn. Dobrowský eine erwiesene und unwiderlegbare Thatsache; hiemit fallen Schlözers Bedenklich-

<sup>1)</sup> S. Recens. d. slaw. Gramm. v. Dobrowský in den Wien, Jahrb. d. Lit. Bd. XVII.

lichkeiten und Zweifel dagegen zusammen. Vielmehr scheint, allen historischen Combinationen zufolge, das eigentliche alte Bulgarien so recht der wahre Schauplatz der apostolischen Bekehrungsthätigkeit der zwei Brüder gewesen zu seyn. So lange sich die Bulgaren zur orientalischen Kirche bekannten, hatten sie einen eigenen, von jenem zu Constantinopel unabhängigen Patriarchen, der zehn Bisthümer in seinem Sprengel zählte, und die slawische Sprache fand wenigstens bei der Geistlichkeit schon wegen des Cultus thätige Pflege - Johann, Exarch von Bulgarien, übersetzte bereits im IX. Jahrh. das Buch Nebesa aus dem Johannes Damascenus (Dobrowský inst. l. slav. p. VIII. vgl. ob. §. 11); — als aber Johann 1157 Bulgarien der römischen Kirche zuführte, und 1203 das ganze Land unter einen Primas von Ternowa gestellt wurde, da musste der slawische Cultus dem lateinischen weichen, bis Johann Asan 1235 die völlige Trennung von den Lateinern bewirkte. Bei dem Volk hingegen scheint die slawische Sprache nie einer andern gewichen zu seyn: noch im J. 1016 schrien die Kundschafter des bulgarischen Fürsten Johann athemlos im Lager: "Bežite, Cesar!" (fliehet, der Kaiser kommt!). Diese ganze Zeit hindurch blieb gelehrtes Wissen dem Lande fremd; nur bei der Geistlichkeit finden sich schwache Spuren davon. Einzelne Fürsten gewannen bisweilen die Wissenschaften lieb, und schickten ihre Söhne Studien halber nach Constantinopel. Kg. Alexander (1585) liess den byzantinischen Chronikenschreiber Constantin Manas ins Bulgarische übersetzen; die Handschrift davon besand sich in der Vaticanischen Bibliothek (Assemani Kalend. Univ. V. 203). Demnach musste hier um diese Zeit die Cultur der altslawischen Kirchensprache in Aufnahme seyn, und gleichen Schritt mit der Pflege, welche diese Sprache in dem benachbarten Serbien fand, halten: ja Galeotus Martius berichtet ausdrücklich (Cap. 28. p. 267.), dass die Türken zur Zeit Matthias Corvinus, Kg. von Ungern, ihre Diplome in der bulgarischen (kirchenslawischen?) Sprache geschrieben haben, und Matthias selbst der bulgarischen Sprache kundig gewesen sey. Als aber im J. 1392 Bajazeth dem Bulgarischen Reich ein Ende machte, zahlten die Einwohner der Bul-

garei in den ersten Jahren der türkischen Regirung zwar nur einen mässigen Zins, und genossen sogar einen Schatten von Freiheit; allein sobald der Sultan zuerst in Adrianopel, dann gar in Constantinopel seinen Sitz aufschlug, endigte sich dieser Vorzug. Viele von ihnen traten frei-willig zur muhammedanischen Religion über, andere wurden dazu gezwungen; der grösste Theil blieb aber bei seinem griechischen Ritus und Verfassung. Seitdem verschwand das Schriftwesen in der Bulgarei vollends; die bulgarische Geistlichkeit bezieht jetzt ihre liturgi-schen Bücher aus andern Ländern, meist aus Russland. Von der römischen Curie geschahen noch im Anfange des XVII. Jahrh. Versuche, die Bulgaren zu gewinnen, und diesem Streben verdanken die von P. Bogdan Baksich, Min. Obs. Custos der Bulgarei, in die vulgar-bulgarische Sprache übersetzten Meditationes S. Bonaventurae, Romae typ. propag. 1638., ihre Entstehung. — Ausser Daniels, und auch in Leakes Researches in Greece wiederabgedruckten Tetraglosson - griechischem Comenius, möchte man fast sagen — enthalten die literarischen Bei-lagen zu der in Wien erschienenen serbischen Zeitung 1820 ff., nebst der bulgarischen Uebersetzung der 285 Wörter des Petersburger vergleichenden Wörterbuchs aller Sprachen, auch Proben in Prosa und Versen, und grammatische Bemerkungen, gesammelt von dem serbischen Lexicographen, Hrn. Wuk Stephanowić, die aber, wie Hrn. Köppen (Kunst u. Alterth. in Russl. S. 27.) sachkundige Bulgaren, welche den Ternauer Dialekt (wol nur Varietät) allen übrigen vorziehen, versicherten, hauptsächlich nur diejenige Mundart (Varietät) betreffen, die an der Gränze Serbiens gesprochen wird. — Das von Ge. Körnern in Wellers Acten aus allen Theilen der Gesch. Th. II. S. 809. für bulgarisch ausgegebene N. Testament, Moskau 1702. 8., ist nicht in der bulgarischen, sondern in der altslawischen Kirchensprache. Ihn verleitete die von dem bulgarischen Bischofe Theophylactus dem Evangelisten Matthaeus vorgesetzte Vorrede. (Mithridat. II. S. 642.) — In den neuesten Zeiten hat die russische Bibelgesellschaft in S. Petersburg das N. Testament in bulgarischer Sprache übersetzen und drucken lassen.

# Vierter Abschnitt.

Geschichte der Sprache und Literatur der katholischen Slawo-Serben (Dalmatiner, Bosnier, Slawonier) und der Kroaten.

**6**. 25.

#### Historisch - ethnographische Vorbemerkungen.

Die zwei, geschichtlich verschiedenen, sprachlich sehr nahe verwandten Stämme, der Stamm der Serben abendländischen Ritus in Dalmatien, Ragusa, Bosnien und Slawonien, und der Stamm der Kroaten an der Sawe und Kulpa, hängen in Hinsicht der Geschichte und des Schristwesens dermassen zusammen, dass die Betrach-

tung beider nicht bequem getrennt werden kann.

Bereits im III. und IV. Jahrh. nach Chr. beunruhigten slawische Völker die römischen Provinzen des alten Illyricums, und wol mag um diese Zeit, und in den darauf folgenden Jahrhunderten ein grosser Theil des ehemaligen alten Griechenlands von ihnen wenigstens strichweise bevolkert worden seyn (vgl. §. 10. Anm. 9:); aber erst um die Mitte des VII. Jahrh. gelang es dem serbischen und kroatischen Stamm ausgebreitete, feste Wohnplätze im Süden der Donau und der Drawe einzunehmen. Da über die frühern Sitze der Serben und ihre Einwanderung in das alte Illyricum bereits oben (§. 20.) das Nöthige angeführt worden ist: so beschränken wir uns hier auf die Aushebung einiger Angaben aus der kroatischen, oder richtiger kroatisch-dalmatischen, ferner der slawonischen und ragusinischen Geschichte.

# I:) Dalmatien und das alte (wahre) Kroatien.

Die ältesten Sitze der Kroaten ') scheinen nach Constantin Porphyr., der sie jenseit Bagibariam (welches den westlichen Theil des karpatischen Gebirges, Babie gory, bedeuten soll) stellt, nördlich dem karpatischen Gebirge, und besonders nach Kleinpolen und Schlesien gesetzt werden zu müssen. Seit wie langer Zeit sie diese Gegenden inne hatten, ist nicht bekannt; aber Jornandes sagt schon, dass die Wenden nördlich den Karpaten vom Ursprunge der Weichsel an, in unermesslichen Räumen wohnten, und Prokopius erzählt, dass als die Gesandten der Heruler 494 vom Marchfelde aus zu den Warnern ins Meklenburgische gingen, wo ihr Weg sie durch Mähren und Schlesien führte, sie lauter slawische Völker fanden. Sie hatten ihre eigenen Fürsten; einige derselben schickten 620 - 639 an den Ks. Heraklius, und baten ihn um Wohnplätze. Er wies ihnen Dalmatien an. welches die Awaren den Römern weggenommen hatten. Es machten sich nun fünf grosse Stämme (den Chroniken zufolge unter Clucas, Lobelus, Kosentzes, Muchlo, Chrobatos und den zwei Schwestern Tuga und Buga) auf, und wanderten, wahrscheinlich durch die slawischen Länder Oesterreich, Kärnten, Steiermark hinab, um ihre neuen Sitze aufzusuchen. Diese Oberhäupter waren vorher mit dem Ks. Heraklius darüber übereingekommen, dass sie Dalmatien den Awaren entreissen, und dann das Land unter kaiserlicher Oberherrschaft besitzen sollten. Was die Ursache dieser Auswanderung gewesen, wird zwar von Constantin nicht angegeben; da aber nach Nestor im J. 627 unzählige Schwärme von Slawen, welche an der Donau wohnten, durch die barbarischen Misshandlungen, die sie von den Wlachen und Bulgaren erfuhren, gezwungen nach Norden zu wanderten, Polen,

<sup>1)</sup> Constant. Porphyr., Joh. Lucius und Anselm. Banduri leiten das Wort: Kroat, Krobat, von dem Griechischen χώρα (δι την πολλην χώραν κατέχοντες), sonderbar genug, ab. Andere meinen, es komme von gora Berg her. Adelung bringt es mit Karpas in Verbindung. Nach Dobrowsky weisen die Namen: Chrwat im Altslawischen, Charwat im Dalmat. und Böhm., Chorwat im Kroat., Chrowat im Krainischen auf die Stammsylbe XPB Chrw hin, deren Bedeutung sich nicht angeben lässt. S. Dobrowsky inst. ling. slav. p. 213 — 14.

Pommern und die Marken erfüllten, da 654 auch ein avarischer Befehlshaber, Kovrat, die Anten und Slawen, welche nördlich dem schwarzen Meere sassen, vertrieb, und diese ihre Zuflucht grösstentheils nach Norden zu nahmen; so mochte wol den Kroaten an der Weichsel und in Schlesien der Raum zu enge werden, und sie darum wenige Jahre nach jener Einwanderung den Entschluss fassen, auszuwandern 2). Der Krieg mit den Awaren dauerte einige Jahre, nach deren Besiegung die dalmatischen Slawen kroatischen Stammes einen eigenen Staat organisirten, patriarchalisch in Županien vertheilt, iedoch unter byzantinischer Oberherrschaft, und sich zum Christenthum bekehrten (630 - 640). 3) Bald darauf langten, durch das Beispiel ihrer Brüder, der Kroaten, bewogen, die Serben an, und nahmen die von den Kroaten noch nicht besetzten Länder ein, namentlich das alte Mösien unter Belgrad (Serbien), Zachulmien (Hercegowina), Terbunia, das Land der Narentaner und der Diokleaten von Ragusa bis Dekatera, Durazzo u. Antivari. Kurz darauf halfen die Kroaten dem Exarchen von Ravenna wider die Longobarden, wanden sich allmälich vom orientalischen Reiche los, und machten auch im Christenthum Rückschritte. Der erste bekannte kroatische Erzžupan ist Mislaw um das J. 820. Unter einem seiner Nachfolger Crescimir kettete sich Dalmatien wieder an das orientalische Reich und den orientalischen Glauben, erklärte sich aber schon unter Branimir 879 für die occidentalische Kirche. Im J. 904 verwüsteten die Ungern Dalmatien. Vom 1000 - 1100 behaupteten die Venetianer das Küsten-Dalmatien und die Inseln; die kroatischen Fürsten das innere Land. Allein Koloman, Kg. von

<sup>3</sup>) Im IX. Jahrh. geschieht noch der Kroaten in Schlesien Meldung. Nach Worbs gab es zwei Provinzen dieses Namens, eine in Kleinpolca, die andere in den Gebirgen Oberschlesiens.

<sup>5)</sup> Nach Engel haben die Kroaten bereits um das J. 630 unter Porinus nach Rom geschickt, und liessen um Lehrer und Täufer bitten. Die Bitte zwar ward ihnen gewährt, und eine Anzahl Bischöfe hingeschickt, vermuthlich aber wurden sie von Rom aus an den Kaiser angewiesen, durch den sie die weitern Schritte zu machen hätten. Heraklius, angegangen von den Kroaten, schickte einen eigenen Gesandten nach Rom, erhielt von da aus mehrere Priester, und so setzte er aus den Kroaten selbst Erzbischöfe, Bischöfe, Priester und Diakonen. Damals war schon Porgas oberster Führer der Nation. Th. II. 8. 454—54.

Ungern, eroberte nach einer Schlacht mit dem kroatischen Fürsten Peter die Städte Zara, Trau, Spalato 1102 - 1105, und die Ungern wurden nun Meister des festen Landes und der Seeküste vom nördlichen Dalmatien, die Veneter von den Inseln, jedoch unter beständigen Kriegen und Abwechshungen 1100 - 1421. In der darauf folgenden Periode 1420 - 1797 verloren sowol diese, als auch jene beinahe alles an die Türken, denn nur ein kleiner Theil von Dalmatien verblieb Venedig, und Ungern nur Slawonien und ein Theil von Kroatien. Der Friede von Campo Formio brachte endlich das venetianische Dalmatien nebst seinen Inseln bis Cattaro unter Oesterreichs Herrschaft, dagegen die Republik Frankreich den Rest sich zueignete. Im J. 1809 beschloss Napoleon in seiner erträumten Allmacht das alte Illyricum aus dem Grabe zu wecken, und errichtete die illyrischen Provinzen aus den Ländern jenseits der Drawe, dem Littorale, dem Kreise Villach u. Krain. Nach Napoleons Sturz sind diese Provinzen Oesterreichs rechtmässigem Scepter von neuem unterworfen. 4)

# 2.) Das neue Kroatien.

Die heutigen sogenannten kroatischen Comitate Zagrab, Kreuz, Warasdin, wurden vor Zeiten unter dem Namen Slawonien mitbegriffen, und waren durch die Kul-

<sup>4)</sup> Vgl. im Allg. die Schriften von Assemanus, Andr. Dandulus, Seb. Dolci, Karl du Fresne, Seigneur du Cange, Szászky unter dem Namen des Graf. v. Keglevich (Pressb. 1746), Dan. Farlatus, Cas. Freschot, Fortis, Kéri, Kercselics, Lourich, Joh. Lucius, Mauro-Urbinus (Ragusius, Abbas Melitensis, bei d. Italien. Orbini, dessen: Regno degli Slavi, Pesaro 601. f., russisch v. Th. Prokopowič S. P. 722. 4.), Marcus Marulus, Thomas Archidiaconus v. Spalato, u. m. a. — Der älteste dalmatische Chronist ist der anonyme Presbyter aus Dioklea, der eine Gesch. von Dalm. in slaw. Sprache geschrieben (um 1161), übers. ins Latein. v. Marulus 1510, erschien in Schwantneri Script. rer. hung. T. III. — Andr. Cacich razgovor ugodni naroda slovinskoga, Ven. 759. 801. Lat. v, Em. Pavich, descriptio regum, banorum et heroum illyric., Budae 764. 8.; mehr Poesie als Gesch.—V. Priboevii orat. de orig. successibusque slavor. Ven. 532. 4. Ital. eb. 595. — Gr. Ratskay mem. regum et banor. regn. Dalm. Croat. et Slav. Wien 652. 773. 4. — Ph. Riceputi prospectus Illyr. sacri, Patavii 720 fol. — (Gianantonio Bomman) storia civile ed ecclesiastica della Dalmazia, Croazia e Bosna, Ven. 775. 8. — S. J. v. Hohenhausen Illyrien, d. i. die Gesch. dieses Landes, Essek 777. 4. — Gebhardi in d. allg. W. G. Bd. XV. S. 384 f. — J. Ch. v. Engel Gesch. d. ungr. Reichs u. s. Nebenländer, 2r Th. Gesch. von Dalm. Kroat. u. Slawon, Halle 798. 4. Vgl. auch §. 20. Anm. 3.

Kulpa so begränzt, dass alles, was schon über der Kulpa lag, bis an das Gebiet der Seestadte, deren Ufer sammt Gebiet das eigentliche Dalmatien bildete, zu Kroatien gehörte. Hieraus folgt von selbst, dass das wahre alte Kroatien nur im Süden der Kulpa, unbestimmt wie tief hinein in Bosnien, Dalmatien und Istrien zu suchen, und die Geschichte des damaligen Kroatiens mit der Geschichte des heutigen Dalmatiens eins sey. Die Geschichte der heutigen kroatischen Comitate, oder des Provincialkroatiens, hängt hingegen mit der Geschichte des heutigen Slawoniens zusammen.

Das Reich der Awaren in Pannonien fand seinen Untergang durch die Franken. Karl der Grosse fiel 791 mit einem grossen Kriegsheer den Awaren ins Land ein, siegte allenthalben über sie, und drang bis zum Einflusse der Raab in die Donau vor. In den darauf folgenden Jahren vollendete der italienische König Pipin, Karls Sohn, die awarische Eroberung. Er erhielt von seinem Vater den Befehl, das eroberte Land in eine Provinz zu verwandeln, und sorgte daher für neue Pflanzbürger, welche er von der Raab bis an die Sawe und Drawe der Gerichtsbarkeit des Erzbischofs von Salzburg in geistlichen Sachen unterwarf. Unter diesen Umständen fand die Bitte der Kroaten, welche seit 640 sich in Dalmatien niedergelassen und sehr vermehrt haben, und nun um Sitze in der Pannonia Savia zwischen der Sawe u. Drawe baten, um desto eher Eingang; sie dursten in diesen Gegenden sich niederlassen, nur musste ihr Fürst fränkische Oberherrschaft erkennen. Auf diese Weise entstand das nachmalige Kgrch. Slawonien durch kroatische Colonisten im J. 798. — Die Ungern besetzten schon schr früh das Land bis an die Kulpa; denn schon ums J. 901 verwüsteten sie Kärnten und Krain. Sicher ist es, dass Ladislaus nach dem Tode Zwonimirs Slawonien bis an die Kulpa besetzte (1091). Koloman befestigte den neuen Besitz durch Eroberung von Kroatien und Dalmatien. Sein Bruder Almus, Herzog von Slawonien, legte den ersten Grund zu einer eigenen Municipalverfassung dieses Landes unter apanagirten Prinzen. Unter den Königen aus verschiedenen Häusern wurden die apanagirten Prinzen seltener; und Ludwig I. trachtete Slawonien oder das heutige Kroatien immer mehr zur Einförmigkeit mit Ungern zu bringen, aber unter Sigismnnd ging alles zurück. Erst Matthias Corvinus brachte Slawonien auf einen gleichförmigen Fuss mit Ungern. Unter Oesterreich hiess das alte Slawonien lange Kroatien und Slawonien, nach Wiedereroberung des heutigen Slawoniens Kroatien allein; und geniesst nun nach viel vergossenem Blute unter dem sansten Scepter der österreichischen Regenten eine beglückende Ruhe.

# 3.) Slawonien.

Die drei Comitate Syrmien, Pozsega, Veröcze, machen seit einer Reihe von Jahrhunderten einen integrirenden Bestandtheil von Ungern aus. In den ältesten Zeiten erhielt sich Syrmien, selbst unter den Awaren, immer unter byzantinischer Hoheit. Nach Vertilgung der Awaren siedelten sich hier Slawen an. Das Land war von den Bulgaren sehr mitgenommen; hatte aber eigene Fürsten an Borna, Ljudewit, Ljudemysl. Auch mit den Mähren in Pannonien kamen die Slawonier zum Zusammenstoss. Endlich wurden sie den Ungern unterworfen, mit Ausnahme von Syrmium, welches sich unter dem Schutze von dem heutigen Belgrad noch immer unter byzantinischer Hoheit hielt. Dass die Ungern schon auf ihren ersten Streifzügen bis nach Spalato gelangten, und also auch Slawonien sich unterwarfen, leidet keinen Zweifel. Nach Kercselics hat schon der h. Stephan Slawonien besessen. In den Reichsunruhen nach seinem Tode mag diese Provinz durch Crescimirs, Erzžupans von Kroatien und Dalmatien, Eroberung verloren, unter den folgenden Königen aber wieder zurückgeholt worden seyn. Im XII. Jahrh. wurden Syrmien und Slawonien an die Byzantiner abgetreten, aber 1165, als Bela III., der byzantinische Client, den Thron bestieg, kam alles wieder

<sup>5)</sup> M. P. Katancsieh in veterem Croatarum patriam indagatio philologica, Zagrab. 790. 8. — Vitezovich (v. Ritter) kronika aliti szpomenek vszega szveta vckow, Zagrab. 762. — Blaskovich dissert. VII. de Savia provincia et republ. Andautonia., Zagrab. 781. fol. — Die hieher gekörenden Mss. hat Kercselich polit, inst. L. II. und daraus Engel Th. II. \$4.145 ff. verzeichnet.

ans ungrische Reich. Neue erschütternde Auftritte für Slawonien kamen von den Türken her, die im XV. Jahrh. öftere Einfälle in dasselbe thaten. Im J. 1521 fiel Belgrad, und bald darauf, nämlich 1524 ganz Slawonien den Türken in die Hände. Nach der Schlacht bei Mohacs (1526) ging die Veränderung im Namen und in der Sache vor, dass die drei Comitate Zagrab, Kreuz und Varasdin sich dem österreichischen Schutz unterwarfen, und auf sie, ungeachtet sie bis dahin den Haupttheil von Slawonien ausgemacht hatten, der Name Kroatien angewandt war-Unter Slawonien hingegen fing man an, die unglücklichen Comitate Syrmien, Pozsega, Veröcze und Valpo zu verstehen, welche fortdauernd unter dem türkischen Joche schmachteten. Leopold I. entriss den Türken seit 1683 in 15 Kriegsjahren Slawonien, und behielt dasselbe auch im Karlowizer Frieden 1699. Die Uebersiedelung der Serben, 1690, noch ehe ganz Slawonien zurückerobert war, gab dem während der türkischen Unterjochung ganz verödeten Lande einigermassen seine Einwohner wieder; und in den J. 1745 — 55, und zuletzt 1807 erhielt sowol das jetzige Slawonien, als auch Kroatien, seine gegenwärtige, militärisch – politische Verfassung. ')

# 4.) Ragusa.

Das alte Rausia, wohin sich die Einwohner des Epidauros, von Barbaren gedrängt, geflüchtet hatten, wurde im VII. Jahrh. von Slawen serbischen Stammes bevölkert. Durch Handel mit benachbarten Völkern erblühte hier ein Staat, der frei gegen Ausland, in seiner glänzendsten Periode nicht über 70,000 Einwohner zählte. Die Republik Venedig suchte zwar den kleinen Freistaat an sich zu bringen; allein dieser hielt sich lieber an das griechische Kaiserthum. Die innere Verfassung war aristokratisch nach Art der venetianischen; die Gesetze wurden 1272 gesammelt. Im J. 1357 begab sich die Republik unter ungrischen, und bald darauf unter türkischen Schutz. In unsern Tagen fand sie in den von Frank-

<sup>•)</sup> Engel a. a. O. C. B. v. Hietzinger Statistik der Militärgränze des österr. Kaiserthums Wien 817 - 22. 2 Bde. 8.

reich ausgehenden gewaltigen Erschütterungen ihr Ende-Nachdem sie eine Zeitlang dem französisch- italienischen Reiche einverleibt gewesen, fiel sie dem österreichischen Staate anheim, und bildet nun einen Kreis des zu diesem Staate gehörenden Königreichs Dalmatien. In literärischer Hinsicht ist Ragusa vorzüglich als die Wiege der dalmatisch-ragusanischen Nationalliteratur merkwürdig. <sup>7</sup>)

Das Kgrch. Dalmatien, ein Küstenland am adriatischen Meere, enthält in den vier Kreisen: Zara, Spalatro, Ragusa und Cattaro, ungefehr 300,000 slawische Einwohner, das Menschencapital des türkischen Antheils, Sandschak Hersek (Hercegowina) mit der Hauptstadt Trebinj (gegen 80,000) nicht hinzugerechnet. Ausser 70,000 griechischen Ritus, die ihren Bischof in Sebenico haben, bekennen sich die übrigen Dalmatiner (gewöhnlich Morlachen, Morlacken, auch wol Montenegriner genannt) sämmtlich zur römisch-katholischen Kirche. — Das heutige Kroatien, ein zur ungrischen Krone gehöriges Königreich, mit etwa 700,000 slawischen Einwohnern, zerfällt nun, nach der Rückgabe des illyrischen Civilkroatiens (des neuen Karlstädter Kreises, zwischen der Sawe und der Karlstädter Banalgränze, welcher eine Zeit lang zum Königreich Illyrien gehörte), in das Provincial-Kroatien (die drei Comitate Zagrab, Kreuz, Varasdin) mit gegen 303,000 Einw., und in das Militär-Kroatien (aus dem Karlstädter u. Varasdiner Generalat, und der Banalgränze bestehend), mit gegen 397,000 Einw., wozu noch, in ethnographischer Hinsicht, der türkische Antheil, Sandschak Banjaluka im Westen von Bosnien, mit ungefehr 30,000 Einw. hinzuzählen ist. Auch die Kroaten bekennen sich der Masse nach, mit Ausnahme der 174,000 Griechischgläubigen im Karlstädter Bisthum, zur römisch - katholischen Religion. - Slawonien, ein ebenfalls der ungrischen Krone zugehöriges Königreich, und wie Kroatien in das Provinciale (die Gespanschaften Veröcze, Pozsega, Syrmien) mit gegen 280,000 Einw., und Militare (das Peterwardeiner Generalat bestehend aus den drei Regimentern: Brod, Gradiska und Peterwardein) mit gegen 210,000 Einw., eingetheilt, enthält

<sup>7)</sup> J. Ch. v. Engel Gesch, d. Freistaates Ragusa, Wien 807 8.

hält însgesammt ungefehr 500,000 slawische Individuen, die sich zum Theil (253,600) zur römisch-katholischen, zum Theil aber (247,000) zur griechischen Religion bekennen. — Nimmt man alles Obige zusammen, schliesst die in Dalmatien, Kroatien und Slawonien wohnenden, in literärischer Hinsicht schon oben (§. 20 ff.) unter den Slawoserben mitbegriffenen, Griechischgläubigen aus, und schlägt die religions – und schriftverwandten katholischen Bosnier hinzu; so ergibt sich daraus das gesammte Menschencapital der katholischen Slawoserben (Dalmatiner, Kroaten, Slawonier, Bosnier) zu 1,219,000, wobei jedoch die katholischen Bulgaren nicht mitbegriffen sind. \*)

S. 26.

<sup>•)</sup> Vgl. ausser den allg. Werken (Korabinskys geogr. hist. und Producten-Lexicon von Ungern, Pressb. 786. 8. Eb. geogr. hist. u. Producten-Lexicon von Kroat. Slawon. u. Dalmat., Wien 789. Bisinger Generalstatistik d. österr. Kaiserth., Wien 807 -- 09. 2 Bde. 8. Eb. Grundlinien e. Statist. d. österr. Kaiserth., Wien 816. Rumy geogr. stat. W. B. d. österr. Kaiserth., Wien 809. André geogr. statist. Beschr. d. österr. Kaiserth., Weimar 813. - J. M.v. Liechtenstern Handb. d. neuesten Geogr. d. österr. Kaiserstaats, W. 817 - 18. 3 Bde, 8. - G. Hassel vollst. u. neueste Erdbeschr. d. österr. Kaiserth., Weim. 819. 8.), ins Besondere über Dalmatien: Engel Staatskunde von Dalmatien, Kroatien u. Slawon. im 2ten Th. d. Gesch. von Ung. 798. — Die illyr. Provinzen u. ihre Bewohner, Wien 812.8. — A. Fortis Reise nach Dalm. a. d. Ital., Bern 777. 8. Eb. Sitten d. Morlaken, Bern 775. 8. - J. Wynne Gräfin v. Ursini u. Rosenberg, die Morlaken, a. d. Franz. v. 8. G. Bürde, Bresl. 790. Halberstadt 794. Lpz. u. d. Titel: Jella od. das morlak. Mädchen 797.8. -- Hacquet Abbildung u. Beschreib. der südwestli-chen u. östlichen Wenden, Illyrer u. Slawen, Lpz. 801. ff. 5 Hfte. -- Illyrien u. Dalmatien (in dem Miniaturgemälde der Völker - und Länderkunde). Pesth 816. 2 Bde. kl. 8. - Bartenstein Bericht von der Beschaffenheit d. illyr. Nation in d. k. k. Erblanden, Frankf. u. Lpz. 802. (762). -- (Rohrer) Versuch über d. slaw. Bewohner der österr. Monarchie, Wien 804. 2 Bdchen 8.—
Teleki Reisen durch Ungern u. einige angränzende Länder, Pesth 805.—
E. F. Germar Reise nach Dalmat. u. Ragusa Lpz. 817. 8. — R. F. H\*\*g Reisen durch d. österr. Dalm. Illyr. Alban., Meissen 822. 2 Bde. 8. -- Ueber Kroatien : Vukassovich Beschreibung des Karlstädter Generalats, im ungr. Magazin 784. III. Bd. -- Gr. Vinc. Battyány über d. ungr. Küstenland in Briefen, Pesth 805. 8. — Demian statist. Beschreib. der Militärgränze, Wien 806 - 07. 2 Bde. -- Marcel de Serres voyage en Autriche, Paris 814. 4 Bde.-- C. B. v. Hietzinger Statistik der Militärgränze des österr. Kaiserth., Wien 817 - 22. 2 Bde. 8. - Ueber Slawonien: F. W. v. Taube hist. - geogr. Beschreibung des Kgr. Slawonien u. d. Hzg. Syrmien, Lpz. 777 - 78. 3 Bde. 8. -- Iter per Poseganam Slavoniae provinciam 1782 susceptum a M. Piller ct L. Mitterpacher, Budae 783. 4. - C. B. v. Hietzinger Stat. d. Militärgranze -- Illyrien und Dalmatien im Miniaturgem. d. Völker - und Länderkunde. -- J. v. Caplovic Stawonien u. zum Theil Kreatien, ein Beitrag zur Välker und Länderkunde, Peath 819. 2 Bde 8.

Sprach-und Stammverwandtschaft der Dalmatiner u. Kroaten.

Bei der Untersuchung der frühern und neuern Schicksale der Sprache der katholischen Slawoserben u. Kroaten in Dalmatien, Slawonien u. Kroatien stösst man auf Verwickelungen, die den Gegenstand äusserst schwierig machen. Das seltsame Gewirre von Gränzverrückungen, Volksübersiedelungen, vom Glaubens-Regirungs- und Verfassungswechsel u. s. w., spiegelt sich ab in dem Gebilde der Sprache dieser vielfach in und durch einander verschobenen Slawenzweige. Wirst man einen Blick auf die Länder, die von den Dalmatinern, Kroaten u. Slawoniern bewohnt werden, und hält sich bloss an ihre Namen, so sollte man glauben, dass man hier mit drei verschiedenen Stämmen, den Dalmatinern, Kroaten und Slawoniern, und eben so vielen slawischen Mundarten zu thun habe; allein die Geschichte und die Erforschung der Sprache läugnen diese getrennte Existenz der drei Stämme und Mundarten. Denn zuvörderst sind die Dalmatiner und heutigen Slawonier, so wie die Ragusaner und Bosnier, nach aller Geschichte und Erfahrung Slawen serbischen Stammes; die Bewohner des wahren (alten) Kroatiens im Süden der Kulpa hingegen, die Kroaten, sollten nach Constantin Porphyr. für einen besondern Stamm gehalten werden, während nach unserer Erfahrung die Sprache in diesen Gegenden weder in Grammatik, noch in Lexicon sich bedeutend genug von der serbischen der Dalmatiner unterscheidet. Der Provincialkroate aber, der jetzt schlechthin Kroate genannt wird, heisst noch nicht drei Jahrhunderte nur geographisch so, und wurde bis dahin selbst geographisch zu den windischen Slowenzen gerechnet, wohin er auch der Sprache nach gehört. Dem zufolge ist die Sprache der heutigen sogenannten Kroaten, die augenscheinlich in Militär-Kroatien (in dem Karlstädter u. Varasdiner Generalat und in der Banalgränze) mit der serbisch-dalmatischen, in Provincial-Kroatien (in den Comitaten Zagrab, Kreuz und Varasdin) aber mit der slowenisch-

windischen Mundart zusammenfällt, allenfalls nur eine schwache Nuance dieser beiden, keineswegs aber ein für sich bestehender Dialekt: was im geraden Widerspruche mit Constantin Porphyr. Ausscheidung des kroatischen Stammes von andern slawischen Völkern steht. Slawonien, wiewol jetzt meist mit serbischen Flüchtlingen und Colonisten bevölkert, ist nur ein Theil des alten windischen Landes, daher ihm auch der Name geblieben. \*) Da es indess bei unserer Betrachtung der Schicksale der slawischen Literatur in diesen Ländern nicht auf das Scharfe der Dialektenstellung ankommt, da ferner die Bewohner dieser drei slawischen Königreiche, die im Laufe der letzten drei Jahrhunderte zu ihrer jetzigen Gestalt und Begränzung gekommen sind, nach und nach eine eigene, besondere, bald nach lateinisch-italienischer, bald nach lateinisch-ungrischer Combination eingerichtete Orthographie eingeführt und hiedurch den Unterschied ihres Schriftwesens — zum grossen Ueberfluss und wahrem Aergerniss aller Slawisten — begründet haben: so wollen wir die Ergebnisse ihres geistigen Le-bens, sofern sich dasselbe in der Nationalsprache kund that, nach ihrer heutigen geographischen Stammbegränzung betrachten.

§. 27.

Charakter der Sprache der Dalmatiner und Zweige der dalmatisch - broatischen Literatur.

Die Sprache der Dalmatiner ist mit einigen geringen Abweichungen die serbische Mundart. Diese Abweichungen betreffen vorzüglich die Aussprache des Vocals i statt je oder e: lipo st. ljepo od. lepo; diwojka st. djewojka od. dewojka, und einige von den nächsten Nachbarn entlehnte fremde Wörter. Das Serbische in Dalmatien zerfällt aber wiederum, wie jede lebende Sprache, in mehrere Varietäten; so unterscheidet Caraman das Dalmatische (poslal sam, rekal sam) von dem Ragusanischen (poslo

<sup>\*) (</sup>Kopitar) Recens. d. sław. Gramm. von Dobrowsky in d. Wiener Jahrb. d. Liter. Bd. XVII. 1822.

(poslo sam, reko sam) und dem Narentanischen (poslá sam, reká sam). Die Eigenschaften dieser Sprache können nun nach dem oben gesagten keine andern seyn, als die der serbischen. Eine Auszeichnung verdient vor allem der Wolklang der Landesmundart, eine Frucht der italienischen Nachbarschaft. Wenn man die Stimmen der Inländer (Appendini . Stulli , Sorgo u. a.) hört, so muss man freilich die dalmatische Mundart allen andern Slawinen vorziehen. Zu stolz auf ihre Abkunft u. Sprache, geben sie sich selbst das Zeugniss, sie seyen die ältesten aller Slawen, und ihre Sprache der reinste aller slawischen Dialekte, und die Ausländer, des Widerspruchs nicht gewahr, schreiben und sprechen ihnen dieses ohne Bedenken nach. Unrühmlich wäre es, wenn die italienische Nachbarschaft keine Spuren in der Sprache zu ihrem Vortheil hinterlassen hätte; aber Wolklang ist noch kein Voll - oder Allklang der Sprache, so wie der Schönheitssinn noch kein Gesammtsinn des menschlichen Geistes ist. Die gebildet und möglichst vollkommen seyn sollende Sprache hat überhaupt in ihrer dreifachen Gestalt, als Sprache der Prosa, der Oratorie und der Dichtkunst, mehrere Bedürfnisse des menschlichen Geistes zu befriedigen, als den des Klanges allein. Bis demnach, zur Entscheidung, ob denn der Dialekt der Dalmatiner wirklich der älteste, reichhaltigste, reinste u. schönste sey, die übrigen neun od. zehn Mitinteressenten ihre Stimmen abgeben, bleibt die Sache immer einigem Zweisel unterworfen.

Das dalmatische, und, wie unten bemerkt werden soll, zum Theil auch das kroatische Schriftwesen theilt sich von jeher in die Kirchen – und die Profanliteratur. Jener ist die altslawische Kirchensprache mit einem besonderen – glagolitischen, dieser die gemeine Landesmundart mit lateinischem Alphabet eigen.

§. 28.

Ursprung und Schicksale der glagolitischen Literatur der Dalmatiner und Kroaten.

Die erste Bekehrung der Dalmatiner und Kroaten geschah, wie oben (§. 25. Anm. 3.) gesagt worden, von Rom

Rom aus, entweder schon im VII. Jahrh., oder sicherer erst zu Anfange des IX. Jahrh. Unter Branimir nämlich (879 - 86) war ganz Dalmatien und Kroatien katholisch. Hieraus ist klar, dass in diesen Gegenden die Cultur der Landesmundart um diese Zeit noch nicht beginnen konnte, indem die lateinische Sprache die des Cultus und der Regirung geworden ist. Aber kaum waren Methods Erfindung und Unterricht in diese Gegenden gedrungen, so rissen sich die dalmatischen und kroatischen Slawen von der lateinischen Sprache bei der Liturgie los, und schlossen sich willig an die slawische an, wozu die damals äusserlich noch bestehende Kircheneinheit nicht wenig beigetragen haben mag. So war denn die Literalsprache der Slawen auch hier eingeführt. Sobald die lateinischen Eiferer auf die entfernten Folgen der Unternehmung aufmerksam wurden, setzten sie sich aus allen Kräften dieser Neuerung entgegen. Zwar wurde die slawische Liturgie bei Kyrills und Methods Lebzeiten in einigen Gegenden, wie in Mähren, vom pähstlichen Stuhl zugelassen, in andern, wie in Bulgarien, einstweilen geduldet; aber in Dalmatien und Kroatien selbst erfuhr sie den heftigsten Widerspruch. Eine zur Zeit Johanns X. abgehaltene Synode untersagte den Gebrauch derselben gänzlich. Nichts desto weniger brauchte man in den kroatischen Gegenden im XI. Jahrh. beim Gottesdienst noch immer die slawische Sprache. Die dalmatischen Seestädte klagten darüber bei dem Pabst, und Nikolaus II. schickte 1059 den Abt Mainard von Casino, der nach der Hand Bischof von Selva wurde. Dieser hielt zu Spalato abermals eine Synode, und verbot die slawische Liturgie nochmals, erklärte ihre Erfinder für Ketzer, und befahl die Kirchen zu schliessen, wo der Gottesdienst kroatisch gehalten werden würde. Die slawischen Priester waren so unwissend, dass sie sich nicht einmal auf den Kyrillus und Methodius und die schon damals von Rom aus gegebene Entscheidung in dieser Sache zu berufen verstanden. Der kroatische König bestättigte ohne weiters die Synodalschlüsse. Im J. 1061 ff. wollte ein fremder Priester, Ulfus (vielleicht ein teutscher Wolfgang), helfen, und reiste nach Rom; nach seiner Rückkehr (denn der.

der Pabst wollte erst nähern Bericht von einigen Nationalen selbst erwarten), veranlasste er eine Zusammenkunft der Kroaten in einer Ebene von Zeng, von wo aus sie zwei Abgeordnete an den Pabst abfertigten, nämlich einen unwissenden Geistlichen, Cededa, aus ihrem Mit-tel, den sie zum Bischof vorschlugen, und einen Benedictiner-Abt. Die zwei Abgeordneten kamen nach Rom, und Ulfus machte ihren Dolmetsch. Der Pabst Alexander II. beharrte auf dem Eiser wider den Slawonismus, und schnitt dem Cededa selbst die Haare seines Bartes weg. Ulfus der Dolmetscher hingegen, machte dem Cededa weiss, dass durch diesen Actus der Pahst alles gut geheissen, und ihn zum Bischof bestätigt habe. Cededa fing also nach seiner Rückkehr an, sich als Bischof aufzuführen, ja sogar in die Rechte und den Sprengel des Bischofs von Veglia einzugreifen. Durch diess Benehmen war der Betrug gar bald entdeckt; Ulfus ward, laut Schlusses einer Synode zu Salona unter dem Vorsitz des Cardinals Johannes, 1064 gegeisselt, gebrandmarkt und ins Gefängniss geworfen; Cededa aber in den Bann ge-than, und das Verbot des slawischen Rituals wiederholt. Dennoch erhielt sich Cededa unter dem Schutze seiner Landsleute bei diesem Amte, bis zu seinem bald hernach erfolgten Tode. Um diese Zeit, scheint es, verfiel irgend ein Dalmatier auf den Gedanken, zum Behuf der slawischen Liturgie und für die Anhänger der lateinischen Kirche, neue, von den kyrillischen verschiedene Buchstaben zu erkünsteln, um das aus den kyrillischen Bü-chern geborgte besser zu verhehlen, und sie, um ihnen leichter Eingang zu verschaffen, dem grossen Kirchenlehrer und Bibelübersetzer Hieronymus zuzuschreiben. Diess ist das sogenannte glagolitische, dem jetzt bei den Russen und Serben griechischen Ritus gebräuchlichen kyrillischen entgegengesetzte Alphabet, dessen sich die slawischen Priester der abendländischen Kirche in Kroatien und Dalmatien bis jetzt bedienen. Man schrieb nun die liturgischen Bücher mit diesen Schriftzügen um, die Sprache aber blieb, bis auf einige wenige Abweichun-gen, die altslawische. Ueber den Ursprung und die Benennung dieses Alphabets sind übrigens zu allen Zeiten

die mannigfaltigsten Hypothesen aufgestellt worden. Die alteste Meinung ist wol die von Glagoliten (Priestern in Dalmatien, die aus slawischen Missalen nach dem römischen Ritus die Messe lesen), vorgegebene, dass der h. Hieronymus der Erfinder dieses Alphabets, und hiemit der Urheber der glagolitischen Literatur sey; eine Meinung, die an sich unhaltbar und schon längst gründlich widerlegt worden ist. Der Graf Grubissich stieg noch höher hinauf, und suchte den Ursprung der glagolitischen Schriftzüge bei den Phrygen und Thraken, in den Runen der Geten und Gothen. Dobner u. Schimek vertheidigten das Alphabet gegen die Beschuldigung eines vorsätzlichen frommen Betrugs, welcher damit gespielt worden seyn soll, wenn sie sich gleich nicht getraueten, das Entstehen desselben bestimmt anzugeben. Dr. Anton hielt es, selbst mit hieronymischem Alter nicht zufrieden, für uralt, für ursprünglich 'slawisch. Alter leitete es aus dem Lateinischen ab, Linhard aus dem Griechischen: beide versetzten es ins V. Jahrh., kurz nach Hieronymus Tod. Durich, anfangs ein Gegner der angeführten Hypothesen, änderte kurz vor seinem Tode die vorgefasste Meinung, verlegte dessen Entstehen ins IX. Jahrh. und wollte es in dem Runischen und Oscischen finden. Aber alle diese Muthmassungen sinken in ihr Nichts zurück, sobald man die Gründe der Gegenpartei gehörig erwägt. Lange schon zweiselte man an einem so hohen Alter dieses Alphabets. Frisch leitete es aus dem kyrillischen ab, so zwar, dass es seiner Meinung nach aus diesem durch absichtliche Verzierung od. durch nachlässige Verstümmelung der Abschreiber nach und nach entstanden wäre. Ihm folgten Kohl, Voigt, Schlözer und Andere, die es aber für das Werk eines spätern Reformators erklärten. Dobrowský bewies mit unumstösslichen Gründen, dass man die glagolitischen Buchstaben im XIII. Jahrh., ungefehr um das J. 1220 in Dalmatien, vielleicht auf der Insel Arbe, erfunden, und mit ihnen einen frommen Betrug gespielt habe. Sie sind ohne Zweisel die Ersindung eines Mönchs, der die schon seit 360 Jahren vorhandenen kyrillischen Schriftzüge nach Willkühr, jedoch auch mit einiger Rücksicht

auf andere, vorzüglich koptische Muster, umbildete, und hiemit dem ganzen Alphabet eine neue, gekünstelte, dabei äusserst schwerfällige Gestalt gab. Allein der Urheber that absichtlich auf die Ehre der Ersindung Verzicht, und nun wurde die neue Missgeburt dem h. Hieronymus zugeschrieben. Man hoffte die Slawen des griechischen Ritus dadurch zu gewinnen, und wollte ihnen zwar den Gebrauch ihrer Sprache beim Gottesdienste lassen, aber zugleich mit diesen neuen Buchstaben den abendländischen Ritus bei ihnen einführen. Der Pabst Innocenz IV. genehmigte dieses Vorhaben um das J. 1248, entweder aus Ehrfurcht für den h. Hieronymus, oder aus Eifer für seine Kirche, die er auf solche Art vor dem Uebergang der Slawen zur griechischen Religion zu sichern glaubte; und seitdem wurde nun auch bei den römisch-katholischen Slawen die Messe in der altslawischen Kirchensprache, aber nach glagolitischen Formularen, gelesen. Um diese Zeit mag auch die Benennung glagolisch, glagolitisch, im Gegensatz des kyrillischen, das sonst schlechthin das Slawonische hiess, aufgekommen seyn; wenn man gleich den Grund dieser Benennung nicht leicht angeben kann. 1)

Das älteste, mit diesen Schriftzügen geschriebene, bis jetzt aussindig gemachte Denkmal ist ein Psalter, mit welchem ein Klerikus von Arbe um das J. 1220 ans Licht trat, und welches später für ein Werk des h. Hieronymus ausgegeben wurde. Diess konnte um so leichter geschehen, da Hieronymus in einem seiner Briefe wirklich von einem Psalter spricht, den er Leuten von

<sup>1)</sup> Glagol heisst das Wort, auch wol der Buchstabe; folglich wäre, nach Hrn. Dobrowsky, glagolisch od. glagolitisch so viel, als mit Figuren, Buchstaben, Wortzeichen, die Glagoli heissen. Aber schwierig bleibt diese Erklärung immer, weil man nicht einsieht, warum es gerade glagolitisch, und nicht immerfort hieronymisch, im Gegensatz des kyrillischen, geheissen habe, um so mehr, da man den h. Hieronymus zum Erfinder macht. — Hr. Kopitar hält es für eines der mildern Sobriquets. Glagol heisst in der Kirchensprache das Wort, die Rede, ist aber allen heutigen südslawischen Dialekten durchaus fremd. Wenn daher dem Nachbar in der glagolitischen Kirche bei jedem Evangelio nach dem ihm verstandlichen: Wono werme das fremde: glagola Isus, d. i. in illo tempore dixit Jesus — ans Ohr schlug, so wars natürlich, dass er seine Landsleute, die beim Gottesdienste so viel glagolirten, als die Glagoler bezeichnete. Das lateinische Glagolitae ist nach der Analogie von Israelitae, Lechitae, Silesitae u. s. w. gebildet.

seiner Sprache, nach den LXX. verbessert, übergeben haben soll. Nun bezog man, weil Hieronymus aus Illyricum stammte, den Ausdruck auf die slawisch redenden Dalmatier, da doch Hieronymus selbst darunter immer nur die Lateiner versteht. Später fing man an, sogar von einer ganzen Bibelübersetzung zu sprechen, die Hieronymus in der dalmatischen Sprache verfertigt haben soll. Man wünschte diess, und glaubte es gern. Allein neuere Untersuchungen haben deutlich gezeigt, dass der Psalter bloss mit glagolitischen Schriftzügen aus der kyrillischen Uebersetzung neu abgeschrieben, und hie und da in abweichenden Stellen nach der Vulgata verändert worden sey; und die gesunde Kritik hat es längst bewiesen, dass Hieronymus wol die alte lateinische Uebersetzung nach den LXX. verbessert, aber nie eine slawische Zeile geschrieben, geschweige denn die ganze Bibel ins Dalmatische übersetzt habe. Eine hieronymisch - dalmatische Uebersetzung der Bibel ist also ein Unding. Man fand ausser dem erwähnten Psalter des Nikolaus v. Arbe. ausser einem Codex, der die Sonn-und Festtags-Evangelien enthielt, ausser Missalen und Brevieren, so sehr man sich auch Mühe gab, schlechterdings Nichts mit glagolitischen Buchstaben geschriebenes. Allerdings wurde die Bibel späterhin ins Dalmatische übertragen, nur ist bis auf den heutigen Tag eine solche nicht im Druck erschienen. So wollte ein Priester aus Dalmatien im J. 1557 die Bibel mit glagolitischen Buchstaben in Tübingen drucken lassen, welches aber unterblieb; und die Uebersetzungen von Bartholomaeus Cassius 1640 und Stephan Rosa 1750 hatten ein gleiches Schicksal. Wo sich diese jetzt befinden mögen, ist ungewiss.

Der Gebrauch der glagolitischen Schrift fand anfangs, wie gesagt, sogar an den Päpsten seine Beschützer.
(Innocenz 1248). Bereits im J. 1483 erschien ein glagolitisches Missal in Fol. ohne Angabe des Druckorts.
Diess ist das erste Druckwerk in der altslawischen Kirchensprache, um 8 Jahr älter, als der erste kyrillische
(Psalter, Oktoich, Horologium Krakau 1491), und um
7 Jahr älter als der erste polnische (Kalender Krak. 1490),
aber um 8 Jahr jünger, als der erste böhmische Druck

(Neues

Neues Testament o. Druckort 1475). Im J. 1507 begab sich der Magister Georgius von Venedig zum Archidiakon Sylvester Bedriccich nach Zeng, und druckte hier drei glagolitische Werke. Im J. 1528 erschien bei Bindoni und Pasyni in Venedig ein Missal in 4to, und ein Azbukwidarium in 4to; im J. 1531 aber das dritte Missal durch Simon Cosicich, Bischof v. Modrusa, in Fiume. Als die Exx. hievon ausgegangen, liess der Bischof von Zeng, Johann Agalich, eine neue Auflage unter der Leitung des Minoriten Franz Glavinich veranstalten; bei welcher Gelegenheit hie und da der Ausdruck u. Dialekt nach einem alten handschriftlichen Exemplar aus der Bibliothek des Erzherzogs Karl von Oesterreich verbessert wurde. Die von Anton Dalmata u. Stephan Consul übersetzten, und mit glagolitischen Typen zu Tübingen und Urach 1562 — 1564 gedruckten Bücher sind in der gemeinen Redesprache abgefasst 2). Ausserdem wurde noch glagolitisch gedruckt zu Rom, wo die Propaganda glagolitische Typen, die aus Venedig stammten, vom Ks. Ferdinand II. ungefehr im J. 1621 zum Geschenk erhielt, und wo noch heutzutage glagolitische Missale für die Glagoliten in Dalmatien und Istrien gedruckt werden. 3)

Es war nämlich von jeher bei der Propaganda entschieden, dass man zur Erleichterung der Union alle Missale und Breviere in der altslawischen Kirchensprache herausgeben solle. Solcher Bücher bedienten sich alle Basilianer und die aus ihnen gewählten Bischöfe in den polnisch - russischen Provinzen, welche sich alle vier Jahre einen General - oder Protoarchimandriten zu wählen pflegten, und deren Generalprocurator als Rector

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die hieher gehörigen, dalmatisch - kroatischen, mit glagolitischen Typen gedruckten Bücher findet man verzeichnet in Kopitars krain. Gramm. S. 438 -- 449.

s) Diess ist die einzige noch vorhandene glagolitische Buchdruckerei. Daher werden auf den dalmatischen Inseln die Bücher noch gegenwärtig abgeschrieben, wie vor der Erfindung der Buchdrukerei; es fängt auch das kyrillische Alphabet an, Eingang zu finden, weil man liturgische Bücher aus Russland bezieht, und vielleicht wird die glagolitische Schriftart am Ende ganz abkommen. In der Bar. Zoisischen Samml. in Krain befinden sieh, nebst mehreren handschriftlichen u. gedruckten Missalen, Brevieren u. s. w., auch glagolisch geschriebene Briefe, die etwa vor 70 Jahren zwischen den kais. u. türk. Gränzcommandanten, meistens über Viehentführungen, gewechaelt wurden. Kopitar a. a. O.

der Kirche des h. Sergius und Bachus zu Rom wohnte. Als zu Anfange des XVII. Jahrh. der bis dahin edirten Missalen zu wenig war, wählte die Propaganda unter Urban VIII. den P. Raphael Levakovich zum Corrector und Reformator librorum ecclesiasticorum linguae illyricae, und beforderte ihn nachmals zum Titular - Erzbischof von Achrida. Levakovich hatte bewirkt, dass Ferdinand II. der Propaganda ein Geschenk mit glagolitischen Typen machte. So erschien sein Missale 1631. Allein als er einen ältern Psalter eingesehen, und vorzüglich, als er den Bischof von Chelm, Methodius Terlecki, hatte kennen lernen, so kam ihm der Slawenismus des herausgegebenen Missals selbst nicht mehr ganz echt, vielmehr als noch viele vulgar-dalmatische Ausdrücke in sich fassend vor; es kam ein besseres Brevier mit eingedrucktem Psalter 1648 mit Genehmigung Innocenz X. vom 22. Febr. 1618 heraus. Späterhin schrieb Levakovich auch eine Apologie dieses Breviers wider die Ausstellungen eines gewissen Theseo, der einen verdorbenen Codex vor sich hatte 4). Im J. 1668 erschien die zweite Aufl. dieses verbesserten Breviers unter der Aufsicht des Abbate Pastrizio mit den seitdem neuzugekommenen 21 Officiis de praecepto und 12 Officiis ad libitum. Jos. Pastrizius († 1708) aus Spalato, ein Durich der ältern Zeiten, ganz der Erforschung der Schicksale der altslawischen Kirchensprache hingegeben, sagt bei der Gelegenheit: miror sane tot seculis squaluisse nostras regiones in praecipuo coronae nostrae radio, nempe in litterali dialecto. Quoties enim antiqua, manuscripta pervolvi Breviaria, tot erroribus conspersas lineas et in Orthographia et in Grammatica reperi, ut stomachum mihi moveret. Im J. 1706 erschien die zweite Auflage von

<sup>4)</sup> Terlecki sagt in dem über die Arbeiten des Levakovich ausgestellten Zeugniss: Nam explosis nonnullis vulgaris sermonis dalmatici vocabulis, quae scriptorum licentia in vetusta illyrica Breviaria intrusa fuerunt, quaeque R. P. Raphael suae translationi inseruerat, pura, quae in incorruptis apud me habebantur, slavonica eorum loco reposuimus. In der päbstlichen Genehmigung sind folg. Phrasen zu merken: Quum illyricarum gentium libros sacros, iam inde a D. Hieronymi temporibus, ut pervetusta ad nos detulit traditio, vel certe a Pontificatu Joannis VIII., uti ex eiusdem data super ea re epistola constat, ritu quidem romano, sed idiomate slavonico et charactere S. Hieronymi vulgo nuncupato conscriptos, opportuna recognitione indigere compertum sit etc. Engel Gesch. d. ungr. Reichs III. 462.

Levakovich's Missali. Es fehlte aber auch an Widersachern der slawischen Liturgie der Glagoliten nicht. So führte Peter Marianovich, Bischof von Zeng und Modrus oder Corbavien, und Rath Ferdinands III., zu Fiume und an andern Orten seiner weitläuftigen Diöcese das Studium der lateinischen Sprache ein, und wollte keinen Priester ordiniren, der nicht wenigstens lateinisch lesen konnte. Er wurde desswegen zu Rom als ein Feind und Verderber des slawischen Rituals angeklagt. Der Cardinal-Vorsteher der Propaganda machte ihm 1654 hierwegen Vorstellungen, die er in einem gelehrten Schreiben beantwortete, und sich vornehmlich darauf hezog, dass, da in der slawischen Sprache sonst nichts, als das Missal und Brevier vorhanden wäre, die Priester, die sich damit begnügten, und nicht lateinisch lernten, nothwendig unwissend bleiben müssten, und nicht einmal ihr eigenes, geschweige denn das Gewissen ihrer Zuhörer leiten könnten. Dieser Grund war zwar an sich wahr, er bewies aber nicht das, was er beweisen wollte, sondern vielmehr jenes, dass man bei dem anerkannten Vortheile, den Gottesdienst durch die Muttersprache für Slawen zu popularisiren, dafür hätte sorgen sollen, auch die übrigen theologischen und philosophischen Wissenschaften in eben dieser Sprache zu lehren. Glücklicherweise vereinigte sich mit dem Vortheile der slawischen Sprache auch der Vortheil der abendländischen Kirche, welche ihre Bemühungen, auch die Russen und die russischen Einwohner von Polen in ihren Schoos hineinzuleiten, und hiezu den Weg durch Bewilligung des slawi-'schen Rituals zu bahnen, auf verschiedene Weise fortsetzte. Nächst Levakovich erwarben sich die Erzbischöfe Zmajevich und Caraman um die glagolitische Literatur die grössten Verdienste. Vincenz Zmajevich, Visitator von Albanien, hernach Erzbischof von Zara und Commissarius Apostolicus in Albanien, Serbien und Makedonien, Bulgarien und Bosnien, schätzte die vulgar- und die literalslawische Sprache jede nach ihrem Werth, Er empfahl öfters die neuern ragusinisch-slawischen Schriftsteller, verglich den Joh. Gondola an Majestät des Gesangs

sangs dem Virgil, den Junius Palmota an Leichtigkeit dem Ovid, den Abbate von Meleda Ignazio Giorgi an Höhe der Gedanken dem Horaz. Ihm dedicirte Giorgi seine Magdalena penitente illyrica; ihm legte Della Bella sein Lexicon vor dem Druck vor. Aber nicht geringer war sein Eifer für die altslawische Kirchensprache. Er errichtete ein slawisches Seminarium zu Zara, und sorgte für dessen Dotirung durch Verleihung von zwei Klöstern von Benedict XIII. und durch die Diminuzione de quindenni von Benedict XIV. Er drang bei einer neue Ausgabe des Missals auf eine Verbesserung des Textes, so wie Levakovich selbst sie schon beim Brevier vorgenommen hatte, und ersah hiezu den Matthaeus Caraman, als einen Spalatiner Geistlichen aus, welcher mit Vorwissen der Propaganda 1732 nach Moskau als Missionär und um dort den slawisch russischen Dialekt zu lernen gegangen war. Dieser ward nach seiner Rückkunft in Collegio urbano aufgenommen, und dort arbeitete er an einer richtigern Ausgabe des Missals. Seine Revisoren waren die zwei aufeinander gefolgten General-Procura-toren der ruthenischen Basiliten, Maximilian Zawadzki, Consultor der Provincia Lituana, und Cesareo Hebnowski, Archimandrit von Onuphria; ferner Innocenz Piehowicz, Archimandrit von Minsk, und Sylvester Rudnicki, Bischof von Luck. Es blieb aber nicht nur beim Druck des Missals 1741, sondern in einer Particular-Congregation der Propaganda unter dem Vorsitz des Papstes im Sept. 1742 ward die Errichtung einer slawischen Catheder beim Collegio urbano, und die Uebersetzung der ganzen Bibel zum Behuf dieser Catheder beschlossen. Caraman ward zur Belohnung für seine Dienste Abt von zwei Klöstern, Bischof von Ösero, und apostolischer Visitator der Collegien zu Assisi, Loreto und Fermo; nach drei Jahren aber Erzbischof von Zara (+1771), wo er in seinem Lieblingsseminarium für die altslawische Kirchensprache und deren Verbreitung sorgen konnte. Caramans treuester und thätigster Mitarbeiter an den Bemü-hungen für diese Sprache war der 1774 als Archidiakon auf Osero verstorbene Matthaeus Sovich, so wie sein

heftigster Gegner der Ragusaner Priester Steph. Rosa. 1) Um diese Mundart verständlicher zu machen, und die slawischen Kleriker in der Grammatik zu unterrichten, errichtete auch der Bischof Cacich ein Seminarium zu Almissa.

Die Literalsprache der Glagoliten hatte verhindert, dass einerseits die Reformationsversuche des Truber, Anton Dalmata u. s. w. in Dalmatien nicht durchgriffen, andererseits die Cultur der gemeinen Redesprache nicht vor dem XVI. Jahrh. beginnen konnte. Nichts desto weniger wurden auch von Katholiken, ja sogar von Geistlichen Versuche gemacht, die dalmatische Volksmundart in Schriften einzuführen. Diess führt zur Betrachtung der dalmatischen Profanliteratur. <sup>6</sup>)

§. 29.

Schicksale der Sprache und Nationalliteratur der Dalmatiner und Ragusaner.

Der Sieg des neuern glagolitischen Alphabets über das ältere kyrillische in Dalmatien, Kroatien u. Istrien dauerte nur eine kurze Zeit. Italiens Nachbarschaft u. die Schwer-

<sup>5)</sup> M. Sovich hinterlicss eine neue Adornation der Smotriskischen Gramm mit einer latein. Uebersetzung; das Msc. befindet sich in der Bar. Zoisischen Sammlung. Besonders wichtig ist die Vorr., wegen der slaw. Codd. u. Bücher, die Sovich theils kannte, theils selbst besass. — S. Rosa drang in einer Schrift: Annotazioni betitelt, auf den Gebrauch der gemeinen Redesprache. Caraman beantwortet s. Einwurfe in s. Considerazioni, Msc. vom J. 1753. Interessante Auszüge daraus hat Engel Th. III. S. 457 ff. geliefert. Die alten Missale waren den dalm. Priestern viel verständlicher, weil sich die Sprache darin ihrem Dialekte näherte. Caraman aber, in der irrigen Voraussetzung, nur in russ. Kirchenbüchern sey die alte slaw. Sprache unverändert erhalten worden, brachte in sein Missal so viel Russisches, dass die illyr. Klerisei es nicht anders, als mit Widerwillen aufnehmen konnte.

et glagolitici, Berol. 727. 4.— J. P. Kohl introductio in rem liter. Slavorum.— Cl. Grubissich in orig. et histor. alphabeti slavonici glagolitici vulgo Hieronymiani disquisitio, Venet. 766. 8.— F. Durich dissert. de slavo behemica S. Codicis versione, Pragae 777. 8. (§. 3.)— Abhandlungen einer Privatgesellschaft u. s. w. 1r Bd. 775. 8. 8. 164—199. von Voigt.— Abhandlungen der böhm. Gesellschaft der Wiss. auf das J. 1785. Prag. 6. von Dobner.— K. G. Anton's erste Linien e. Versuchs üb. d. alten Slawen 2r Th. 8. 103 ff.— A. Linhard Vers. e. Gesch. v. Krain 2r Th., Laibach 788. 8. 8. 357—58.— Ch. F. Schnurrer slaw. Bücherdruck in Würtemberg im XVI. Jahrh., Tüb. 799. 8.— J. Ch. Engel Gesch. d. ungr. Reichs 798. II. 472. III. 457 ff.— J. Dobrowsky Glagolitica, üb. d. glagol. Liter., Prag. 807. 8.

fälligkeit der glagolitischen Schriftzüge selbst, bewirkten gar bald, dass es sich aus dem gemeinen Leben verlor, und nur in den Kirchenbüchern gebraucht wurde; und die Dalmatier fingen allmälig an, im gemeinen Leben ihre . Landesmundart mit lateinischen Buchstaben zu schreiben, freilich nach einer eigenen Combination, verschieden von jener, welche sich die Polen, Böhmen und Winden angeeignet haben. Seitdem sind allen slawischen Genossen der lateinischen Kirche, die wenigen Glagoliten ausgenommen, sie mögen Dalmatiner oder Kroaten, Slawonier oder Bosnier seyn, lateinische Buchstaben eigen. In der Folge gingen aber die drei ersten noch weiter, und sonderten sich, zum grössten Ueberfluss, in der Orthographie und Schreibart dergestalt von einander ab, dass sie sich gegenseitig das Lesen ihrer Bücher, wo nicht unmöglich gemacht, doch sehr erschwert haben. 1)

Es ist schwer auszumitteln, von wem und um welche Zeit die lateinischen Schriftzüge in Dalmatien zur Bezeichnung der slawischen Laute eingeführt worden seyen. Da indess der Gebrauch der lateinischen Sprache und Schrift im IX—X. Jahrh. in Europa schon beinahe allgemein war, und anderwärts, z. B. in Böhmen und bei den Winden Versuche, das Slawische mit lateinischen Buchstaben zu schreiben, bereits sehr früh und vor dem IX—X. Jahrh. gemacht wurden; so ist nicht unwahrscheinlich, dass schon bei der ersten Bekehrung der Dalmatier, falls sie von Rom aus geschah, in Briefen, Ur-

<sup>1)</sup> Die hicher und zum §. 27. gehörigen Sprachbücher sind kurz folgende. Grammatiken: B. Cassii institutionum linguae illyricae L. II., Romae 604. 8.— F. M. Appendini Grammatik der illyrischen Sprache (italienisch), Ragusa 808. 8. u. öft. — Starcsevich nuova gramatica ilirica, Triest 812. 8. — Auch haben Micalia, Della Bella, Voltiggi und Stulli ihren Wörterbüchern Orthographien und Grammatiken vorangeschickt. — Wörterbücher: F. Verantii Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum, Latinae, Italicae, Germanicac, Dalmaticae et Ungaricae, Venet. 595. 4. — Dasselbe von P. Loderecker mit dem Böhm. und Poln. vermehrt unter d. T. Diction. septem linguarum, Pragae 606. 4. — J. Micalia thesaurus linguae illyricae, in quo verba illyrica italice et latine redduntur, Laureti 649. 8. Geendigt zu Ancona 651. — P. A. Della Bella Dizionario Italiano, Latine, Illirico, Ven. 728. 4. N. A. von C. A. Occhi Ragusa 785. 2 Bde. 4. — J. Voltiggi Ricsoslovnik illyricskoga, italianskoga i nimacskoga jezika, u Becsu (Wien) 803. 8. — J. Stulli Lexicon Latino-Italico-Illyricum, 1r Theil: Latein.-Ital-Illyrisch, Ofen 801 — 10. 2 Bde. 4. 2r Theil: Riccosoloxie, Illyr.-Lat.-Italienisch, Ragusa 806. 2 Bde. 4. 3r Theil: Vocabulario Italiano-Illirico-Latino, Ital.-Illyr. Lateinisch, Ragusa 810. 2 Bde. 4.

tho-

kunden und Diplomen slawische, auf Dalmatien Bezug habende Eigennamen mit lateinischen Schriftzügen nach einer neuen Combination geschrieben worden seyen, was auch hier, wie bei den Polen, Winden und Böhmen, leicht zur Bezeichnung aller Laute der Landesmundart mit römischen Schriftzeichen, und zur successiven Annahme des lateinischen Alphabets führen konnte. die Winden, Böhmen und Polen anbelangt, so versuchten es cifrige Gestliche schon längst hie und da das nöthigste zum Unterricht des Volks mit lateinischen Buchstaben zu schreiben. Diess thaten zwei Merseburger Bischöfe, Boso vor dem J. 971, und Werner vor 1101. Von erstem sagt sein Nachfolger Ditmar ausdrücklich: slavonica scripserat verba. Er lehrte die Slawen in ihrer Sprache das Kyrie eleison singen. Vom Werner heisst es in der Chronik der Merseburger Bischöfe: Libros slavonicae linguae sibi fieri iussit, ut latinae linguae charactere idiomata linguae Slavorum exprimeret. Am unwiderleglichsten bezeugen diess die merkwürdigen, mit lateinischen Buchstaben geschriebenen windischen Fragmente aus der Münchner Handschrift, auf die wir unten kommen werden. Zwar wurde, wie oben bereits angegeführt worden, im IX. Jahrh. mit der Einführung der slawischen Liturgie auch das kyrillische Alphabet in Dalmatien, Istrien und Kroatien gang und gäbe; allein dieses musste später dem neugeformten glagolitischen, und jene der römischen weichen; die schwerfällige Bukwica aber blieb stets lediglich auf die Kirchenbücher, folglich auf die altslawische Kirchensprache, eingeschränkt, und wurde im gemeinen Leben wenig oder nie zur Schreibung der Landesmundart angewendet. Solaric meint (Pominak knižeskij S. 35), der Versuch, das Slawoserbische mit lateinischen Buchstaben zu schreiben, könne weder seit lange her, noch leicht ausgeführt worden seyn. Die Bukwica sey augenscheinlich nur wegen ihrer Unförmlichkeit verlassen worden, indem sie sonst von den ältesten Zeiten her bis auf die neuesten bei den slawischen Priestern der römischen Kirche in Dalmatien und Kroatien in Gebrauch ist. Was die Kyrillica betrifft, so lassen sich, meint er, ihre Spuren in der romisch-ka-

tholischen Kirche bis zum 1716 hinab verfolgen; viele-Meeresbewohner lesen dieselbe bis auf den heutigen Tag. andere bewahren sie als ein uraltes Vermächtniss in frischem Andenken 2). Die Unart, fügt er endlich hinzu, slawo-serbisch mit lateinischen Buchstaben zu schreiben. datire sich erst seit der Mitte des XVII. Jahrh., als wo Micalia's Dictionarium sammt Grammatik erschienen ist. Gleichwol fehlt es nicht, was Solaric entgangen ist, an älteren Versuchen, die dalmatische Landesmundart mit lateinischen Schriftzeichen zu schreiben. Der älteste dalmatische Schriftsteller ist ein unbekannter Priester zu Dioklea, der auf Verlangen seiner Mitbürger ums J. 1161 eine Geschichte der südlichen Slawen zuerst in slawischer, nachher aber in lateinischer Sprache verfasst hat. Dieslawische Urschrift 1510 in der Krajna gefunden, und von Marcus Marulus ins Lateinische übersetzt, (befindlich in der Vaticana zu Rom unter N. 7019), weicht aber nicht nur von der lateinischen Chronik des Diokleates, sondern auch von andern slawischen Abschriften bedeutend ab, wesswegen die Echtheit besagter Version von vielen bezweifelt wird. Caraman (in s. Considerazioni 1753) erwähnt des Frater Bernardinus de Spalato. Episteln und Evangelien (freilich in der altslawischen Kirchensprache), gedruckt 1495 zu Venedig mit latei-nischen Lettern. Hundert Jahre darauf erschien des Faustus Verantius Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum, Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmaticae et Hungaricae, Ven. 1595. 4. (Megisers Dictionarium quatuor linguarum, Graecii 1592.8. enthält unter der Benennung "illyrice" nicht dalmatische, sondern krainisch - windische Wörter).

Aber selbst diese Versuche sind nicht die ältesten und ersten in ihrer Art; es ist vielmehr am wahrscheinlichsten, dass die Gewohnheit, das Slawoserbische mit lateinischen Schriftzügen zu schreiben, zu allererst in dem kleinen Freistaat Ragusa aufgekommen sey. Denn

a) Andreas Zmajevich, geb. zu Perasto, erzogen in Collegio der Propaganda, Erzb. von Antivari u. Dioklea, Primas von Serbien, schrieb im XVI, Jahrh. in vulgar-dalmatischer und lateinischer Sprache, ersteres mit kyrillischen Buchstaben, Annales erclesiasticos vom Anfang der Welt bis auf seine Zeiten, die in der Biblioth, der Propaganda aufbewahrt werden.

bereits im XIV - XV. Jahrh. hatte diese Republik, aus der durch ein unerbittlich strenges Gesetz alle Orientalisch-Gläubigen auf ewig ausgeschlossen waren, unter dem Schutz der ungrischen Krone den höchsten Gipfel der Bevölkerung, des Handels und der Reichthümer erreicht, und war im Besitze einer von altersher mit römisch - italienischen Lehrern besetzten Schule. So war Joh. von Ravenna, ein Schüler und Hausgenosse des berühmten Petrarca, und zuletzt Professor der Beredsamkeit und Kanzler zu Padua, zwischen 1370 - 1400 Professor zu Ragusa und Secretär des Senats; im J. 1434 wurde Philippus de Diversis de Quartigianis, ein geborner Luccheser, vom Senat als Artium Doct. und Profess. der Rhetorik nach Ragusa berufen. Nicht minder erspriesslich für die beginnende literärische Cultur Ragusas war die gastfreundliche Aufnahme, die der ragusanische Senat den fliehenden Griechen, worunter die Gelehrten Jos. Laskaris, Demetr. Chalkokondylas, Emmanuel Marulus, Theod. Spanducinus und Paul Tarchaniotes, eine Zeit lang zu Theil werden liess. Die ragusanische Schule wurde fortan mit italienischen Gelehrten besetzt. Der Gebrauch der lateinisch-italienischen Sprache und Schrift führte natürlich auf ihre Anwendung in der Landesmundart. Dass diess frühzeitig geschehen, lässt sich aus mehreren Umständen entnehmen. Es ist bekannt, dass, weil die slawische Sprache im XV. Jahrh. sogar in den Gerichten überhand genommen, der Senat 1472 ein Gesetz gab: dass wenigstens die Deliberationen und Beschlüsse des Senats in italienischer Sprache gehalten und abgefasst werden sollten 3). Nichts desto weniger, als die Wissenschaften, vom Reichthum unterstützt, ununterbrochen fortblühten, da schwang sich zu Anfang des XVI. Jahrh. auch die Nationalliteratur neben jenen zusehends empor. Besonders war diess mit der Dichtkunst der Fall. Dieselbe wurde durch Blasius Darxich (geb. 1474), Sigismund Menze (geb. 1475, gest. 1524), Mauro Vetranich (geb. 1482, gest. 1576) und Stephan Gozze, Vf. des berühmten slawischen Gedichts: die Derwischiade (1500 - 25), zum erstenmal mit Glück bearbeitet. In den

<sup>3)</sup> Appendini notizie istorico - critiche, Rag. 802. I. 205. ff.

den hierauf folgenden Zeiten der Ruhe und des Friedens. besonders während der Zeit, als der gelehrte Ludwig Becatelli 1555 - 60 Erzbischof von Ragusa war, erreichten die lateinischen Studien, und in ihrem Gefolge auch die slawische Nationalliteratur die höchste Stufe. Für die gute Besetzung der Schulen ward fortwährend gesorgt. Im J. 1560 kamen die ersten Jesuiten nach Ragusa; allein bis zum J. 1684 gelang es ihnen nicht, ein förmliches Collegium in Ragusa zu errichten, und sich auf die Bildung der Jugend Einfluss zu verschaffen. Der Geschichtschreiber Nikol. Ragnina, der Vater der neuern ragusanischen Geschichte, schrieb damals seine Chronik in lateinischer Sprache, die bis 1545 reicht. Andr. Giubranovich versasste damals seine Jegjupka oder Aegypterin (Zigeunerin), ein scherzhaftes slawisches Gedicht in 158 Quartreimen, gedruckt zu Venedig 1559, und Martinus Darxich seine Tyrhena, eine Tragikomödie 4). Diese glückliche Periode dauerte bis Ende des XVI. Jahrh. fort: während dieses Zeitraumes lebten die drei Geschichtschreiber: Franz Gondola, Seraph. Razzi und Euseb. Caboga, in lateinischer und italienischer Sprache; Dominicus Zlatarich (geb. 1556, gest. 1608) huldigte den schönen Wissenschaften in slawischem Gewande; er übersetzte Tassos Amyntas, die Elektra von Sophokles, die Liebesgeschichte des Pyramus und der Thisbe, gedruckt Ven. 1598, schrieb Idyllen u.m.a.; sogar eine Epigrammendichterin hatte Ragusa in diesem Zeitraume aufzuweisen, die Floria Zuzzeri, verheirathete Pescioni, gleich bewandert im slawischen und im italienischen Versbau 1577 — 1600 <sup>5</sup>).

Den dalmatischen Glagoliten lag es zwar ob, den Gebrauch ihres Alphabets und der altslawischen Kirchensprache zu schützen; nichts desto weniger gab es auch in Dalmatien schon jetzt nicht nur unter den Laien eifrige Versechter der Landesmundart, und der lateinischen Schrift, sondern selbst unter den Geistlichen Freunde und Nachahmer. Ausser den oben angeführten Episteln und Evangelien des Bernardinus de Spalato sind noch zu

<sup>\*)</sup> Appendini a. a. O. J. Ch. Engel Gesch. d. Freistaats Ragusa, Wien 807. S. 197. 216 ff.

\*) Appendini a. a. O. Engel S. 228 ff.

nennen: des Minoriten Bandulovich, eines Bosniers aus Skopi, Episteln und Evangelien zu Venedig 1613, mit lateinischer Schrift, des Matthaeus Albati aus Spalato Officia zu Ehren der h. Jungfrau nnd die Leidensgeschichte, dedicirt der Republik Ragusa 1616; des Barth. Cassio, Jesuiten aus Pago gebürtig, bosnisches Ritual, 1640 zu Rom gedruckt, für den Ragusaner Gebrauch. Dieser Cassius hatte auch die h. Schrift A. und N. T. übersetzt, und lud die illyrische Geistlichkeit ein, "a supplicare dalla Propaganda, che fosse impressa la sua Biblia"; aber die Bischöfe setzten sich gegen deren Druck, indem sie aus Clemens VIII. Indice librorum prohibitorum die Stelle anführten: "Biblia vulgari lingua edita non possunt legi, neque retineri, neque episcopi, neque inquisitores, neque regularium superiores dare queunt licentiam. " Levakovich gab selbst 1628 eine vulgar - kroatische (dalmatische?) Uebersetzung der Christenlehre des Bellarminus, 1635 aber ein Directorium sacerdotum, welches Simon Budineus, ein Priester aus Zara, verfasst und herausgegeben hatte, mit römischer Schrift und in der Vulgarsprache heraus. Von Anton Cacich, einem Zögling des Collegiums der Propaganda, und zuerst Bischof von Trau, dann Erzbischof von Spalato, hat man eine Moraltheologie in vulgarer Sprache gedruckt. Dabei drang er aber im Seminario auf den literalslawischen Unterricht. Joh. Tomcus Marnavitius, aus einer serbischen nach Slawonien übersiedelten Familie stammend, zuerst Titular - Canonicus von Sebenico, dann 1622 Canonicus von Zagrab, 1631 Bischof von Bosnien und Reformator auctoritate apostolica der illyrischen Religionsbücher, auch Protonotarius apostolicus (gest. in Rom 1639) gab die doctrinam Bellarmini im Vulgarillyrischen heraus, ob er gleich im Literalslawischen sehr erfahren war.

Landessprachen, die zu Schriftsprachen erhoben werden, können, vorzüglich wenn sie sich fremde Schriftzeichen aneignen, nur nach und nach in Grammatik und Lexico geregelt werden. Lange dauerte es in Dalmatien, bis eine bestimmtere Orthographie eingeführt wurde, und noch heut zu Tage wie schwankend ist sie nicht, selbst nach einem Della Bella, Voltiggi und andern! Den er-

sten Schritt hiezu machte der oben genannte Jesuit, Barth. Cassius, mit seinen Instit. linguae illyr. 1604. Nach ihm wollte um die Mitte des XVII. Jahrh. der Jesuit Micalia die dalmatische Rechtschreibung zweckmässiger einrichten. Sein Thesaurus linguae illyricae erschien 1649 (eigentlich 1651). In der Vorrede nennt er den Dialekt, in dem er geschrieben, zwar durchgüngig slovinski, sagt aber zugleich, man behaupte allgemein, dass die bosnische Mundart (besser Varietät) die schönste sev: es wäre demnach die Pflicht aller illyrischen Schriftsteller, sich dieser Mundart im Schreiben zu bedienen, wessen auch er sich in diesem Wörterbuche beslissen habe. In der hierauf folgenden Abhandlung über die dalmatische Orthographie klagt er laut über die zeitherige Unbestimmtheit und Schwerfälligkeit derselben (malo ich se nachodi, koi se pogadjaju u načinju ot pisanja, i za to je pomučnije štiti knige našega jezyka slowi-ma diačkim upisanne), und verspricht eine passendere Combination der römischen Buchstaben, wobei die natürlichen Laute der lateinischen sowol als der dalmatischen Sprache gehörig berücksichtigt worden seyn sollen — die aber im Grunde nicht viel besser, als die vorhergehenden, am allerwenigsten natürlich, leicht und erschöpfend ist; er schreibt z.B. für ж sg und sgj, aber dasselbe auch für ш, trrinje statt шрнБ, krriv statt

Im Laufe des XVII. Jahrh., wo die Ruhe der Republik Ragusa im Ganzen fortdauerte, blühte auch die Literatur bei den Ragusanern fort, und hob sich sogar zusehends. Der Dichter Joh. Gondola, Sohn des oben genannten Geschichtschreibers Franz Gondola (gest. 1638), übersetzte Tasso's Jerusalem, und versorgte das slawische Theater zu Ragusa, das erste unter den Slawen, mit verschiedenen Dramen, z. B. Ariadne, Raub der Proserpina, Galatea, Armida, Ceres, Kleopatra, Sylvana und Amors Opfer. Eben derselbe besang in einem slawischen Epos, betitelt die Osmanide, in XX. Gesängen, die Thaten Osmans und der Polen in dem Feldzuge des J. 1621. Der Senat soll hievon den XIV. und XV. Gesang, aus allzuängstlicher Schonung gegen die Türken, unterdrückt

haben. Noch hat man von ihm einzelne kleinere Gedichte: Dubravka eine ldylle, Pjesni pokorne, Suze sina razmetnoga u. m. a. - Junius Palmota (gest. 1657), der Sänger der Christiade, gedruckt zu Rom 1657, einer Art slawischer Messiade aus dem Lateinischen des M. H. Vida (Christiados L. VI. Cremon. 535. 4. Antw. 536. 8.) übersetzt, lieferte auch für das Theater mehrere Stücke, zum Theil aus dem Alterthum, z. B. Achilles, Oedipus, der Raub der Helena, zum Theil aber auch aus der Nationalgeschichte der südlichen Slawen entnommen: als Danica, Tochter des Ostoja, Paulimir und Zaptislawa.-Joh. Bona (gest. 1658), verfasste Eklogen und andere kleine Gedichte, betitelt: Plandovagne oder Früchte der Musse. — Raimundus Zamagna (gest. 1644), ein Dominicaner, liess die Regeln der slawischen Orthographie 1639 zu Venedig drucken. - In Rücksicht der Schule in Ragusa ward in diesem Zeitraume das System, berühmte italienische Philologen zu berufen, aufgegeben. Um die Mitte des XVII. Jahrh. brachten es die Jesuiten dahin, dass ihnen die Besorgung der Schule anvertraut ward. Hier trieben sie vorzüglich nur lateinische Literatur, und legten dadurch den Grund zum nachmaligen Verfalle der slawischen Literatur und des slawischen Theaters in Ragusa. Das schreckliche Erdbeben von Ragusa 1667 vernichtete den Wolstand der Republik in einigen Minuten auf Jahrhunderte hinaus. Der Geist der slawischen Literatur wehte zwar noch, aber immer schwächer und schwächer über Ragusa. Jakob Palmota (gest. 1680) schrieb sein treffliches elegisches Gedicht: Dubrownik ponovljen oder das erneuerte Ragusa, in XX. Büchern, aber unvollendet. — Joh. Gondola der Jüngere (gest. 1721), verfasste vier illyrische Dramen, betitelt: Suncianica, Radmio, Raklica u. Otto, ferner eine Idylle: die Thränen des Schäfers Radmio, und mehr and. kleine Gedichte. — Nikl. Jo. de Bona schrieb ein Gedicht: Grad Dubrownik vlastelom u trescgnu, d. i. die Stadt Ragusa an ihre Beherrscher nach dem Erdbeben, gedruckt 1667. - Ant. Glegljevich, aus einer bürgerlichen Familie, lieferte die Dramen: Olympia, Damira und Zorrislava; da er aber auch Satyren schrieb, ward er 1728 eingeker-'kert.

kert, und starb bald darauf. — Marinus Tudisi, ein Senator von Ragusa, brachte ebenfalls auf das slawische Theater, dessen Stütze er war, einige slawische Uebersetzungen von Molière: seit seiner Zeit, deren Andenken noch in Ragusa lebt, verfiel das slawische Theater sammt seiner Literatur. Dafür hat gegenwärtig Ragusa ein italienisches Theater. <sup>6</sup>)

In diese Periode fallen nun noch manche andere, meist — selbst in der Poesie — asketische Produkte der dalmatischen Nationalliteratur, als da sind die Werke und Schriften des Archidiakon Albertus, Michael Babulina di Bona, J. Vucich Bona, Joh. Vucich Bona, d.J. Mart. Borescich, Nikl. Dimitri, Petr. Ektorovich, Ge. Darxich, F. Angelo Gucetich, (Andachtsbuch), Joh. Ivaniscevich, Alex. Komuli, Franz Lukari, Mart. Maxibradich, Vladisl. Mincetich (Trublja slovinska, Zorka u. s. w.), Nikl. Naljesckovich (Lustspiele u. a. m.), Scisko Mincetich, Dinko Ragnina u. m. a. — Der Bischof von Makarska, Biankovich, gab eine Christenlehre im Vulgar - dalmatischen, Ven. 708. heraus. — Andr. Cacich Miossich, ein Franciscaner und geborner Dalmatier aus Brista, Lector der Theol. in verschiedenen Klöstern seines Ordens, hat eine schätzbare, doch nur mit kritischer Prüfung zu benutzende Sammlung verschiedener, meist eigener und neuer Nationalgesänge 7), welche die Thaten illyrischer Fürsten und Helden darstellen, veranstaltet: Razgovor ugodni naroda slovinskoga, Ven. 759. N. A. von Ant. Puarich eb. 801. 4. - Im J. 1728 gab der Jesuit Ardelio della Bella sein Dizionario Italiano-Latino-Illirico sammt einer vorangeschiekten Grammatik in Venedig heraus. Er verliess die von Micalia vorgeschlagene Orthographie, und schuf sich eine neue, die nichts weniger als einfach und natürlich ist. - Aber den grössten Freund und Verfechter fand die Landesmundart um die Mitte des XVIII. Jahrh. an Stephan Rosa, Priester und Sacresta an der Kathedral-Kirche zu Ragusa, welcher es sogar darauf anlegte, die Vulgarsprache statt der bisher in glagolitischen Büchern üblichen altslawischen

<sup>• )</sup> Appendini a. a. O. Engel S. 19. 235. 253 ff.

<sup>7)</sup> S. W. Stephanowić Srpske pjesme I. S. XXXVIII.

schen einzuführen. Zu diesem Zwecke verfertigte er eine Uebersetzung der h. Schrift in dalmatischer Landesmundart, und liess sie 1750 dem Papste Benedict XIV. überreichen mit der Bitte, dass sie gedruckt werden möge. Er beging aber dabei die Unklugheit, seine Bemerkungen über die slawische Version im neuesten Missal unter dem Titel: Annotazioni in ordine alla versione slava del Missale Romano, beizulegen, worin er Caramans glagolitisches Missal vom J. 1741 sehr hestig tadelte, um die Nothwendigkeit einer neuen Uebersetzung darzuthun. Selbst in Zara, wohin er mit den Abgeordneten von Ragusa gekommen war, streute Rosa den Inhalt seiner Kritik aus, das neue Missal enthalte Irrthümer u. Ketzereien, und sollte desshalb verbrennt werden. In seinen Annotazioni wollte Rosa mit untermischter vieler historischen Unwissenheit und Verdrehung glauben machen: dass der echt - slawische Dialekt im ragusanischbosnischen fortlebe, und dass der ragusanisch-bosnische Dialekt nach Micalia und Della Bella der schönste unter allen slawischen sey; dass Kyrillus sich aus dem Slawisch-Thrakisch-Griechischen einen besondern Dialekt gebildet, in demselben seine Lehren nach dem Sinne der griechischen Kirche vorgetragen, und so eine verdorbene Kirchensprache eingeführt habe; daher Caraman in seinem Missal sehr unschicklich kyrillische Sprache sowol als Uebersetzungsmethode befolge, gegen den Sinn der von Johann VIII. ertheilten Erlaubniss, "che le cose sacre si celebrassero in lingua slava, e fossero bene interpretate", indem das Volk nicht einmal den Gottesdienst, der in solcher kyrillischen Sprache verrichtet würde, verstände.). Noch in demselben Jahr wurden dem Erz-

Pastritius: Satius est et Dalmatiae utilius, dialecto illyrica literali missam peragere, quam usuali: nam populi eam audientes quaedam verba intelligunt, et in quorumdam pia contemplatione remanent. Auch Benedict XIV. schrieb in dem Tractat über die Messe, den er noch als Cardinal herausgegeben: Non esser espedienter che la Messa sia tradotta in lingua volgare. Man schützte auch die bei einer Uebers. möglichen Fchler vor. Der gallicanische Klerus wollte das Missal, welches ein gewisser Dominicus Voisin 1660 ins Franz. übersetzt hatte, nicht leiden, sondern klagte beim Papst Alexander VII. und ruhte nicht, bis dieser 1661 die Uebers. verdammte, und der König die Verdammungssentenz exequiren liess. Rosa wird von Caraman mit Quesnel in Frankreich verglichen, welcher auch be-

bischof Caraman, als er in Geschäften in Venedig war. die Annotazioni des Rosa nebst einem Briefe von der Propaganda mit dem Auftrage zugestellt, sie zweckmässig zu beantworten. Diess that er in s. Considerazioni, die er 1753 dem Papste gewidmet hat. Caraman läugnet in dem ganzen Ms. nicht, dass der Unterricht des Volks in vulgarer Sprache geschehen könne. Er gibt sogar selbst Nachricht, dass das Rituale von Cassius ins Vulgare übersetzt worden, weil man in der rein slawischen Sprache nur ein Bruchstück eines solchen Rituals hatte, dass man das Todten-Officium in vulgarer Sprache singe, ja sogar die Formeln des Credo, Gloria u. s. w. auf den dalmatischen Altären in vulgarer Sprache hingemalt seven, und dass man 1750 in Venedig auch ein vulgar - dalmatisches Missale drucken wollte, welches aber Caraman verhinderte. Er dringt nur darauf, dass das Missale und Brevier in der altslawischen Kirchensprache ferner verfasst, und die Geistlichkeit im Verständniss dieser Sprache unterrichtet werden möge. Seine Hauptgründe bestehen darin: dass die altslawische Kirchensprache die Mutter aller andern slawischen Sprachen sey, und dass, wenn vulgar-slawische Missale und Breviere gestattet würden, fast jede Gegend ihre eigene Uebersetzung des römischen Breviers haben müsste ). Dass hingegen die altslawische Kirchensprache allen slawischen Völkern vom adriatischen bis zum Eismeier gemein sey, welches dem apostolischen Stuhl Aussichten und Wege

hauptet: eripere simplici populo hoc solatium jungendi vocem suam voci totius ecclesiae, est usus contrarius prazi apostolicae et intentioni Dei; welcher Satz aber, nebst vielen andern, von der röm. Curie verdammt

P) Quanto rumore, heisst es §. 79., non farebbe la sola Dalmazia? Li Ragusei vorebbono la prelazione. Li Montenegrini la contra starebbono con archibugiate. Li popoli che sono fra li fiumi Narenta e Cherca (Titio) sosterebbono il proprio dialetto. Quelli, che sono fra la Cherca e Zermagna (Tedanio) non la cederebbono. Altri, che si dilatano dalla Zermagna fino al Arsa, riservarebbono a se stessi la gloria; ne minor contrasto aurebbono le Isole dell'Adriatico, le quali nel parlare non s'uniformano col Continente né tampoco fra se medesime. Altri vorebbono il dialette d'Athanasio Giorgicei, il quale tradusse e stampo in Vienna 1629 Tommaso a Kempis; altri quello del catechismo fatto tradurre et imprimere con caratteri cyrilliani da Gregorio VIII. Pont. (Summa doctrinae christianae Petri Canisii traducta ex latina lingua in slavonicam 1583, von welchem Catechismus die Provincial-Synode von Aquileja 1596 beschloss: quem cupimus a clero illyrico frequenter tractari et legi, ut sit haec materna lingua sacerdotibus Illyriae in promtu ad populos docendos.)

zur Vereinigung der noch schismatischen slawischen Nationen eröffne, indem die römischen Missale und Breviere in einer auch diesen verständlichen Sprache übersetzt wären. Hiernächst machte er auf die Nachtheile aufmerksam, die daraus entstünden, wenn die illyrische Klerisei, die man ohnediess nur mit Mühe dahinbringen könnte, sich mit dem neuen Missale zu versehen, indem sie sich lieber an die alten hielten, in dem Gebrauche des gemeinen Dialekts bei der Messe bestärkt würde. Man kann hieraus ungefehr abnehmen, mit welchen Waffen Caraman seine Gegner bekämpfte. Ueber beide Schriften wurde das Gutachten gelehrter Männer eingeholt. Diess stellten Ant. Tripkovich, erwählter Bischof von Nona, und Basilius Bosichcovich, der ruthenischen Congregation Generalprocurator, im J. 1754 am 2. July aus. Dem Bischof von Nona, Anton, ward auch die Rosische Uebersetzung des N. Testaments auf Befehl des Papstes zur Revision übergeben, um über den Dialekt der-selben sein Urtheil zu fällen. In seinem darüber ausgestellten Zeugnisse vom 3. August sagt er, dass er die Uebersetzung gelesen, geprüfet und befunden, dass sie in ganz gemeinem, illyrisch-bosnischen, oder ragusinischen, jederman geläufigen und allgemein gebräuchlichen Dialekte abgefasst sey (eamque prorsus vulgari dialecto il-· lyrica Bosnensi seu Ragusina omnibus pervia et usuali confectam reperi). In dieser Hinsicht konnte also die Rosische Uebersetzung sich keine Genehmigung versprechen, die sie denn auch nicht erhielt. Seit 1754 hat für eine illyrisch - dalmatische Uebersetzung der Bibel zum Gebrauche der Katholiken in Dalmatien, Bosnien u. Slawonien niemand gesorgt. So wurde denn die gemeine Landesmundart meist nur auf die Civilliteratur eingeschränkt.

Allein die Blüthezeit der dalmatisch-ragusanischen Literatur war nun vorüber, und selbst in Ragusa, dass sich in dem Frieden 1724 — 1763 bedeutend erholt hat, stand der Landesmundart keine günstige Aufnahme bevor. Die Pfleger und Leiter der Wissenschaften waren und blieben noch immer die Jesuiten. Ihre Erziehung förderte mehr die lateinische, als die slawische National-

li-

literatur. Seit Peter Boscovich (gest. 1727), dem Uebersetzer von Cid und von einigen ovidianischen Heroiden, und Ignat. Giorgi (gest. 1737), zuerst Jesuit, dann Benedictiner (Magdalena, Leben des h. Benedict, Psalmen u. s. w.), versuchten sich ohne vorzüglichen Ruhm . Ignat. u. Anna Boscovich ums J. 1758, dann die Frauen Lucretia Bogascini, Maria Faccenda, Katharina Sorgo, und die Brüder Joseph (gest. 1764) und Damian Bettondi in kurzen slawischen Gedichten, meistens heiligen Inhalts. Junius Resti (gest. 1735), Seraph. Cerva (gest. 1759) und Sebast. Dolci (gest. 1777) bearbeiteten die Geschichte von Ragusa in politischer, kirchlicher, und letzterer auch in literärischer Hinsicht, lateinisch. - Seit der Aufhebung der Jesuiten (1772) hob sich in Ragusa auch die slawische Nationalliteratur in etwas; die Senatoren Petr. Ignat. Sorgo und Luc. Bona (gest. 1778), waren Freunde und Kenner derselben, der erstere hat die zwei fehlenden Gesänge der Osmanide ergänzt. Einen höhern Aufschwung konnte jedoch die dalmatische Literatur nicht gewinnen; die meisten Gelehrten von Ruf wählten zu ihrer Schriftsprache lieber die italienische und lateinische, als die Landesmundart. 10)

In den allerneuesten Zeiten haben sich um die dalmatisch - ragusanische Mundart vorzüglich Appendini, Voltiggi und Stulli verdient gemacht. Der Piarist Franz Maria Appendini, Rector u. Praefect zu Ragusa, gab 1808 eine brauchbare Grammatik heraus. Derselbe schickte 1806 dem Stullischen grossen Wörterbuche eine Abhandlung: de praestantia et vetustate linguae illyricae, voraus, die freilich manche gewagte und übertriebene Behauptungen enthält. Ungleich besser sind s. Notizie istorico-critiche sulle antichita storia e' letteratura de' Ragusei, Rag. 802 - 03 2 Bde. 4., brauchbare Nachrichten von illyrischen Schriftstellern enthaltend. Des Istrianers Jos. Voltiggi Wörterbuch (Wien 1803) enthält auch eine Grammatik und darin eine Anweisung zur Orthographie, die von jener des Micalia und Della Bella bedeutend abweicht. Das neueste und wichtigste Werk in der dalmatischen Literatur ist das grosse Wörterbuch von Joachim

<sup>10 )</sup> Appendini a. a. O. Engel S. 28. 261. 272 ff.

chim Stulli, einem Franciscaner von Ragusa, eine Arbeit, auf welche der 80 jährige Greis 50 volle Jahre verwendet hat. Er liess alle seine Vorgänger weit hinter sich zurück. In der Zueignung an Se. Majestät Ks. Franz dankt Stulli für die ihm in österreichischem Kaiserthum seit 1782 gewordene Unterstützung und Belohnung. 11)

Schliesslich fügen wir noch die Namen einiger, meist geistlichen dalmatisch - ragusanischen Schriftsteller bei , deren Schriften Dellabella und Stulli zum Theil verzeichnet haben. Es sind folgende: Vital. Adriasci Francisc. in Ragusa, Joh. Luc. 'Anticca Ragusaner, Ign. Aquilini Dominicaner in Rag., Steph. Badrich Francisc. in Dernisc, Ge. Barakovich aus Zara, Ge. Bassich Jesuit in Rag., Ign. Bedekovich, Sab. Bendeviscevich genannt Gozze, Steph. Benessa Rag., Bar. Bettere Rag., Mich. Aug. Bnecsanin Kapuziner, Pet. Thom. Bog ascinovich, Sim. Budineus aus Zara, Mich. Bunich Patrizier in Rag., Causcich Benedictiner, Cosmas Erzb. v. Spalato, Mich. Dragicevich Franc. aus Vergorac, Innoc. Garghich Francisc. in Ragusa, Athan. Georgijew, Franz Glavinich Francisc. aus Istria, Timoth. Gleg Franc. in Rag., Vin. Gozze Domin. in Rag., Basil. Gradi Bened. in Rag., Ge. Grisich Priester in Rag., Joh. Franz Gundulich, Joh. Luc. Guaragnin Erzb. v. Spalato, Pet. Knexevich Franc. aus Knin, Hyac. Komenius Dominic in Rag., Franz Lallich, Pasch. Prim. Latinich, Vlad. Letunich Franc. in Rag., Steph. Margetich Franc., Joh. Mattei Jesuit in Rag., Horaz Maxibradich genannt Scjuljag Ragusaner, Pet. Palikuchi, Lud. Radich Franc., in Rag., Bern. Riciardi, Mich. Scimunich, Joh. Sciumonovich Priester in Rag., Bern. Sorgo Benedict. in Rag., Franz Pierko Sorgo, Joh. Stulli Ragusaner, Luc. Tersich Priester in Spalato, Andr. Vitalich, Pet. Valetich, Givan Zadranin, Joh. Zanotti Canonicus in Zara (übers. Virgils Aeneis in Versen), Mart. Zlatarich, Bern. Zuzzeri Jesuit in Ragusa u. m. a.

<sup>\$\, 30.\$

11)</sup> Quellen. Ign. Giorgi, sulle antichita Illyriohe, Ms.; Eb. zählt in der Vorr. zu seinem illyr. Psalter über 30 Gelehrte Ragusaner bis 1500 auf. -- Seb. Dolci de illyr. ling. vetustate et amplitudine, Ven. 754. Fasti literario - Ragusini, s. viror. literat. usque 1766. in Ragus. ditione prospectus, Ven. 767. 4. -- F. M. Appendini notizie istorico - critiche sulle antichita storia e' letteratura de' Ragusei, Rag. 802 -- 03. 2 Bdc. 4. -- J. Ch. v. Engel Gesch. d. Freistaats Ragusa, Wien 807. 8.

Sprache und Schriftwesen der Bosnier abendlündischen Ritus.

Die Bosnier abendl. Ritus hielten sich in Sprache und Schrift fortwährend entweder an die Dalmatier, oder an die Kroaten. Ihre Literatur, bestehend aus lauter asketischen Schriften, bietet demnach, so wie ihre Mundart, kein Ganzes, sondern nur einen Theil der dalmatisch - kroatischen dar. Die meisten Nachrichten über die ältern, durchgängig theologischen Schriftsteller Bosniens verdankt man dem bosnischen Franciscaner Philipp von Ochievia, der in s. Epitome vetustatum Bosnensis provinciae im V. Cap. §. 5. einen Katalog derjenigen bosnischen Schriftsteller liefert, die ihre Werke durch den Druck bekannt gemacht haben. Joh. Bandilovich gab Evangelien und Episteln heraus; Paul Passilovich, Mich. Radich, Steph. a Jaice, Matth. Divkovich, Joh. Ancich, Ant. Bachich, Laur. a Buda, Thomas Babich, Laur. a Gljubuski, Steph. Villov, Nikl. Kessich, Hieronym Lipovcich, Ant. Papuclich, Luc. Cilich, Pat. Hier. a Rama, schrieben verschiedene Erbauungsbücher. Ochievia selbst war ein fleissiger bosnischer theologischer Schriftsteller. \*)

## §. 31.

Sprache und Schriftwesen der Slawonier abendländischen Ritus,

Das Slawonische in dem ungrischen Krch. Slawonien ist keine besondere slawische Mundart, sondern nur eine Nuance der serbisch-dalmatischen. Die Slawonier griechi-

<sup>\*)</sup> S. Epitome vetustatum Bosnensis provinciae, seu brevissimum compendium historico - chronologicum de antiquitate variisque suis vicissitudinibus et consistentia usque ad haec tempora. Locupletata in hac nova editione nonnullis additionibus, multoque pluribus locupletanda suisset, ni carentia monimentorum, ob rationes in prologo indicandas, cassum reddidisset omne studium. Congesta et compilata a P. Philippo (Laztrich) ab Ochievia, Provincialatu suncto etc. Anconae 1776. 4.

chischen Ritus gebrauchen im Schreiben die kyrillischen Schriftzeichen, und ihre Geistesproducte sind unter der Aufschrift "Serbisch" §. 23. mitbegriffen worden. Die katholischen Slawonier hingegen bedienen sich des lateinischen Alphabets, nach einer eigenen, der dalmatischen und kroatischen am nächsten kommenden Combination, Sie haben nämlich das s für c, x für x, z für 3, c für ц, ch für шь od. h mit den Dalmatinern, dahingegen das gy statt des dalmatischen dj, gj, ly statt lj, ny statt nj, sh statt sc mit den Kroaten gemein. Zur Zeit des K. Maximilian war die Reformation bereits bis nach Slawonien gedrungen, und hatte der Nationalliteratur unter die Arme gegriffen; allein sie wurde gar bald unterdrückt, und die Protestanten späterhin sogar von Aufenthalt und Gütern in den drei slawischen Königreichen: Slawonien, Kroatien u. Dalmatien ausgeschlossen. Die spätern Schriftsteller Slawoniens, ja einige sogar aus dem XV-XVI. Jahrh., schrieben ohne Ausnahme lateinisch. Balth. Adam Kercselich gibt in s. Polit. instit. (Ms.) L. II. T. IX. §. 17 ff. ein Verzeichniss derer, die sich vorzüglich mit geschichtlichen Forschungen befasst haben. Die "Collectio scriptorum ex regno Šlavoniae (Zagrab 1774)" enthält kurze biographische Notizen von den slawonischen Schriftstellern in dem gedachten Zeitraume, deren Erzeugnisse alle lateinisch sind. In den neuern Zeiten erschienen einige asketische Schriften sammt einigen wenigen Volksbüchern belehrenden und unterhaltenden Inhalts in der Buchdruckerei zu Essek und zu Ofen, welche letztere fortwährend alle Religions - und Unterrichtsbüchlein für Slawonien, als da sind Katechismen, Lese - und Gebetbücher, druckt. In diese letzte Periode fällt auch die Abfassung der wenigen Sprachbücher von Relkovich, Angielich, Lanossovich. \*)

Von den hieher gehörigen slawonischen Schriftstellern neuerer Zeit, die beinahe ausschliesslich im Fache der Gottesgelehrtheit und der religiösen und Volks-Poesie

<sup>\*)</sup> Sprachbücher. Grammatiken: M. A. Relkovich neue slawonischdeutsche Gramm., Agram 767. 8. N. A. von F. Angielich, Wien 774, 8. 789. 8. — P. M. Lanossovich Einl. zur slawon. Sprache, Essek 778. 8. 2 A. 789. 8. 3 A. Of. 795. 8. — Lexicon: (M. A. Relkovich) deutsch-illyrisches, (d. i. slawonisches) u. illyr. deutsches WB., Wien 796. 2 Bdc. 4.

geschrieben haben, beschränken wir uns zu nennen : Anton Kanislich aus Pozega, Jesuit, hierauf Consistorialassessor ehendaselbst, verfasste ein erzählendes Gedicht: Sv. Roxalia Panormitanska, Wien 780. 8., und ein voluminoses Werk: Kamen pravi smutnye velike, iliti pocsetak i uzrok istiniti rastavlyenya cerkve istocsne od zapadne, Essek 780. 4. - Math. Pet. Katancsich. Franc. u. Prof. an der Pesther Univ., (gest. 1825) gab, ausser mehr. lat. Werken (In veter. Croat. patriam indagatio, Zagr. 790. 8., Specim. Philol. Pannon. s. de orig. lin. et liter. Croat., Zagr. 795. 4., De Istro eiusque accolis, Of. 798. 4., Orbis antiquus, Of. 824. 4.), eine Sammlung origineller Gedichte heraus, worunter sich slawonische Idyllen in Hexametern u. a. Volkslieder befinden: Fructus autumnales, Zagr. 791. 8. — Jos. Ant. Vlassich, Pfarr. in Kamenic u. Archidiakon, übers. des Innocentius III. Gedicht: Contemtus mundi, Essek 785. 8. — Jos. Steph. Relkovich v. Ehrendorf, Stahspfarr. in Vin-kovce, verfasste ein ökonomisches Werk: Kuchnik, in Reimen, Ess. 790. 8. - Math. Ant. Relkovich v. Ehrendorf, Hauptmann, schrieb, ausser den schon genannten Sprachbüchern: Satir, in Versen, 3 A. Essek 822. 8. Nekje svashta Eb. 805. 8., Postanak naravné pravice, Eb. 794.8. - Alex. Tomitovich, Franciscaner der Capistraner Provinz, übers. a. d. Italienischen: Xivot Petra V., Essek 794. 8. — Dan Emir Bogdanich gab: Dogodjaji svieta, Wien 792. 8. heraus. - Karl Pavich, Pfarrer und Vice-Archidiakon in Mitrovic, übers. a. d. Teutschen: Politika za dobre lyude, Pesth (o. J.) 8.— Ivan Velikanovich aus Brod, Franciscaner der Capistraner Provinz, übers. ein geistliches Drama aus dem Italie-. nischen in Versen und Prosa: Sv. Teresia divica, Essek 803. 8. — Ivan Marevich, Domherr u. Prof. der Theol. in Fünfkirchen, übers. a. d. Lateinischen: Dila sv. mucsenikah, Essek 800. 3 Bde. 8. — Ad. Philippovich von Heldenthal schrieb: Razgovor priprosti, Ess. 822. 8. in Versen, Xivot Velikoga Biskupa Ant. Mandicha, Fünfkirchen 823. 8. ebenf. in Versen. - Mich. Mihalyevich, Pfarr. in Drenja, gab: Dilorednik za kripostlyubnu zabavu, Ess. 823. 8. heraus. - Adalb. Horvath, Franciscaner der Capistraner Provinz, verfasste geistliche Reden: Nediljna govorenja, Of. 824. 2 Bde. 8., Korizmena govorenja od muke i smerti Gosp. Isu Kersta, Eb. 824. 8., Sv. Govorenja od razlicsiti svetkovina, Eb. 824. 8.

§. 32.

Schicksale der Sprache und Literatur der Kroaten.

Wie vieldeutig und schwankend das Wort Kroatien und kroatisch nach der ältern Geschichte und unserer Erfahrung sey, ist bereits oben §. 26. gesagt worden. Wir haben gesehen, dass das Kroatische in Gränz- od. Militärkroatien ganz dem Dalmatischen, jenes hingegen, welches in Provincialkroatien, namentlich in den Gespanschaften Agram, Kreuz und Varasdin und den angränzenden Districten gesprochen wird, dem Windischen ähnlich, und nur eine Varietät desselben sey. Letzteres knüpft gleichsam das Serbisch-dalmatische an das Windisch-krainische an. So haben z. B. die Kroaten, den Winden gleich, das harte l in Präteritis und am Ende anderer Wörter durchgängig beibehalten, wofür die übrigen südlichen Slawen o sprechen: igral st. igrao. 1)

Die pannonischen Slawen, welche bald nach Methods und Swatopluks Tode politisch unter teutsche und ungrische, kirchlich unter römische Botmässigkeit kamen, fingen geraume Zeit vor der Reformation an, die übliche Landessprache mit lateinischen Buchstaben — aber leider fast in einer jeden Provinz nach einem andern System — zu schreiben. Seit dieser Zeit gebrauchen

denburger, Ruaber, Baranyer Gesp.), — nach Kollar (amoenit. iur. publ. I. 116.) Abkömmlinge der Bissener, die er für Slawen aus Bosnien hält, nach Bel (not. Hung. V. 14.) wahre Kroaten, "tum in istas oras traducti, quum post cladem Ludovici II. arctiores fierent termini Hungariae, nach Hrn. Rumy gar directe Nachkommen der Russen (Ruthenier), die sammt den übrigen Russniaken im Gefolge der Magyaren nach Ungern gekommen seyn sollen — sind kein für sich bestehender, von den übrigen charakteristisch verschiedener slawischer Stamm, sondern nur eine Abart der eigentlichen Kroaten, daher denn auch ihre Mundart nur eine gebrochene, und wegen ihrer Vermischung mit Teutschen und Ungern bereits sehr getrübte Unterart der kroatischen ist, und den Uebergang von derselben zu der krainisch – windischen bildet.

chen die katholischen Kroaten (denn die Slawoserben griech. Ritus im heutigen Kroatien gehören in sprachlicher Hinsicht nicht hieher, sondern zu ihren anderweitigen Brüdern), ohne Ausnahme das lateinische Alphabet in ihrem Schriftwesen. Das glagolitische Alphabet konnte, wie oben gesagt worden, seiner Unbehilflichkeit wegen, in Kroatien nie popularisirt werden. Zwar wurde im XVI. Jahrh. von Primus Truber zu Tübingen eine slawische Buchdruckerei mit lateinischen, kyrillischen und glagolitischen Typen errichtet, an welcher auch Steph. Consul, Ant. Dalmata und der Baron Hans Ungnad einen thätigen Antheil nahmen, und welche die Verbreitung des lutherischen Lehrsystems unter den slawischen Völkern an der Sawe und Donau, ja selbst unter den Türken zum Zweck hatte. Merkwürdig sind, alsdie ersten Druckproben dieser Officin, der serbische Katechismus vom J. 1561. 8. mit kyrillischen, und der kroatische von d. J. mit glagolitischen Lettern \*). Indess fand diese Anstalt bald ihren Untergang, und die damalige Religions-Gährung, die der kroatischen Nationalliteratur gleichsam einen Schwung gegeben hatte, wurde bald erstickt. Einer von den eifrigsten Beförderern der neuen Lehre in diesen Gegenden war Mich. Buchich. Er war katholischer Pfarrer zu Muraköz. Als derselbe zum helvetischen Glaubensbekenntniss übergetreten, und dasselbe mit Predigten und Schriften verbreitet, so wurde er nach mehreren kanonischen Erinnerungen im J. 1574 durch den Bischof Georg Draskovich, der erst 1563 von dem Tridenter Concilio zurückkehrte, auf einer Synode verdammt, seinem Werke eine Widerlegung entgegengesetzt, und die wider ihn gefällte Sentenz dem König Maximilian zur Bestätigung vorgelegt. Maximilian, dessen duldsame Gesinnungen in Religionssachen zur Genüge bekannt sind, verfügte nichts widriges gegen Michael, viel-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die hieher gehörigen Drucke hat Hr. Kopitar in s. Gramm. S. 438 ff. vollständig verzeichnet. Die wichtigsten darunter sind: a.) mit glagol. Buchstaben 1.) der Katechismus v. 1561. 2.) der erste Theil des N. T. 1562. 4: 3.) der zweite Theil des N. T. 1563. 4. 4.) Augsb. Conf. 1562. 5.) Apologie des Augsb. Confess. 1564. 8. 6.) Postille 1562. 4. b.) mit kyrillischer Schrift: 1.) Katechismus 1561. 2.) der erste Theil des N. T. 1563. 4. 3.) der zweite Theil des N. T. 1563. 4. 4.) die Augsb. Conf. 1562. 5.) Postille 1563. 4. u. s. w.

vielmehr (wie der Pauliner Venantius Glavina, der die Acten der Synode 1771 mit Noten und Corollarien herausgegeben, in s. 3ten Corollar bemerkt) schlug die protestantische Religion in Steiermark, Kärnten, Kroatien und Slawonien immer festere Wurzeln. Zu dem waren die Grafen Zriny starke Gönner und Anhänger des Protestantismus. Unter ihren Flügeln entstand zu Nedelic od. Nedelische eine Buchdruckerei, in welcher viele kroatische Bücher aufgelegt wurden, unter denen die kroatische Uebersetzung des Verböczischen Tripartitums vom J. 1547 bemerkenswerth ist. Die zahlreichen Produkte waren Katechismen, und andere protestantischtheologische Bücher, darunter auch jenes von Mich. Buchich. Georg Zriny hatte mit Beirath eines gewissen Malkótzy die ganze Insel Muraköz zur evangelischen Lehre gebracht ums J. 1580; sein Sohn, der jüngere Georg, ward 1623 wieder katholisch; auch seine Frau ward 1646 katholisch. Auf den Landtagen 1607 und 1610 protestirten die Bane von Kroatien, Erdödy und Draskovich, heftig gegen die protestantische Lehre, und schwuren ihr den Untergang <sup>5</sup>). Nach dem Reichstage 1687 hat der Bischof Martin Barkovich den reichen Steph. Jankovich, wegen seines evangelischen Glaubensbekenntnisses auf einem kroatischen Landtag gezwungen "auctoritate (sagt Bedekovich in s. Nat. sol. s. Hieronymi 752. fol.), qua instar Primatis ex speciali Leopoldi I. gratia pollebat", aus Kroatien zu wandern, und die Güter seinem katholisch gewordenen Sohn zu überlassen. So wurde gar bald ganz Kroatien und die Insel Mura-köz wiederum katholisch. Die literarische Cultur des Landes war nun in den Händen der Geistlichkeit und der Mönche. Mehrere Bildungsanstalten, freilich keine Pflanzschulen für die Nationalliteratur, aber doch wenigstens Receptakeln des theologischen Wissens, kamen auf. - Beinahe alle kroatischen Schriftsteller des nun eintretenden Zeitraums schrieben nicht mehr in ihrer Muttersprache, sondern lateinisch. Ein grosser Theil derselben beschäftigte sich mit der vaterländischen Geschichte. Interessante Nachrichten darüber theilt der schon genannte Balth.

<sup>5)</sup> S. Engel Gesch. d. ungr. Reichs III. 469.

Balth. Ad. Kercselich in s. Polit. Inst. L. H. T. IX. 6. 17 ff. und aus ihm Engel Gesch. d. ungr. Reichs III. 145 - 47 mit. Unter den von ihnen angeführten sind: der Domherr Joh, de Guerche, Paul v. Ivanich, Bened, Vincovich, Petr. Petrecsich, Christoph. Kupinich, Alex. Mikulich, Thom. Kovacsevich, Paul Bar. Ritter, Georg. Marcellovich, Jos. Roich, Balth. und Alex. Batavich u. m. a. Ihre Schriften blieben meistens ungedruckt. Die meisten Versuche, die kroatische Sprache zur literarischen Ehre zu bringen, und das Licht der intellectuellen Cultur in seinem Vaterlande anzufachen, machte um diese Zeit der Baron Paul Ritter. Geboren in Zeng und in Belgien erzogen, brachte er den Geschmack an Wissenschaften in das noch rohe Kroatien. Er musste seinen wahren Vorsatz unter der Maske literarischer Charlatanerie verstecken. Er fing von der Heraldik an, und fabricirte Stammbäume aus dem Kopf, um zu den Archiven zu gelangen. Nach seiner Agentie in Wien kaufte er sich zu Zagrab ein Haus und das Gut Schitjarevo. Im J. 1691 erhob man ihn zum Vicegespan und Freiherrn. Er beredete die Stände der drei Reiche dazu, zu Zagrab eine Druckerei zu errichten; hiedurch zog er sich aber nach der Hand viele Verdriesslichkeiten zu. Er ist der erste Herausgeber der zuerst unter dem Namen Paul Vitezovich (Ritter) erschienenen: "Kronika, aliti szpomenek vszega szveta vekov." Ritter berief sich auf eine ältere dalmatische Chronik. Steph. Raffay, chori ecclesiae Zagrabiensis Praebendarius, setzte sie bis 1744 fort, und gab sie in demselben Jahre heraus. Nikl. Laurenchich, ein Jesuit, der sie mit Balth, Kercselich bis 1762 fortsetzte und herausgab, liess den Namen Vitezovich (Ritter) weg. Noch gehört unter die gedruckten Werke Ritters: Sibylla, in kroatischer Sprache. Von den 16 Msc., die er hinterlassen, ist hier sein: Lexicon slavonicum puritati suae sacrum restituens idioma, ferner seine: Grammatica croatica, zu nennen. Er starb zu Wien im J. 1713 4). Der Verfasser d. ältesten kroatischen Sprach-

<sup>4)</sup> Von ihm schreibt Kercselich: Scripsit plurima. Meditabatur historiam Slavoniae: sed visa eius vulgari-lingua edita ab illo chronica, item vulgo Sibylla, tantus in immortalis memoriae virum concitatus ab iis, quibus doctrinae et literae vi vocationis incumbunt, est livor atque odium,

buchs, eines kroatisch - lateinischen Wörterbuchs, ist Georg Habdelich 1670. Auf ihn folgte der Pauliner Joh. Bellosztenecz, mit s. Gazophylacium s. Latino-illyricorum (d. i. kroatischen) onomatum aerarium Zagrabiae 1740. Ein Jahr darauf erschien des Jesuiten Andr. Jambressich Lexicon Batinum interpretatione illyrica (d. i. kroatischen), germanica et hungarica locuples, durch Vorschub der Landstände von Kroatien auf der Landesuniversität gedruckt. Der hinten angehängte, kleine kroatische Index ist 1739 von Franz Lussnik verfertigt, von Jambressich aber beibehalten und vervollständigt worden. Jambressich gibt den Unterschied zwischen dem Kroatischen und Dalmatisch-illyrischen nicht an, wie Bellosztenecz, sondern mischt beides untereinander. Dafür setzt er eine neue kroatische Orthographie fest, von welcher er am Ende auf 7 Seiten handelt. Natio illyrica sind auch bei ihm bald alle Slawen, bald nur die Kroaten, Dalmatiner und Slawonier. Lange schon war die kroatische, meist nach der im Ungrischen üblichen Combination der lateinischen Buchstaben eingerichtete, Rechtschreibung durch den Gebrauch und Lexica fixirt, als die ersten kroatischen Grammatiken von Sz. Mártony (1783) und Kornig (1795) erschienen 1). Als nach dem Tode Joseph II. die ungrischen Reichsstände auf die Einführung der magyarischen Sprache in allen öffentlichen Geschäften statt der bis jetzt üblichen lateinischen, und beim Unterricht der Jugend statt der Muttersprache, nicht nur in dem eigentlichen Ungern, sondern sogar in allen seinen Nebenländern drangen; da erklärten sich die Abgeordneten der drei Königreiche Kroatien, Dalmatien und Slawonien auf dem Landtag 1790 heftig gegen diese Maassregel '). Nichts desto weniger konnte,

ut prope infinitis calumniis et iniuriis affectus Viennam abiret, ibidem mortuus 1715. S. Engel Gesch. d. ungr. Reichs II. 145.

6) Die lateinische Sprache, sagten sie, ist durch den Gebrauch von 800 Jahren constitutionell geworden; die Kroaten sind keine Unterthanen, sondern Bundesgenossen Ungerns; die Gründe, die vom Hofe, von Galicien,

<sup>5)</sup> Sprachbücher. Grammatiken: Anleit. zur kroat. Rechtschreibung Of. 780. 8.— (Szent-Mártony) Einl. zur kroat. Sprachlehre, o. Dr. (Varasdin) 783. 8.— F. Kornig kroat. Sprachlehre, Agram 795. 8. 810. 8.— S. Gyurkovechky kro. Gr. Of. 825. — Wörterbücher: G. Habdelich Dictionarium (kroat.-lat.), Grätz 670. 8.— J. Bellosztenecz Gazophylacium s. Latino-illyricor. onomatum aerarium, Zagrab. 740. 4.— Andr. Jambressich Lex. Lat. interpretatione illyrica, germ. et hung. locuples, Zagrab. 742. 4.

6) Die lateinische Sprache, sagten sie, ist durch den Gebrauch von

aus leicht begreiflichen Ursachen, auch späterhin der Cultur der kroatischen Mundart kein grösserer Spielraum, als jener, den sie in Unterrichts - und Erbauungsschriften schon längst gehabt hat, gewonnen werden. Die katholischen Kroaten haben zwar ihre eigenen, d. i. in ihrer Mundart gedruckten Evangelien und andere Bücher für den gemeinen Mann, aber noch immer keine ganze Bibel. Sie lesen meistens dalmatische Bücher, da der Unterschied der Mundart äusserst gering ist. Ausser der Buchdruckerei in Agram, wo bisweilen kroatische Bücher religiösen Inhalts gedruckt werden, liefert die Universitätsbuchdruckerei zu Ofen alle Elementarbücher und Katechismen für den Unterricht der kroatischen Jugend. 7)

Unter den Nationalen, welche im verflossenen und gegenwärtigen Jahrhundert in kroatischer Sprache geschrieben haben, sind noch zu nennen: Jak. Pejacsevich Jesuit, P. Stephan Kapuciner und Prediger in Zagrab, gab eine Sammlung s. Predigten: Hrana duhovna ovchicz kerschanszkeh Zagr. 715 - 34. 5 Bde. 4. heraus, Ge. Mulich Jesuit, Marc. Krajachich, Franc. Tauszi, Zagr. Bischof, Ant. Tellitenovich Franciscaner, Ant. Nagy Advocat, mehrerer Gespanschaften Gerichtstafelbeisitzer und kön. Bücherrevisor in Ofen, A. v. Mihanovich, k. k. Gubernial-Secretär in Fiume, Vf. mehrerer Abhandlungen über die Verwandtschaft der slawischen Sprache mit der Sanskrita, besitzt in der Handschr. ein kroatisches Epos von hohem poetischen Werth, betitelt: Syrene, S. Gyurkovechky, Pfarrer zu Szamaric in der kroat. Gränze, Thom. Koschiak, National-Schulen-Inspector in Zagraber Bezirk u. s. w.

Fünf-

Serbien w. s. w. und von Ungern selbst hergenommen werden, gehen die Kroaten nichts an, nur 1 von Ungern sollen geborne Ungern seyn, nur 1 aller Einwohner ungrisch reden; die ungrische Sprache ist noch keine gelehrte Sprache; die Kroaten würden von den Geschäften verdrängt u. s. w. y) Quellen. M. P. Katancsich Specimen philologiae et geographice Pannoniorum, in quo de origine, lingua et litteratura Croatorum disseritur, Zagrab. 795. 4. Eiusd. de Istro eiusque accolis commentatio, Of. 798. 4.— J. Ch. v. Engel Gesch. d. ungr. Reichs Th. II.

#### Fünfter Abschnitt.

Geschichte der windischen Sprache und Literatur.

§. 33.

Historisch - ethnographische Vorbemerkungen.

Der südliche Theil des nachmaligen österreichischen Kreises, das heutige Kärnten, ist seit uralten Zeiten der Sitz desjenigen slawischen Stammes, der bei den Ausländern der Stamm der Winden heisst, sich selbst aber den Namen der Slowenzen beilegt 1). Ob das alte Karantanien slawisch gewesen, darüber sind die Meinungen verschieden; so viel scheint jedoch gewiss zu seyn, dass die ersten Ansiedelungen der Slawen in diesen Gegenden bereits ins V. Jahrh, nach Chr. fallen. Als nämlich nach Attilas Tode die Gepiden Dacien, die Gothen Pannonien, die Sciren, Satagaren und Alanen Niedermösien besetzten, überging ein Theil derjenigen Slawen, die zwischen der Theiss und Aluta ihre Wohnsitze aufgeschlagen hatten, und von den angränzenden kriegerischen Völkern gedrängt sich nicht auszubreiten vermochten, nach Steiermark, Kärnten und Krain, und schlossen sich an die schon früher in Makedonien, Thrakien, Illyrien u.s.w.

<sup>1)</sup> Die zum Citiren so bequeme Benennung der Winden ist nicht gänz richtig. Nur die Steirischen und Kärntischen Slawen werden zum Unterschiede von ihren teutschen Mitbürgern Winden d. i. Slawen genannt; (denn Wende, Winde ist das teutsche Synonymon für Slawe:) eben desswegen nennen sich die Winden selbst Slowenzi, d. i. Leute vom slaw. Volksstamme: In Krain hingegen, wo das ganze Land von Slaven bebaut wird, fiel dieser Anlass weg, und der Specialname Krainer, Krajnzi gilt ausschliessend seit Mannsgedenken. Sprache, Kleidung, Lebenst ist die nämliche bei den Winden, wie bei den Krainern, aber nie wird der Krainer Slowenz im speciellen Sinne, und umgekehrt der Slowenz nie Krajnz genannt. Kopitar's Gramm. Vort. S. VI.

angelegten slawischen Colonien an. Mit dieser Annahme stehen die späteren Einwanderungen der Winden bis 611 und ihre successiven Niederlassungen an der Mur, Sawe und Drawe nicht im Widerspruch: denn es ist bekannt. dass die Uebersiedelungen der Slawen in neue Gegenden nicht auf einmal geschahen, sondern Colonien auf Colonien in verschiedenen Zwischenräumen folgten. Windischen in Kärnten und Steiermark geriethen sammt den Krainern schon unter Dagobert 629 mit den Franken in Streit, und nachher völlig unter ihre Herrschaft. Zur Zeit, als in Mähren das grosse slawische Reich entstand, scheint auch Kärnten zu ihm gehört zu haben; von der andern Seite erstreckte sich die Herrschaft der Awaren bis in diese Länder; allein Karl der Grosse besetzte diese Länder, und bald nach seinem Tode entstand die Karantaner Mark, die sich über Cilli bis zu der Sawe erstreckte. Die Markgrafen waren aus verschiedenen Häusern; bis 976 war Kärnten sogar mit Baiern vereinigt. Später führten die Markgrafen den herzoglichen Titel, und Markward machte das Herzogthum 1073 in seinem Stamm erblich, der aber schon 1127 erlosch. Ks. Rudolph gab 1276 das Land dem Grafen Mainhard von Tyrol; nach Erlöschen seines Stammes fieles Oesterreich zu im J. 1335. — Steiermark gehörte anfangs zu der Karantaner Mark; der erste Markgraf von Steiermark ist Ottokar I. 974. Die Mark von Untersteier wurde 1180 zum Herzogthum erhoben. Nach dem Tode Ottokars VI., der 1192 ohne Erben verstarb, kam die Mark an Oesterreich, doch mit Beibehaltung der einheimischen Verfassung. Nach dem Erlöschen des österreichischen Mannsstammes bemächtigte sich ihrer Ottokar, Kg. von Böhmen, der aber 1276 von Rudolph von Habsburg gänzlich vertrieben wurde. Seitdem verblieb Steiermark bei Oesterreich. - Das alte windische Land, oder die Krainer Mark, hatte zur Zeit der Longobarden u. Franken eigene Fürsten. Karl der Grosse unterwarf sich auch dieses Land, und gab es dem Hzg. von Friaul. Später wurden eigene Markgrafen ernannt, die ihren Sitz zu Krainburg hatten. Mit dieser Mark ward Istrien und Friaul häusig verbunden, allein Krain sonderte sich ab,

wurde zerstückelt, und fiel, von dem tapfern Friedrich von Oesterreich erobert, nachher dem Rudolph von Habsburg zu. Im J. 1364 wurde Krain ebenfalls ein Herzogthum. - In den neuesten Zeiten erzwang Napoleon im Pressburger Frieden die Abtretung von Krain, dem Villacher Kreis, Friaul, Istrien und Kroatien südwärts der Sawe, und verwandelte diese Districte in eine eigene Provinz seines Reichs, der er den alten Namen Illyrien gab, und zu der er noch Dalmatien, das Littorale und Theile von Tyrol schlug. Nachdem aber Oesterreich 1813 den rechtmässigen Besitz dieser Länder wieder erlangte, trennte es Dalmatien und die übrigen Districte davon, und erhob Kärnten, Krain, österreichisch Friaul und Trieste unter dem Namen Illyrien zu einem unauflöslich mit seiner Monarchie verbundenen Königreiche. Das Hzgm. Steiermark verblieb bei seiner vorigen Begränzung und Verfassung. — Die Winden dehnten sich bereits in den ältesten Zeiten ausserhalb Steiermark, Kärnten und Krain in den westlichen Comitaten Ungerns. vorzüglich in Szala und Eisenburg (160 Ortschaften), bis an die Thore Wiens aus, dessen Wochenmärkte sie besuchen. Ungefehr 800,000 an der Zahl, nämlich 300,000 in Untersteiermark, 100,000 in Unterkärnten - denn die obern Theile dieser Provinzen sind von Teutschen besetzt — 350,000 in Krain und 50,000 in Ungern, sind sie, bis auf 15,000 lutherische in Ungern, sämmtlich der katholischen Religion zugethan. 2)

<sup>2)</sup> Em. Frölich specimen Archontologiae Carinthiae, W. 758. 2 Bde. 4.— (Anselm) Gesch. d. Hzg. Kärnten, W. 781. 8.— K. Mayers Gesch. von Kärnten, Cilly 785. 8.— M. Hansitz analecta s. collect. pro hist. Carinth., Nürnb. 793. 8.— A. J. Caesar annal. duc. Styriae 768. 3 Bde. fol. Eb. Staats – und Kirchengesch. d. Hzg. Steiermark, Grätz 786.— 88. 7 Bde. 8.— J. v. Baumeister's Vers. e. Staatsgesch. von Steierm. W. 780. 8.— J. W. Valvasor's Ehre d. Hzg. Krain, herausg. von E. Francisci, Laib. 689. 4. fol. — A. Linhart Vers. e. Gesch. von Krain, Leib. 788 — 91. 2 Bde. 8. — J. M. Lichtenstern Handb. d. Geogr. d. österr. Kaiserstaats, W. 817— 18. 3 Bde. 8. - Eb. allg. Uebersicht d. Hzg. Steiermark, W. 799. 8. - A. J. Caesar Beschreibung von Steierm., Grätz 773 – 86. 2 Bde. 8. – J. K. Kindermann hist. u. geogr. Abriss d. Hzg. Steierm., Grätz 779 – 80. 3 A. 787. – 8. Eb. Beiträge zur Vaterlandskunde für Inner – österr. Einw., Eb. 790. 2 Bde. 8. Eb. Repert. d. Steierm. Gesch. Geogr. Topogr. Statist. u. Naturhist., Eb. 798. 8. Eb. Vaterl. Kalender für die Steierm. Eb. 799 -- 800. 8. -- H. G. Hoff's hist, stat. topogr. Gemälde von Krain u. Istrien, Laib. 808. 2 Bde. 8. N. A. Wien 3 Bde. 8. — Diewald d. Hzg. Krain, mit Görz u. Gradiska, Nürnb. 807. — J. Rohrer's Abriss d. westl. Provinzen d. österr. Staates, Wien 804. 8. -- Die illyr. Provinzen u. ihre Bewohner, W. 812. - J. A.

#### Charakter der windischen Sprache.

Die windische Sprache im weitern Sinne, wie sie von den Slowenzen in Unterkärnten und Untersteiermark, ferner in den westlichen Gespanschaften Ungerns, und von den Krajnzen in Krain gesprochen wird, bildet nur eine Mundart. Allerdings zerfällt das Windische in Krain in zwei Sprecharten, in das Ober-und Unterkrainische; aber diese können höchstens als zwei Varietäten einer und derselben Mundart, und keineswegs als zwei verschiedene Species gelten. Die unterkrainische Varietät zeichnet sich durch Verziehung der Wörter und durch eine besondere Abneigung vor dem o aus, wofür die Unterkrainer meistens u, manchmal auch a, je nachdem das o sich nämlich in der guten Aussprache mehr dem u oder dem a nähert, sprechen, als kust, slabust, dabruta, si vidil mja mater, psheniza na prudaj pejlem, st. koft, flabóft, dobróta, fi vidil mojo mater, pfhenízo na prodaj pelem; dagegen liebt der Oberkrainer das o wieder zu sehr, und räumt ihm sehr oft den Platz des u ein, als proti sonzo, kaj mo je, st. proti sonzu, kaj mu je. Laibach ist der Scheidepunct der beiden Hauptvarietäten, woselbst aber schon unterkrainisch gesprochen wird. Die windischen Schriftsteller mögen geglaubt haben, die Sprache der Hauptstadt müsse Schriftsprache seyn, daher in den windischen Büchern durchgängig die unterkrainische Varietät herrschend ist, der nur in etymologischer Hinsicht der Vorzug vor der mehr abgeschliffenen Oberkrainischen gebühren mag. Die windische Mundart in der engsten Bedeutung, nämlich die in Kärnten, Steiermark und westlichen Ungern, ist demnach nichts, als eine Fortsetzung der krainischen, und zwar gehört das Windische in Kärnten zum Oberkrainischen, das in Untersteier zum Unterkrainischen. Dass

Demjan stat. Darstell. d. illyr. Provinzen (in d. europ. Annalen 810. St. 1.)

— F. X. Sartori Geogr. von Steiermark, Grätz 816. 8. — J. M. v. Lichtenstern stat. geogr. Landesschematism. d. Hrz. Steierm., Wien 818. 8. — B. Hacquet phys. polit. Reise durch d. Jul. Karn. u. s. w. Alpen, Lpz. 785. 2 B. 8. — (Rohrer) Vers. üb. d. slaw. Bewohner d. österr. Monarch., W. 804. 2 B 8.

aber besondere Grammatiken der windischen Sprache existiren, kommt daher, weil diese Slawen politisch und hierarchisch eine zeitlang in andere Wirkungskreise gehörten, als die Krainer. Nur auf jener Classificationsstufe, auf der die oberkrainische Mundart von der unterkrainischen zu trennen seyn wird, wird man auch auf die individuellen Nuancen der windischen Rücksicht zu nehmen haben. So scheint das Windische im Südosten von Steiermark, auch an der Mur und Raab, den Uebergang vom Krainischen zum Kroatischen zu bilden.-Das Gebiet des windischen Dialekts wird demnach durch den Isonzo, die obere Drawe, durch Kroatien und das adriatische Meer begränzt. \*)

**6.** 35.

Schicksale der windischen Sprache und Literatur.

Ueber den Anfang des windischen Schriftwesens waren die Meinungen der slawischen Philologen lange Zeit verschieden. Ehedem schien es ausgemacht, dass die windische Mundart vor der Reformation nicht aufs Papier

Wörterbücher: I.) Von Winden. O. Gutsmann deutsch. wind. W. B. Klagenf. 789. 4. II.) Von Krainern. H. Megiseri dictionarium quatuor linguarum, vid. germ. lat. illyr. (d. i. krainisch od. windisch) et italicae, Graecii 592. 8. N. A. Klagenf. 744. 8.— P. Marcus kl. Wörterb. in drei Sprachen (krainisch-deutsch. - lat.), Laib. 761. 4. Dazu d. Supplement: Glossarium slavicum, Wien 792. 4.

<sup>\*) 8.</sup> Kopitar's Gramm. Vorr. XXXVI. Nachschr. 8. 457., Sprachbu-cher: Grammatiken. I.) Von Winden. O. Gutsmann wind. Sprachl., Kla-genf. 777. 8. Dieselbe u. d. T. Anleit. z. wind. Spr., Cilly 786. — G. Sellenko Slovenska gramm., Cilly 791. 8. -- J. L. Schmigoz theor. prakt. wind. Sprachl., Grätz 812. -- Peter Dainko (Weltpriester, Kaplan in der Stadtpfarr zu Radkersburg) Lebrbuch der windischen Sprache, ein Versuch zur gründlichen Erlernung derselben für Teutsche, zur vollkommeneren Kenntniss für Slowenen, Grätz 824. 8. II.) Von Krainern. A. Bohorizh arcticae horulae succisivae de latino- carniolana litteratura, Viteb. 584. 8. (P. Hippolytus?) Gramm. lat.-germ.-slavonica, Lab. 715. 8. - Grammatica od. wind. Sprachl. Klagenf. 758. 8. — P. Marcus krainska gramm., Laib. 768. 8. 2 A. 783. 8. — B. Kopitar's Gramm. der slaw. Sprache in Krain, Kärnten u. Steierm., Laib. 808. 8. — V. F. de Weissenthurn Saggio gram. maticale Italiano - Cragnolano, Triest 811. 8. — V. Vodnik pilmenost ali gramm. sa perve sholė, Laib. 811. 8. — Franz Seraph. Metelko (Weltpriester, Professor der slawischen Sprache und Literatur am k. k. Lyceum zu Laibach ) Lehrgebäude der slowenischen Sprache im Königreich Illyrien und in den benachbarten Provinzen, nach dem Lehrgebäude der böhmischen Sprache des Herrn Abbé Dobrowsky (1825.)

gebracht worden sey. Allein spätere Erfahrungen zeigten zur Genüge, dass der Anfang der Schreibekunst bei den Karantaner - Slawen wo nicht in die vorkyrillische Periode, so doch in diese hinaufgerückt werden müsse. Diess ist durch die Entdeckung der überaus wichtigen windischen Fragmente in München ausser allen Zweisel gesetzt worden. Hier war man nämlich so glücklich, in einer alten Handschrift, die Jahrhunderte lang im Stifte Freisingen aufbewahrt war, drei kurze slawische Aufsätze aus den ältesten Zeiten im windisch-krainischen Dialekte zu entdecken. Im neuen Literar. Anzeiger 1807. N. 12. S. 190 findet man die erste Anzeige dieser Denkmäler der slawischen Vorzeit. Später prüfte Hr. Dobrowský die Handschrift an Ort und Stelle, und berichtete darüber in der Slowanka Th. I. S. 249 ff. Seitdem beschäftigt sich Hr. Kopitar mit einer kunstgerechten Erklärung dieser unschätzbaren Denkmäler seiner Muttersprache. (Rec. d. Dobrowsk. Gramm, in d. Wien. Jahrh. XVII. Bd.) Es sind drei mit lateinischen Buchstaben geschriebene windische Aufsätze, von zwei Missionären, deren jeder seine eigene Orthographie hat: 1.) eine offene Beichte, die die Gemeinde dem Priester nachzubeten gleich in der Ueberschrift aufgefordert wird, 35 Quartzeilen; 2.) eine Homilie von dem zweiten Schreiber, 113 Zeilen auf 7 Columnen oder 3 1 Quartseiten; 3.) ebenfalls vom zweiten Schreiber: eine andere Beichtformel, 74 Zeilen auf 5 Columnen. Das Ganze ist ein Bruchstück auf neun Quartseiten des nordkarantanischen Vademecum eines Freisinger Missionärs, sehr wahrscheinlich in erster Abfassung vorkyrillisch — im J. 769 liess sich der Abt von Scharnitz in Tyrol die Gegend um Innichen vom Hzg. Thassilo schenken, namentlich um die Slawen zu christianisiren, und auch die andern Stiftungen im Slawenlande erhielt Freisingen vor dem J. 1000 - und in dem Münchner Codex von einer Hand des X. Jahrh. abgeschrieben. Die Orthographie ist sehr ungleich, und die häufige Verwechslung des b mit p verräth einen Schreiber, der kein geborner Slawe seyn konnte — wie hätte er sonst bod anstatt pod, bo anstatt po schreiben können? - Der Besitzer dieser Handschrift war aller

Wahrscheinlichkeit nach ein Geistlicher aus dem Bisth. Freisingen, der sich zu seiner Agenda diese Formeln beischrieb, um unter den Winden in Kärnten und Krain, oder bei den bairischen Slawen seinem Berufe gemäss davon Gebrauch zu machen. Denn dass Kärnten in den Jahren 772 — 976 grösstentheils einerlei Regenten mit Baiern gehabt habe, ist eine geschichtlich erwiesene Thatsache '). Das Licht des Christenthums und in seinem Gefolge die erste Morgenröthe der aufgehenden Cultur kam also zu den südwestlichen Donauslawen zuerst über Salzburg, wahrscheinlich schon um die Mitte des VIII. Jahrh., aus Teutschland her \*). Allein aus diesem ganzen Zeitraum erhielt sich, ausser den schon genannten Fragmenten, weiter Nichts, was uns über den da-maligen Zustand der Sprache dieser Slawen Aufschlüsse geben könnte. Um das J. 870, scheint sich Method, Erzb. von Mähren und Pannonien, in dem Gebiete des slawischen Herzogs Chocil in Pannonien aufgehalten, und die slawische Liturgie sowol hier, als in Krain u. Kärnten eingeführt zu haben. Allein, schon bei Lebzeiten Methods von den Salzburger Erzbischöfen, welche die Verdrängung der lateinischen und Einführung der slawischen Liturgie als einen Eingriff in ihre Rechte betrachteten, mit Unwillen angesehen, und nach seinem Tode um so nachdrücklicher bekämpft, musste sich der slawische Gottesdienst bald aus diesen Ländern flüchten, ohne bleibende Spuren seines ehemaligen Daseyns hinterlassen zu haben. Hrn. Kopitars Beweise für die Karantanität der altslawischen Kirchensprache, die auf der Annahme beruhen, dass Methods Kirchensprengel auch das alte Karantanien umfasste, haben wir bereits oben §. 10. angeführt. — Jahrhunderte des tießten Schweigens folgen auf die ohnehin wenig aufgehellte Vorzeit. Denn was der krainische Geschichtschreiber Linhart von dem Gebrauch der glagolitischen Schrift in Krain bis ins XVI. Jahrh. vorbringt, ist unerheblich. Seine Behauptung

<sup>2</sup>) Anonymus de Conversione Bojoariorum et Carantanorum in den Scriptor, hist. Franc. Par. 636. T. 2. und öfters.

<sup>1)</sup> Eigentlich war Kärnten nur unter Thassilo von 772 -- 788 Baiern einverleibt Später (863) wurde Karlmann, Kg. der Baiern, zugleich Hzg. v. Kärnten, letzteres wurde aber immer als eine selbständige Provinz betrachtet.

gründet sich bloss auf zwei von alten Bücherbänden abgelöste, mit glagolitischen Charaktern beschriebene Pergamentblätter, die nun in der Baron Zoisischen Büchersammlung sich befinden. Es sind Fragmente eines Missals oder Breviers. Die Sprache darin ist nicht krainisch, sondern die aller slawischen Missale, die sogenannte Literal-od. Altslawische. Eben so wenig beweisend ist die von Kumerdey erwähnte "verlässliche Spur", dass in der Filialkirche Lanzovo in Oberkrain noch unlängst (1780) ein mit glagolitischen Lettern geschriebenes Missal vorfindig gewesen; oder die archivarisch constatirte Klage der Pfarrgemeinde von Kreuz bei Neumärktl in Oberkrain wider den sogenannten Presbyter Glagolita, der dort die Messe nach einem glagolitischen Missal las, bis es ihm auf diese Klage. 1617 vom Laibacher Bischof Thomas (Krön) eingestellt wurde. Wahrscheinlich war es ein vom Istrien oder Kroatien vertriebener Pope, der sich durch Messelesen seinen täglichen Unterhalt erwarb. Und am Ende, was kann ein im Lande vorgefundenes glagolitisch geschriebenes litteralslawisches Missal, und ein Pope, der daraus Messe liest, dafür beweisen, dass die Krainer auch ihre Landessprache mit glagolitischen Buchstaben geschrieben haben? Die Geschichte berechtigt uns mit keinem Worte zu einer solchen Vermuthung, und selbst die Worte Georg Dalmatins, die Linhart missverstanden zu haben scheint, sind ihr entgegen. Die windische Sprache, sagt er, wie sie in diesen Landen (Kärnten, Steiermark und Krain) gebräuchlich, ist erst vor dreissig Jahren (Truber hatte dreissig Jahre vor Bohorizh angefangen ) nicht geschrieben oder aufs Papier gebracht worden. Noch bestimmter ist eine Stelle aus Trubers Vorr. zur 2 Aufl. s. übers. N. T. Tübing. 1582. "Vor 34 Jahren war kein Brief oder Register, viel weniger ein Buch in unserer windischen Sprache zu finden; man meinte, die windische und ungrische Sprache seyen so grob und barbarisch, dass man sie weder schreiben noch lesen könnte. " 1)

 $oldsymbol{Z}$ ur

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Kopitars Gramm. Vorr. 8. XXXIII. Dieses Meinen, sagt Hr. Kopitar a. a. O., wird begreiflich, wenn man bedenkt, dass die Teutschen im XVI. Jahrh. noch viel weniger als jetzt, aus grammatischen Gründen ihre

Zur Zeit der Reformation also war seit Kyrill und Method der windische Dialekt zuerst geschrieben und gedruckt. Die neue Lehre, sagt Hr. Kopitar, fand bei unsern Herren, wie bei ihren Brüdern in dem übrigen Teutschlande willkommene Aufnahme und eifrige Beförderung. Ums J. 1550 versuchte es der Domherr Primus Truber das Krainische mit lateinischen Buchstaben nach der teutschen Aussprache derselben zu schreiben; denn die Leser, für die Truber schrieb, die Geistlichen nämlich, denen er zur Verbreitung der Reformation in die Hände arbeiten wollte, kannten keine andern. Truber überliess es, wie es die Teutschen noch jetzt mit dem s am Anfang der Wörter thun, z.B. sieben cribrare und sieben septem, der Entscheidung des Lesers, wann das s, und so auch das combinirte sh scharf, und wann lind auszusprechen sey; er gebrauchte keine Accente, zeigte auch das, den Slawen mit den Franzosen und Italienern gemeine mouillirte n und in in der Schrift an, gab den Substantiven Artikel, und germanisirte überhaupt stark. Trubers Mängel blieben auch nicht unbemerkt; in der Bar. Zoisischen Bibliothek befindet sich eine Uebersetzung von Spangenbergs Postille, gedruckt zu Laibach 1578. 4., wahrscheinlich von Dalmatin. In diesem Werk herrscht erstens eine bessere Orthographie (das 3, x, c und u des slawischen Alphabets, so wie das movillirte l und n schon angedeutet), und zweitens eine den südslawischen Dialekten sich nähernde Sprache, die der Autor pravi slovenski jesik nennt, zum Beweise, dass er mit Trubers zu ortlicher und aus individuellen Ursachen germanisirender Diction nicht zufrieden war. Der Vf. macht alle Neutra, die Truber in u machte, in o, wie sie auch wirklich in Oberkrain und bei allen andern Slawen in o gebildet werden; er ist an in-und extensiver Sprachkenntniss Trubern weit überlegen. Truber schrieb ,, zur Beförderung seiner Lehre", Dalmatin aber

eigene Sprache so od. so schrieben; sondern nur auf Gerathewol, und wie sie sich erinnerten, es so od. so einer beim andern gelesen zu haben: kein Wunder, dass sie weder aus noch ein wussten, um eine noch nie geschriebene Sprache zu schreiben, wobei also Niemanden nachgeschlendert, sondern ein wenig selbst gedacht werden musste. Der h. Kyrill meinte in der mümlichen Sache ganz anders, als die Teutschen.

aber auch zur "Ausnehmung der Sprache selbst"; daher in erwähnter Postille mehrere Wörter und Sprachsormen vorkommen, die sich weder bei Truber, noch in der Bibel 1584, wol aber in der altslawischen Kirchensprache finden; während Truber "schlechthin bei der gemeinen windischen Sprache, wie man sie auf der Rashiza redet, bleiben, und ungewöhnliche kroatische Wörter weder ausuehmen, noch selbst bilden wollte." 1)

Da Trubers und Dalmatins literarische Thätigkeit in das Wesen der geistigen Cultur und die Sprachbildung nicht nur des windischen, sondern auch des kroatischen und dalmatischen Slawenstammes um diese Zeit tief eingriff, so wird es nicht unzweckmässig seyn, einige Data aus der Geschichte dieser Männer und ihrer Gehilfen anzuführen. Pr. Truber ward 1508 auf der Rastschitz, einem Auerspergischen Dorfe, unter Laibach, geboren, zu Salzburg und Wien gebildet, von Bonomo, Bischof von Triest, beschützt, Pfarrer zu Lack bei Ratschach, 1531 Domherr zu Laibach, und dann zu Triest, 1547 vom Bischof Textor zu Triest vertrieben, 1548 Prediger zu Rotenburg an der Tauber, 1552 Prediger zu Kempten: der slawische Kyrillus und Methodius neuerer Zeiten. Er liess zuerst allein mehrere Büchlein in der windischen Sprache, mit lateinischen Buchstaben, seit dem J. 1550 zu Tübingen drucken. Bald darauf verband er sich mit Vergerius. Pet. Paul Vergerius, ehemaliger Bischof von Capo d'Istria, flüchtete aus Italien nach Bündten 1549, wo er die Reformation ausbreitete. Im J. 1554 im Novemb. kam er nach Wittenberg, kundschaftete Trubern aus, und bewirkte durch seinen persönlichen Credit einen neuen Schwung der windischen Uebersetzungsanstalt. Noch vor Ende 1555 erschien das erste Evangelium Matthaei. Hierauf folgte das ganze N. Testament in 2 Theilen 1557. Die Uebersetzung selbst war, da Truber der griechischen Sprache nicht kundig war, nach lateinischen, teutschen und wälschen Ueber-setzungen gemacht. Die Vorr. des 2. Th. ist an den Kg. Maximilian gerichtet. Noch während des Drucks des 2. Th. zersielen Truber und Vergerius, wahrscheinlich we-

<sup>4)</sup> Kopitar a. a. O.

gen der Eitelkeit des letztern, der sich das Verdienst von allem anmaassen wollte, während Truber alle Mühe hatte. Vergerius verläumdete sogar Trubern bei den Kärntnern und Krainern, als ob seine bisherigen Werke nicht im Sinne der Augsb. Confession, sondern schwärmerisch geschrieben wären. Hingegen liess Truber 1560-61 eine Apologie drucken. Aber bald darauf fand Truber einen Mäcen und Unterstützer an Hans Ungnad, und wurde in Stand gesetzt, seine Unternehmung auch auf den dalmatisch-kroatischen Dialekt und auf kyrillische und glagolitische Schriftzüge auszudehnen, Hans Ungnad, Freiherr von Sonnegg, der sich nun der Sache mit En-thusiasmus seit August 1560 annahm, war Landeshauptmann in Steier, hatte gegen die Türken 1532 bei Linz, 1537 in Ungern gefochten, als oberster Feldhauptmann vom heutigen Inner - Oesterreich 1542 wider die Türken gedient, musste jedoch wegen seiner Anhänglichkeit an die evangelische Religion 1554 nach Sachsen auswandern, woselbst er eine junge Gräfin Barbi ehelichte, und sich 1557 zu Urach im Wirtembergschen niederliess. Für die Dalmatiner und Kroaten sollte nun nach Trubers Uebersetzung eine ähnliche ausgefertigt werden, mit glagolitischen Typen; und hiezu ward ausersehen Steph, Consul, aus Pinguent in Histerreich gebürtig, der eben auch wegen der evangelischen Religion vertrieben war, und sich in Regensburg mit Schulhalten ernährte. Die glagolitische Schrift war 1560 zu Nürnberg gestochen-und gegossen, und kam zuerst nach Tübingen. Anfang 1561 ward auch Antonius ab Alexandro Dalmata, dessen übrige Schicksale man nicht kennt, aus Laibach berufen, und (von demselben Meister) zu Urach eine kyrillische Schrift gegossen 1561. Truber ward 1561 Pfarrer zu Urach, und zugleich bestellter Prediger der Landschaft Krain. Er reiste auch auf einige Zeit nach Krain, und brachte zwei uskokische griechische Priester mit, Matth. Popovich und Joh. Maleschevac, angeblich aus Serbien und Bosnien gehürtig, auch ward Georg Juritschitsch verschrieben aus Krain, und alle diese waren Gehilfen zum Transferiren, Conferiren, Corrigiren, Im J. 1562 ging Truber nach Laibach, blieb aber in Ver-

bindung mit der Anstalt zu Urach, welche der Freiherr von Ungnad theils aus eigenem Beutel, theils durch Beiträge der Fürsten und Reichsstädte unterhielt, weil der Absatz der glagolitischen und kyrillischen Bücher, zumal bei dem ersten Anfang, nicht stark seyn, und die Mühe keineswegs lohnen konnte. Der Kg. Maximilian selbst gab 1561. 400 fl. dazu her, "weil das christlichlöbliche Werk zum zeitlichen und ewigen Wol der armen Unwissenden diene", unter seinem Schutz ward der Absatz dieser Bücher betrieben, 1563 wendete er die Confiscation derselben in Wien ab. Manche kroatische Bücher wurden mit lateinischer Schrift gedruckt; auch fuhr Truber fort, im windisch-krainischen Dialekt mit lateinischer Schrift Postillen, Kirchenordnung, Augsb. Conf. u.s.w. drucken zu lassen. Da Kg. Maximilian 1564 zur Regirung kam, schien dem Absatz mehrere Erleichterung bevorzustehen, und man dachte schon an den Abdruck grösserer Werke, z. B. der ganzen Bibel, der Hauspostille von Dr. Luther. Am Esaias arbeitete Leonhard Mercherich aus Dalmatien, der zu Tübingen studirte; man suchte nämlich auch andere Mitarbeiter, da Truber mit der Sprachkunde des Steph. Consul nach dem zu Laibach eingeholten Urtheile der Sprachkenner nicht ganz zufrieden war. Doch schon 1564 im Decemb. starb Ungnad zu Winteritz in Böhmen auf einer Reise. Seine Frau folgte ihm 1565. Anton und Stephan begaben sich 1566 von Urach weg. Der Verlag der Bücher, der ins Oesterreichische gebracht wurde, ward 1591 unter Ks. Rudolph zu Neustadt an - und aufgehalten, und stand daselbst lange in Fässern eingeschlagen. Truber selbst, auf Befehl des Erzherzogs Karl aus Krain 1564 vertrieben, ward Pfarrer in Laufen am Neckar, liess 1566 einen windischen Psalter in Tübingen drucken, ward Pfarrer in Derendingen, arbeitete an einer windischen Uebersetzung von Luthers Hauspostille, und starb den 28. Juni 1586 im 78 Jahre seines verdienstvollen Lebens. Nach der entscheidenden Schlacht bei Nördlingen kam Wirtemberg in die Hände der Oesterreicher. Wahrscheinlich liessen die Väter der Gesellschaft Jesu die Urachischen Typen nach den k. k. Erblanden bringen. Wo

sie seitdem hingekommen, ist unbekannt; denn die vom Ks. Ferdinand II. der Propaganda geschenkten scheinen andere gewesen zu seyn. \*)

. So gab es gleich anfänglich zweierlei Schreibsysteme des Windischen - Truber war ein Unterkrainer, Dalmatin Prediger in Oberkrain - daher fand es um das J. 1580 bei der Auflage des ganzen Bibelwerks in Wittenberg der hiezu von den Ständen abgeordnete Ausschuss vor allem nothig, eine bestimmte Orthographie festzusetzen. Diess führte auf grammatische Betrachtungen, und veranlasste die erste windische Grammatik. Ihr Vf. war der damalige Schulrector in Laibach, Ad. Bohorizh. Sie erschien zu Wittenberg 1584. 8. Ihm und seinen Freunden hat es die windische Sprache zu danken, dass sie gleich bei ihrer ersten Erscheinung jene grammatische Correctheit und Consequenz mitbrachte, welche andere Sprachen erst nach und nach, nach vielem Modeln und Aendern - nicht erreichen. Auffallend ist es, dass die krainische Sprache seit Bohorizh's Zeiten sich gar Nichts verändert hat. Bohorizh nahm von Dalmatin die Elementarorthographie an, behielt aber Trubers Neutra in u, · und gebrauchte Tonzeichen. Mit Aufang des XVII. Jahrh. griff der energische Erzhzg. Ferdinand, der später Kaiser ward, die bisher nur langsam und gleichsam nur als Neckerei betriebene Gegenreformation mit entschlossenem Ernste an: vor allem entfernte man die Prediger, dann musste ferner den Wanderstab nehmen, wer immer nicht wieder katholisch werden wollte. Alle Bücher der Protestanten ohne Ausnahme, soviel man deren habhaft werden konnte, wurden confiscirt. Der Ständische Büchervorrath auf dem Landhause ward den eben eingeführten Jesuiten überlassen; was diese nicht auf der Stelle den Flammen opferten, ging 1774 bei der grossen Feuersbrunst sammt ihrem Collegialgebäude in Rauch auf. Man weiss gegenwärtig nur um 2 Exx. von Bohorizh's Grammatik in ganz Krain. Im J. 1612 liess der Laiba-

<sup>5)</sup> S. Schnurrer's slaw. Bücherdruck in Wirtemberg im XVI. Jahrh., Tüb. 799. 8. Auszüge daraus lieferten Hr. Dobrowský (Slawin S. 87. 97. 100. 113. 129 ff. 241 -- 264) und Hr. Kopitar (Gramm. Nachschr. S. 385-457). Hr. Kopitar hat die windischen Drucke aus dieser Periode am genauesten verzeichnet.

cher Bischof Thomas (Krön), ein eifriger Gegenreformator, dessen Wahlspruch war: terret labor, aspice praemium, für die Slawen in Inner-Oesterreich die sonnund festtäglichen Evangelien und Episteln in Grätz ab-drucken; denn die Buchdruckerei in Laibach war vertilgt worden. In diesem Werkchen ist Bohorizh's Grammatik strenge befolgt, und sogar einige teutsche Wörter des Georg Dalmatinschen Textes durch gangbare echt krainische ersetzt worden. Ein Jahrh. beinahe war seit der Vertreibung der Protestanten verflossen, ehe wieder etwas für die krainische Sprache geschah. Am Schlusse des XVII. Jahrh. hatten sich einige gelehrte Krainer zu einer Akademie, nach Art der italienischen, vereinigt; auf Schönlebens Betrieb war schon früher der Buchdrucker Joh. Bapt. Mayr von Salzburg nach Laibach berusen worden. Um diese Zeit gab sich ein Kapuziner, P. Hippolytus von Neustadtl in Unterkrain, mit der windisch - krainischen Sprache viel ab; er liess 1715 zu Laibach seine ,, lateinisch - teutsch - slawische (d. i. windische) Grammatik" drucken. P. Hippolytus epitomirte den Bohorizh wörtlich, sogar die Vorrede, an deren Ende der Buchdrucker Mayr unterschrieben ist. Wahrscheinlich nannte der Pater ihn nicht mit Namen invidiae vitandae causa. Es befindet sich auch ein vollständiges lateinisch - teutsch - krainisches Wörterbuch von diesem P. Hippolytus handschriftlich in der Baron Zoisischen Sammlung. Auch diese 2te Auflage von Bohorizh - so kann man des P. Hippolytus Grammatik nennenward sehr bald vergessen, so dass ungefehr fünfzig Jahre darauf der Augustinermönch P. Marcus (Pochlin), geboren in einer Vorstadt von Laibach, es glaubte wagen zu können, den Bohorizh und seinen Epitomator gänzlich zu ignoriren, und sich für den ersten krainischen Grammatiker auszugeben. Wol sieht sein Werk wie ein erster roher Versuch aus, ohne Spur einer Bekanntschaft mit den benachbarten Dialekten, ohne Spur von philosophisch-grammatischem Geist! P. Marcus suchte zu verderben, was bereits gut gemacht war, und um alles vor ihm gedruckte unlesbar zu machen, änderte er nicht nur ohne alle Noth, sondern offenbar zum Nachtheil

theil der Sprache im Vergleich gegen benachbarte Dia-lekte, sowol die Elementar- als die Grammatikalorthographie. Und doch erlebte seine Grammatik zwei Auflagen, die beide vergriffen sind; ein Beweis des dringenden Bedürfnisses eines solchen Werks. Die Sachverständigen ärgerten sich im Stillen über das Schisma; ein Jesuite, der 1770 in Klagenfurt ein asketisches Büchelchen: Christianske resnize, im windischen Dialekte herausgab, erklärte sich öffentlich gegen des P. Marcus grundlose Neuerungen. Der kärntnische Missionär Gutsmann (1777), der zwar wenig, aber doch nichts falsches sagt, und der Untersteirer Sellenko (1791), der unter aller Kritik ist, haben windische Grammatiken geschrieben. Noch haben sich zwei geschickte Männer mit der Grammatik dieses Dialekts beschäftigt. Der eine ist der gründlich gelehrte Cillejer *Popovich*, Vf. der Untersuchungen vom Meere, ein Enthusiast fürs Slawische, so wie überhaupt für jeden Zweig des Wissens, der einmal schon nahe daran war, den Wunsch seines Lebens "in demjenigen Strich von Europa, der von Oesterreich aus, auf der einen Seite bis zum euxinischen See, auf der andern bis zum adriatischen Meerbusen reicht, der slawischen Sprache und Geschichte wegen nach seiner Willkühr herumzureisen" in Erfüllung gehen zu sehen. Sein Vorhaben. wurde durch die Indolenz und Gleichgültigkeit der Zeitgenossen vereitelt. Popovich's Antrag, und zugleich die Beglaubigung seiner hohen Fähigkeit zu einem solchen Unternehmen, steht in seinen Untersuchungen vom Meere; aber es fand sich Niemand, der ihn unterstützt hätte: Popovich war arm. Er starb als Professor der teutschen Sprache in Wien 1763. Prof. Vodnik besitzt einzelne Bruchstücke von Popovich's grammatischen Arbeiten, woraus man ersieht, dass er für die eigenthümlichen Töne der windischen Sprache auch eigene Schriftzeichen angénommen habe, und zwar noch mehrere und zum Theil andere als Kyrill. Der andere Mann ist Kumerdey, dessen krainisch-slawische Grammatik schon Linhart in s. Geschichte von Krain angekündigt hatte. Seine Arbeit befindet sich in der Baron Zoisischen Sammlung, und ist gewissermassen vollendet, auf 234 Bog. halbbrüchig

geschrieben; aber freilich nicht das, was sie nach des Vf. Plan sevn sollte; überdiess fehlt ihr die letzte Hand des Auctors. Die krainische Grammatik ist der Text. und nebenher werden alle übrigen slawischen Mundarten verglichen. Also eine vergleichende slawische Grammatik, wie sie schon der böhmische Piarist Schimek liefern wollte, aber bis jetzt noch Niemand geliefert hat '). Auch Georg Japel, der eigentliche Urheber der neuern krainischen Bibelübersetzung, arbeitete an einer krainischen Grammatik, als er 1807, eben als der Druck seines Werks beginnen wollte, von einem Schlagflusse gerührt starb 7). — Die Grammatik der slawischen Sprache in Krain, Kärnten und Steiermark vom Hrn. kais. Hofbibliothekscustos Kopitar (Laibach 1808), diesen um das gesammte slawische Sprachstudium so hochverdienten, verehrten Forscher, macht in der krainischen Literatur Epoche, und P. Marcus willkührliche Neuerungen werden bald vergessen werden. - Die Grammatik des Jesuiten Vincenz F, v. Weissenthurn, (Triest 1811) ist ganz nach Kopitars Sprachlehre bearbeitet. In demselben Jahr gab auch Hr. Valent. Vodnik, Schulaufseher zu Laibach, bekannt durch die Ankundigung seines teutsch - krainischen Wörterbuchs, durch seine Pesme sa pokushino (1806), durch die Landwehrlieder (1808) und manche Uebersetzungen, s. Pismenost heraus. Ein Jahr darauf erschien die Grammatik des Hrn. J. L. Schmigoz, die sehr brauchbar ist. Noch ist Hr. Debevz zu nennen, Beneficiat und Katechet an der Mädchenschule bei den Ursulinerinnen, der es 1790 unternommen, den angehenden Priestern Vorlesungen über die Grammatik der Sprache zu geben, die sie in ihrem Berufe alle Tage sprechen, und also doch auch grammatisch verstehen müssen. Leider wurde diese schöne Anstalt (parvae spes altera Krajnae) durch die feindliche Invasion gestört. - Die neuesten windischen Sprachbücher sind die Grammatiken von den Hrn. Pet. Dainko und Franz Seraph. Metelko. - Das wichtigste Werk in

• ) Dobrowsky's Slawin \$. 386.

<sup>7)</sup> Kopitars Grammatik Vorr. S. XXXVII - XLVIII.

katholische Uebersetzung der Bibel nach der Vulgata, die in den J. 1791 — 800 in 9 Bden., und zwar das N. Testament auch besonders, zuerst 1784 — 86, dann 1800 — 04 in 2 Bden., zu Laibach zu Stande kam. Mitarbeiter an diesem Werke waren: der enthusiastischfleissige Slawist Georg Japel, Blasius Kumerdey, Jos. Richter, Modestus Schrey, Ant. Traun, Jos. Schkriner und Matth. Wolf. Diese neuern. Bibelübersetzer hielten sich im Wesentlichen gar nicht an P. Marcus, sondern an den alten Schüler Melanchthons. Auch an andern Unterrichts – und Unterhaltungsbüchern fehlt es der neuern windischen Literatur nicht; und die vor einigen Jahren in Laibach errichtete slawische Katheder verspricht dem Studium der Landessprache neues Leben und eine bessere Zukunft.

Die Winden in dem westlichen Theil des Eisenburger und Szalader Comitats in Ungern, von den inländischen Schriftstellern mit Unrecht Vandalen genannt — denn sie selbst nennen sich Slowene, Slowenci — stehen mit den westlichen Slowaken in Berührung, wodurch die Donau zwischen Pressburg und Komorn die Scheidelinie und zugleich der Berührungspunct der zwei slawischen Hauptäste, der Ordnungen A und B wird . Die protestantischen Winden erhalten von Zeit zu Zeit Gebet-, Gesang- und Lesebücher, freilich mit abweichender, nach der ungrischen gemodelten Rechtschreibung .) Das N. Testament übersetzte für dieselben Steph. Kuznics, lu-

<sup>•)</sup> Es ist bemerkenswerth, dass während alle übrigen Slawenstämme ihren ursprünglichen Volksnamen im Leben verloren, und Specialnamen (Russen, Polen, Schlesien, Čechen, Mähren, Sorben, Serben, Morlachen, Crnogorzen, Bulgaren u. s. w.) angenommen, ja die meisten derselben sogar in der Schrift den Namen Slowene in Slawene (gleich den Ausländern) umgestempelt haben, die zwei sich an der Donau berührenden Stämme, der Stamm der Slowenzen und der Stamm der Slowaken, diesen Volksnamen bis auf den heutigen Tag rein erhalten haben.

<sup>\*),,</sup> Sunt complures de Vendica gente-Vandalicam perperam appellant — caetus Evangelici A. C. in Com. Castriferrei, Sümeghiensi et Szaladiensi. Dialectus, qua loquuntur, slavica est, inter Carinthiacam et Croaticam media; litteras autem cum Croatis et aliis nonnullis populis slavicis ac orthographiam adhibent hungaricam. "Ambrosii Annal. eccles. 795. T. 11, 62.

therischer Prediger zu Surd im Sümeger Comitate, Halle 1771. 8., mit einer Vorrede von Jos. Torkos, Prediger in Oedenburg, welches seit dem öfters (von der Bibelgesellschaft in Pressburg 1818) nachgedruckt worden ist. 10)

Z w e i-

<sup>10)</sup> Quellen. Ausser J. L. Frisch Programma de dialecto Vinidica, Berl. 729. 4., enthält die Vorr. u. Nachschrift zu des Hrn. Kopitars wind. Gramm. die schätzbarsten Notizen über die windische Sprache u. Literatur, woraus ein grosser Theil der gegenwärtigen Zusammenstellung wörtlich entlehnt worden ist.

# Zweiter Theil.

# Nordwestliche Slawen.

## Erster Abschnitt.

Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur.

## §. 36.

Historisch - ethnographische Vorbemerkungen.

Böhmen war bis in Octavians Zeiten von dem keltischen Stamme der Bojer bewohnt, und hiess Bojohemum, d. i. Heimath der Bojer, welche von den einwandernden Markomannen nach Baiern verdrängt wurden. Nach der Besiegung der Markomannen von den Longobarden, gehörte Böhmen (seit 526) auf kurze Zeit zu dem schnell sich vergrössernden thuringischen Reiche. Nach dem Sturze dieses Reiches, der Vormauer gegen die Slawen, wanderten die Čechen 1) um das J. 550 in Böhmen ein. Der geographische Name des Landes überging auf die neuen Bewohner. Von ihrem Ursprunge und ihrer Festsetzung ist mehr Sage, als wahre Geschichte vorhanden. Der Zug ging wahrscheinlich aus Belo-Chrobatien, welches

<sup>1)</sup> Nach Hrn. Dobrowsky die "Vorder - Slawen" (über den Ursprung des Namens Čech, Prag und Wien 782. 4.) Er leitet das Wort von ejsi, česi, anfangen, beginnen, her. Die Chroniken legen dem Anführer der Böhmen auf dem Zuge nach Böheim den Namen Čech bei.

nach der gewöhnlichen Annahme im Norden der Karpaten lag, nach andern hingegen sich von Lublin bis Waitzen an beiden Seiten der Karpaten erstreckte 1). Der mächtige Samo, der gerechte Krok, und seine Tochter, die weise Libusa, die Gründerin Prags, eröffnen die unsichere Regentenreihe (624 — 700). Die von Inchreren einheimischen Fürsten (dem Prager, Kaufimer, Saazer) abhängigen Böhmen vereinigten sich endlich ums J. 722 unter einem Herzoge, Přemysl, dem Gemahl Libusens. Unter seinem Sohn Nezamysl soll auf einem Landtag zu Wysegrad (752) die erste Landesvertheilung und Verfassung zu Stande gekommen seyn. Das Christenthum drang von Teutschland frühzeitig nach Böhmen ein (845); aber der Hzg. Boriwog, der sich desselben annahm, und um das J. 894 die Taufe empfing, wurde aus dem Lande vertrieben. Seine Nachfolger kehrten zum Götzendienst zurück, und eigentlich gewann das Christenthum erst in der zweiten Hälfte des X. Jahrh. (966) unter der Regirung des Hgs. Boleslaw II. bei den Čechen festen Fuss. Unter ihm wurde 972 ein eigenes Bisthum zu Prag errichtet; bis dahin hatte Böhmen zum Regensburger Sprengel gehört. Schon Karl der Gr. hatte die Böhmen zum Tribut genöthigt; diesen erneuerte der teutsche König Heinrich I., und vergebens suchte sich der Hzg. von Böhmen Boleslaw I. der Oberherrschaft Otto's zu entziehen. Dem Hzg. Wratislaw II. gestand der Ks. Heinrich IV. (1086) den Königstitel zu, von welchem aber seine Nachfolger erst später (Přemysl Ottokar I. von 1198 — 1230 auf Bestätigung des teutschen Kgs. Philipp von Hohenstaufen) einen fortdauernden Gebrauch machten. Ks. Friedrich II. gestand dem böhmischen Kg. Ottokar I. besondere Vorrechte zu; und Böhmen blieb von nun an dem teutschen Reiche gegenüber ein selbständigeres Königreich, und ward nicht zu dessen Kreisen gerechnet. Wenceslaws I. (als Regent III.) Vermählung mit der Nichte des letzten Babenbergers veranlasste Böhmens Ansprüche auf Oesterreich und Steiermark (1230 - 53). Sein Sohn Ottokar II., vermählte

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nach einigen, z. B. Weleslawjn, kamen die Böhmen aus Kroatien von der Kulpa her; andere verstehen richtiger unter Kroatien das alte belockrobatien. Vgl. Krok spis weenaucny Th. III. S. 59.

sich mit Margaretha, der Babenbergerin, wurde mit diesen Provinzen belehnt, erwirkte sich die Nachfolge in Kärnten, Krain und Friaul, besiegte die Preussen und Baiern, ward Herr von der Lausitz und Oberlehnsherr mehrerer schlesischen und polnischen Fürsten; wurde aber mit Ks. Rudolph von Habsburg in Kriege verwickelt, und fiel in der Schlacht im Marchfelde 1278. Er war der grösste der böhmischen Könige aus dem slawischen Stamme. Mit seinem Enkel, dem 1306 ermordeten Kg. Wenceslaw III., erlosch der Mannsstamm Premysl's, welcher seit 722 Böhmen beherrscht, und demselben 23 Herzoge und 7 Könige gegeben hat. Vergebens bemühte sich der Ks. Albrecht I. Böhmen seinem Hause-zu verschaffen. Aber auch der Hzg. Heinrich von Kärnten, dem er es überlassen musste, verlor es (1311), weil er den Kaiser Heinrich nicht für seinen Oberherrn erkennen wollte. Der Kaiser gab die Belehnung darüber seinem Sohne Johann, der sich mit der Prinzessin Elisabeth, Schwester des letzten Königs von Böhmen, vermählte. Mit Johann fängt die luxemburgische Reihe der Könige von Böhmen an. Unter seiner Regirung wurde das Land ausserordentlich vergrössert. Er liess, um Böhmen der Metropole von Mainz zu entziehen, 1543 Prag zit einem Erzbisthum erheben. Karl IV. stiftete 1348 daselbst die erste slawische Universität. Unter Karls IV. Sohn, Wenceslaw IV., entstanden die Hussitenkriege. Ks. Sigismund gelangte nach manchem unglücklichen Feldzuge gegen den tapfern Johann von Troc-now, genannt Žižka, erst nach dem Tode dieses Helden (+ 1424) durch die unter den Hussiten erzeugte Uneinigkeit, 1436 zum ruhigen Besitz von Böhmen. Im J. 1437 kam Böhmen an Sigismunds Schwiegersohn, Albrecht, und hernach an des letztern Sohn, Ladislaw. Die Erbfolge des Thrones unterbrach Georg Podébrad (1457-1471), ein geborner Böhme, der, weise und grossmüthig, das allgemeine Vertrauen der Nation rechtfertigte. Nach seinem Tode gelangte der polnische Prinz Wladislaw IV. zur Krone. Als dessen Sohn und Nachfolger Ludwig in der Schlacht bei Mohács geblieben war, wählten die Böhmen seinen Schwager, Ferdinand 19\*

I., Erzherzog von Oesterreich und nachmaligen Kaiser, zu ihrem Könige 1527 — 64. Von nun an ist und bleibt Böhmen ein integrirender Theil der österreichischen Staaten. Im XVII. Jahrh. setzten Böhmen vornehmlich die Religionsunruhen in Flammen. Das Religionssystem der Hussiten hatte daselbst noch zahlreiche Anhänger behalten; unter der sanften Regirung Maximilians II. (1564 - 76) traten diese zu Luthers Lehre über, und der Protestantismus fasste weit verbreitet festen Fuss. Rudolph II. sicherte den Böhmen Religionsfreiheit durch die Majestätsbriefe 1609 zu. Mathias bestättigte zwar diese Patente, aber die verschiedenen Auslegungen, die man von ihnen machte, erregten bald nachher den verheerenden 30jährigen Religionskrieg. Als Mathias gestorben war (1619), fürchteten sich die vereinigten Länder von Böhmen und Mähren so sehr vor Ferdinands bekanntem Eifer für die katholische Religion, dass sie ihn nicht zum Nachfolger wollten, sondern sich Friedrich V. Kurfürsten von der Pfalz, zum Könige wählten. Allein Friedrich verlor bald mit der Schlacht auf dem weissen Berge (1620) die Krone, und die ihm ergebenen böhmischen Herren wurden äusserst hart bestraft (1621). Unter der milden, beglückenden Regirung Maria Theresia's, Josephs II., Leopolds II. und Franz I. blühte das durch vielfache Stürme der vorigen Jahrhunderte, und zuletzt noch durch die preussischen Kriege, besonders den 7jährigen, in welchem Böhmen dessen Hauptschauplatz war, verödete Land von neuem frisch und lebenskräftig auf. \*)

Die

Bohmen, am Schlusse des 2. Bdes. — Der älteste böhm. Chronist (in Ist. Sprache) ist Cosmas, Dechant in Prag, gest. 1045, herausg. von F. M. Pelzel u. J. Dobrowsky in script. rer. bohem., Pr. 784. 2 Bde. 8. Seine Chronik wurde von andern fortgesetzt. — Bunzlauer Chronik (in böhm. Sprache, angeblich von Dalimil Mezericky) herausg. v. Geöjn 620. 4. von Procházka Pr. 786. 8. — Pribjk Pulkawa de Tradenin (gest. um 1374) Chronicon, herausg. v. G. Dobner in Mon. hist. Boh. 764. — Die übrigen Chronisten dieses Zeitraumes in G. Dobner monumentis hist. Boh. Prag 764 — 86. 6 Bde. 4. — W. Hágek von Libocan kronika česka, Pr. 541. 2te A. 819. fol. lat. Annales Boh. von G. Dobner, Pr. 763 — 83. 6 Bde. 4. — Fr. Pobička chron. Gesch. Böhmens, Prag 770 — 812. 10 Bde. 4. — P. Stransky Staat v. Böhmen (de republ. Bojema Ludg. Bat. 643.) übers. v. J. Cornova, Pr. 792—803. 7 Bde. 8. — Mehler chron. Gesch. Böhmens, Pr. 805 — 07. 3 Bde. 8. — J. Cornova Briefe an e. kleinen Liebh. d. vaterl. Gesch., Pr. 796 — 99. 3

Die Mähren, Stammverwandte der Čechen, und mit diesen wahrscheinlich zu gleicher Zeit eingewandert, werden in den ältesten Annalen mit unter den pannonischen Slawen, und umgekehrt diese unter jenen begriffen 4). In der That erstreckte sich das alte Mähren, von dem heutigen gar sehr verschieden, weit in das uralte Slawenland zwischen den Karpaten, der Theiss und der Donau, und südlich in Pannonien hinein. Auch in Mähren gab es, wie in Böhmen, anfangs mehrere Fürsten (knězi, knjžata). Der allererste mährische Knäz, dessen Name mit einiger Gewissheit in der Geschichte erscheint, ist Mogmir (Mogmar) um 824. In Mähren fingen die Bekehrungen zum Christenthum bereits im VII. Jahrh. an. Mogmir, Regent über einen Theil der Mähren, ward ein Christ, und nach dem französischen Staatsrecht jener Zeiten als Christ zugleich Vasall des Kaisers der Franken, Ludwigs des Frommen. Ein zweiter mährischer Fürst war Privina, der Vater Chocils (Kocels). Im J. 830 jagte ihn Mogmir, man weiss nicht warum, aus Mähren über die Donau hinüber; da liess sich Privina in seiner Noth taufen, und ward dadurch Ks. Ludwigs Protegirter. Der mächtigste unter den mährischen Fürsten seiner Zeit war Rostislaw, Mogmjrs Sohn. Er wagte einen Freiheitskampf gegen die Franken, wurde aber 870 geschlagen, gefangen genommen, und — der Augen beraubt — in ein Kloster gesperrt, woselbst er starb. Sein Neffe und vormaliger Lehens-

Bde. 8. Eb. Unterhalt. mit jungen Freunden d. Vaterlandsgesch., Pr. 799-803. 4 Bde. 8. — J. Beckowský poselkyně starých přiběhů českých, Pr. 700. — F. M. Pelzel kurzgef. Gesch. von Böhmen, Prag 784. 2 Bde. 8. N. A. 817. Eb. kronika česká, 3 Bde. 8. — W. Dinzenhofer gen. Tafeln d. böhm. Fürsten, Hzge., u. Kge., Pr. 805. 4. — Dumont de Florgy hist. de Boheme, Wien 818. 2 Bde. 8, N. A. 812. — Pabst kronika národu českého, Pr. 810.—12. 2 Bde. — K. L. Woltmann Inbegriff d. Gesch. Böhm., Pr. 815. 2 Bde. 8. — J. F. Schneller Böhmens Schicksal u. Thatkraft, Grätz 817. — W. A. Gerle hist. Bildersaal d. Vorz. Böhm., Pr. 825. 8. — Abh. der Gesell. der. Wissensch. in Prag seit 1786. u. m. a. —

<sup>\*)</sup> Dass der Volksname Morawöjk Mährer, mit dem Namen des Flusses Morawa March, übereinkomme, ist klar, und eben darum auch wahrscheinlich, dass nicht der Name des Flusses vom Volke, sondern der des Volkes vom Flusse herzuleiten sey. Morawa - Flüsse gibt es bekanntlich, besonders in Serbien, mehrere. — Ihre Sprache nennen die Mähren morawsky, nicht česky gazyk; wornach Anton und Schlözer zu berichtigen sind. Der Irrthum bei diesen entstand daher, weil die Mähren mit den Böhmen gemeinschaftlich nur eine Schriftsprache und Literatur haben.

mann Swatopluk, einer der wenigen grossen Männer des IX. Jahrh., trat als Befreier der germanischen Südslawen auf, stiftete ein grosses Slawenreich, das Kgrch. Grossmähren, in dessen Herzen Welehrad, Neitra und Gran (Ostrihom) lagen, und dessen Gränzen sich bis an die Elbe, Theiss, Drawe und Sawe erstreckten. Aber kaum war der Friede mit Arnulph geschlossen, und das mächtige, unabhängige Slawenreich gegründet und gesichert, als der Stifter dieses Reichs in eben dem Jahr (894) starb. Er hinterliess drei Söhne, und beging die Schwachheit seines Zeitalters, das noch nicht feste Reich unter sie zu theilen; die sich denn auch bald veruneinigten, und dem Andrange der Teutschen und Magyaren unterlagen. Der dritte damalige mährisch - pannonische Knäz war Chocil (Kocel). Sein Vater war der landesflüchtige Privina. Als dieser von seinem eigenen Volke erschlagen worden, sprach K. Ludwig dessen Landesantheil, der jenseits der Donau zwischen der Sawe und Drawe lag, diesem seinem Sohne Chocil zu; Rostislaw aber nahm ihm diesen Landstrich für seinen Nessen Swatopluk weg. In die für Mähren und Pannonien äusserst unruhigen Jahre 861 - 864 fällt nun die Gesandtschaft der drei Fürsten: Rostislaw, Swatopluk und Chocil nach Constantinopel (vgl. §. 9). Bei der eingetretenen Nothwendigkeit, sich an das mächtig um sich greifende Christenthum anzuschliessen, suchten die gedrängten Fürsten wahrscheinlich durch eine Verbindung mit dem byzantinischen Hofe nicht nur das Christenthum mittelst der slawischen Liturgie ihren Völkern annehmbarer zu machen, als es durch die lateinische war, sondern sich zugleich nebenher Hilfe von daher gegen ihre Tyrannen, die grausamen Teutschen, zu verschaffen. - Nach der Zertrümmerung des grossen mährischen Reichs kam das heutige Mähren an Böhmen 1029. Ks. Friedrich II. erhob es 1182 zu einem Markgrafthum. Ks. Karl IV. gab das Land seinem Bruder Johann. Im J. 1469 eroberte es Mathias, Kg. v. Ungern; aber nach seinem Tode ward Mähren unter Wladislaw wiederum mit der bohmischen Krone vereinigt, mit welcher es dann an das Haus Oesterreich kam. 1)

Nur zwei Drittheile der heutigen Volksmenge in Böhmen sind Slawen; nur der Chrudimer, Taborer, Prachiner, Rakonicer, Berauner, Kaufimer und Caslauer Kreis ganz von Čechen, die übrigen entweder von Čechen und Teutschen gemeinschaftlich (der Bunzlauer, Bydžower, Königgrätzer, Klattauer und Pilsner Kreis). oder von Teutschen allein (der Leitmeritzer, Saazer, Ellbogner und Budweiser Kreis), bewohnt. Die Zahl der Čechen in Böhmen mag sich demnach auf 2 - Mill. belaufen, die der grossen Mehrzahl nach Katholiken, und nur der weit kleinern Zahl nach (etwa 60,000) Augsb. und Helv. Confession sind '). - Da Mähren mit dem österreichischen Antheil von Schlesien im J. 1820 (nach Reichard) 1,749,486 Einw. zählte, so kann man ohne Uebertreibung annehmen, dass auch hier ungefehr zwei Drittheile, also 1,200,000 slawischen Ursprungs sind. Der Iglauer, Hradischer und Prerauer Kreis sind beinahe ganz von Slawen, die übrigen von Slawen und Teutschen bewohnt. Der grösste Theil der slawischen Mähren bekennt sich zur römisch- katholischen Kirche; doch zählen auch die Augsb. und Helv. Confessionsverwandten in Mäh-

<sup>\*)</sup> O. Steinbach's von Kranichstein kl. Gesch. von Mähren, Pr. 783. 8.

— A. Pilár et Morawec Mor. hist., Brünn 785 — 87. 3 Bde. 8. — J. W.
v. Monse Vers. e. Landesgesch. des Markgr. Mähren, Brünn 785 — 88. 2
Bde. 8. — F. J. Schwoy's Kurzgef. Gesch. d. Landes Mähren, Brünn 788. 8.
Vgl. die Schriftsteller über d. böhm. Gesch. Anm. 3.

<sup>4)</sup> J. v. Rieger Materialien zur Stat. von Böhmen, Lpz. u. Pr. 787—91. 13 Hfte. 8. Eb. Archiv d. Gesch. u. Stat. v. Böhmen, Dresd. 792—95. 5 Bde. 8. Eb. Skizze e. stat. Landeskunde Böhmens, Lpz. ü. Pr. 795. 3 Hfte 8. — J. Schaller's Topogr. d. Kgr. Böhm., Pr. 785—90. 16 Bde. 8. Eb. topogr. Universalreg. des Kgr. Böhmen, Pr. 791. 8. Eb. Neues Catastrum d. Kgr. Böhm., Pr. 802. 8. — Ch. Crusius topogr. Postlex. v. Böhm. Mähr. u. Schlesien, W. 798. 2 Bde. 8. — Kurzg. Beschr. d. Kreise v. Böhm., Pr. 794. 16 Hfte. 8. — J. de Luca Geogr. v. Böhmen, W. 791. 8. — F. A. Demian stat. Darstell. von Böhm. Mähr. und Schlesien, W. 804. 8. — J. J. Kausch ausführliche Nachrichten üb. Böhm., Salzb. 794. 8. — Meissners hist. maler. Darstellungen a. Böhmen, Pr. 790. 4. — Müllner Vers. einer stat. Geogr. v. Böhmen, Pr. 805. 8. — J. J. Polt. Handb. d. Geogr. v. Böhmen, Pr. 813. 8. — v. Liechtenstern stat. Schilderung d. Kgr. Röhm., W. 812. N. A. Bresl. 822. 8 Eb. Handb. d. Geogr. Oesterreichs, W. 818. 3 Bde. 8. — Schematismus von Böhmen 1822. — Pomfikls stat. Topogr. v. Böhmen, herausg. v. Kramerius, Pr. 822 ff. — B. J. Dlabace wypsånj českého králowstwj, Pr. 819. 8. — J. A. Dundra zeměpis králowstwj českého, Pr. 823. 8. — (Rohrer) Vers. üb. d. slaw. Bewohner Oesterreichs, W. 804. — W. A. Gerle neues Gemälde von Böhmen, Pesth 823. 3 Bde. 8.

Mähren gegen 40,000 Bekenner. Ein Theil der Mähren, der den kleinsten aber fruchtbarsten Raum in der Mitte des Landes, um die Städte Ollmütz, Wischau u. Kremsier, die sogenannte Hanna bewohnt, heisst die Hannaken, ein anderer in den Gebirgen des Hradischer u. Prerauer Kreises, Walachen '). — Rechnet man zu den Obigen die Sprach-und Literaturverwandten Slowaken in Ungern, gegen 1,800,000 Seelen hinzu, so ergibt sich hieraus die ungefehre Gesammtzahl von 5 ½ Mill slawischen Individuen für den böhmisch-mährisch-slowakischen Stamm.

## §. 37.

#### Charakter der böhmischen Sprache.

Die Sprache des čechischen Slawenstammes, welcher Böhmen bewohnt, gehört, dem §. 4. Gesagten zufolge, als eine besondere, durch Bau und Bildung wesentlich unterschiedene Mundart, zum nordwestlichen, oder böhmisch- slowakisch- polnisch- wendischen (im Gegensatz des ostsüdlichen, oder russisch- serbisch- kroatisch- windischen) Hauptast des weitverbreiteten slawischen Sprachstammes. Einerseits mit dem Slowakischen, mittelst dessen sie an der pannonischen Donau mit dem südöstlichen Hauptast in Berührung kommt, andererseits aber mit dem Polnischen, das ans Russische gränzt, enge verwandt, gewährt sie sowol wegen dieser ihrer Stellung, als auch wegen der verschiedenen Entwickelungsperioden, die sie durchlief, und der Bildungsstufe, die sie erreichte, dem Forscher mehrere interessante Gesichtsund Vergleichungspuncte.

Das Eigenthümliche und Charakteristische der böhmischen Mundart lässt sich durch Vergleichung einiger Wörter mit den Mundarten der zweiten Ordnung mit

wenigen Zügen entwerfen:

Böh-

<sup>7)</sup> F. J. Schwoy's top. Schilderung d. Markgr. Mähren, Prag und Lpz. 785. 2Bde. 8. Eb. Topogr. d. Markgr. Mähren, Brünn 793 — 94. 3 Bde. 8. — (J. A. Hanke v. Hankenstein) Bibl. d. mähr. Staatskunde, W. 786. 8. J. Hazzis Statistik v. Mähren, Nürnb. 807. 8. — v. Liechtenstern Handb. d. Geogr. von Oesterreich, W. 817 — 18. Vgl. Anm. 6.

| Böhmis.                 | ch. Slowakisch.                    | Polnisch.                  | Sorbenwendisch.                   |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. e : žert, že<br>duše | duša                               | dusza                      | o, a : žort, žal (žel).<br>duscha |
| macecha                 | o: macocha                         | o : macocha                | o : maczocha                      |
| i : cizj , giž          |                                    | u: cudzy, iuż              | u: czuzé, yuž'<br>tžuyu           |
| čigi                    | čugem<br>tëstj ie: wiera, ščastié  | czuię<br>ia, ie: wiara,    | ě: wěra, zbožo                    |
| j : wjra, ši            |                                    | szczęscie                  | •                                 |
| zagjc                   | a: zagac                           | a: zaiąc                   | a : zayacz (huchaz )              |
| 2. maso, řá             | d ä, ia,(a): mäso,räd<br>`( riad ) | ię, ą : mięso, rząd        | ja, č: mjaszo, měszo ,<br>rjad    |
| saud                    | vi-: súd                           | <b>a</b> : sa d            | u: szud                           |
| kwět, sv                |                                    |                            | ě: kwětk, szwět                   |
| děwče                   | ou: diouča (dieud                  | ča) ie: dziewcze           | ou: džoncžatko,žocžo              |
| mleyn                   | <b>ý</b> : mlýn                    | y: młyn                    | o,u: món, mlun, mun               |
| choděgj                 | iá : chodiá                        | a : chodza                 | a: khodža                         |
| 5. gdu                  | idem                               | id <b>ę</b> .              | , hdu                             |
| gistý                   | istý                               | isty                       | wěsté, wiescži                    |
| nebe, ne                | mam ně: něbo, něm                  |                            | ne: nebo, nemam                   |
|                         |                                    | niemam                     |                                   |
| 4. brada                | brada                              | broda                      | broda                             |
| kráwa                   | krawa                              | krowa                      | kruwa, krowa                      |
| 5. h : hrom,            |                                    | g: grom, głos              | róm, wosz, glosz                  |
| 6. ř. řeka              | ri : rieka                         | rz: rzéka                  | rěka, ríka                        |
| řeč                     | r: reč                             | rzecz                      | rětž                              |
| 7. 1: spal              | w, o: spau (spao                   |                            | l: spal je.                       |
| 8. prwnj                | perwy                              | pierwy(pierwszy)           |                                   |
| smrk                    | smrek, smere                       |                            | schmrók '                         |
| dska                    | deska (daska<br>doska)             | ı, deska                   | deska                             |
| srdce                   | srce (serce )                      | serce                      | wntroba                           |
| dcera                   | cera `                             | cór <b>a</b>               | džowka                            |
| třesknau                |                                    | trzasnąc                   | zcžerkacž                         |
| radostný                | radosný                            | radosny                    | hradoscžiwé                       |
| 9. co                   | čo                                 | co                         | žto , zo                          |
| přes                    | čez (črez, c                       | •                          | pžes, pschew                      |
| střešně                 | čerešňa                            | trześnia (cze-<br>reśnia ) | tžeschna                          |
| * křemen                | kremeň                             | krzemień                   | kžeszadnik                        |
| kštice                  | kečka                              | włosy                      | wósz , losz                       |
| ocas                    | chwost                             | ogon                       | woposch, wopusch                  |
| kočka                   | mačka                              | kotka                      | koť, kocžka                       |

Der Böhme neuerer Zeiten liebt die engern, dumpfern Vocale e und i vorzugsweise, und opfert ihnen die volleren a, o, u nicht nur in den Flexionssylben, sondern selbst in solchen Wurzelwörtern, wo sie noch allen Slawen gemein sind, beinahe durchgängig auf. Er hat das h statt g mit dem Slowaken und Oberlausitzer (zum Theil auch dem Russen) gemein. Vor dem XIII. Jahrh. kommt dieses h statt g in den Urkunden noch nicht vor. Dahingegen kennt weder der Slowak, noch der Wende in den beiden Lausitzen das zischende böhmisch - polnische rz, welches gleichfalls erst seit dem X - XII. in seiner neuern Gestalt (rsch st. rj), ungewiss auf welche Weise, aufgekommen ist. — Im Ganzen eben so rein und tönend, wie ihre Schwestern, in grammatischer Vollendung den meisten voranstehend, büsste doch diese Mundart einen grossen Theil ihrer Originalität durch den Einfluss des Teutschen, und ihr Aufolühen durch die ungünstigen Schicksale des oft und vielfach zerrütteten Landes ein. Der Mangel an sonoren Vocalen und die Häufung der Consonanten ist wol nirgends so gross, als hier. Wenn wir aber auch zugeben, dass sie in Hinsicht des Wolklangs andern slawischen Mundarten nachstehet, so darf ihr dieses doch nicht zum Vorwurf angeborner Härte gemacht werden. Vieles kommt bei dieser ursprünglich wolklingenden, aber durch verschiedene fremdartige Einflüsse bedeutend verunstalteten Mundart auf die Rechnung geschmackloser, vorzüglich späterer Schriftsteller, die, nachdem die Sprache aus den höheren und gebildetern Kreisen gewichen, und einerseits Sprache des gemeinen Volks, andererseits aber der Bücher geworden war, selbst das Böhmische nicht sprechend, und auf die Aussprache des Volkes nicht achtend, sich Härten erlaubten, über die wol das lesende Auge hinweggleiten, aber die sprechende Zunge sich nicht hindurcharbeiten kann. Denn im Munde des Volks und in den ältesten Gedichten erscheint das Böhmische viel kerniger, kräftiger, geschmeidiger, ja wolklingender, als in den Werken neuerer Schriftsteller. Befremdend ist es allerdings, dass bei dem allgemein wiedererwachten Studium der böhmischen Sprache, die Regeln des Wol-

Wolklangs von so wenigen Schriftstellern bei derselben bis ietzt geltend gemacht werden, um den Forderungen des Geschmacks zu genügen. Würde man hierbei einerseits auf allgemeine ästhetische Gesetze des Wollauts, andererseits aber auf veraltete, wolklingende Wort- und Sprachformen, auf die Aussprache der Slowaken in Ungern, die unbezweifelbar milder, oft richtiger ist, als die der Bohmen, auf verwandte Mundarten, und auf Analogie und Consequenz gehörig Rücksicht nehmen: so würde das verlorne Gleichgewicht zwischen den engen und breitern Vocalen hergestellt, die oratorische Kraft und Würde erlangt werden, und der Vorwurf "winselnder Ohnmacht," und des "Mangels an schlagender Volltönigkeit" von selbst aufhören, der ihr so oft gemacht wird, und noch neulich von dem genialen, geschmackvollen Kenner, Graf. St. Potocki (Mowy II. 427) gemacht wurde, und von dem sie allerdings in ihrer gegenwärtigen Gestalt nicht ganz freizusprechen ist 1). - Aber ein entschiedener, überwiegender, unschätzbarer Vorzug der böhmischen Mundart, den sie bis jetzt, wenigstens in der Ausübung, mit wenigen ihrer Schwestern theilt, ist ihre hohe Befähigung zur quantitirenden Verskunst im Sinne der altclassischen Prosodie. Um den Besitz dieses Kleinods können dereinst wol die südlichen Mundarten (die slowakische und serbisch - dalmatischkroatische), aber nicht so leicht die nördlichen (die polnische und russische) mit ihr wetteifern. - Noch verdient der Fleiss, mit dem sie von ihren Anbauern in Grammatik und Lexico seit den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart bearbeitet worden, eine Auszeichnung. 2)

<sup>1)</sup> Vgl. B. Balbini diss. apol. pro lingua slav. praec. Bohem., Prag 775.8.— K. Tháma obrana gazyka českého, Pr. 783.8.— J. Ruljka sláwa a wýbornost gazyka českého, Pr. 792.8.— J. Dobrowský üb. d. Bildsamkeit der böhm. Sprache. Eb. üb. d. Wolklang der slaw. Sprache mit besonderer Anwendung auf die böhm. Mundart, in s. Slovanka Th. II. 1.—67.

2) Sprachbücher. Grammatikén: Kurze Unterweisung beid. Spr. teutsch u. böhmich. Bils. 524.9. Zitem.

<sup>2)</sup> Sprachbücher. Grammatiken: Kurze Unterweisung beid. Spr. teutsch u. böhmisch. Pils. 531. 8. u. öfters. — A. Klatowský böhmisch – deutsche Gespräche, Pr. 540. 8. u. öfters. — B. Optat u. P. Gzel Anl. z. böhm. Orthogr., Naměst 533. Pr. 588. 643. — M. Benešowský Gramm. Bohem., Pr. 577. 8. — L. Benedict v. Nudožer Gramm. Boh., Pr. 603. 8. — J. Drachowský Gramm. Boh. herausg. von Steyer Olm. 660. 12. — G. Constantius lima linguae Boh., Pr. 667. 8. — M. Steyer wyborně dobrý způsob u. s. w. (Anl. z. Orthogr.) Pr. 668. 730. 781. 12. — (Anonymi) principia l. boh. o. J. (1670-80), N. A. Pr. 783. 12. — W. Rasa Čochářečnost, Pr. 672. 8. — W. Jandis

Epochen der böhmischen Literatur. Erster Periode erste Abtheilung. Von der Einwanderung der Čechen in Böhmen bis zur gänzlichen Ausrottung des Heidenthums.

J. 550 — 1000.

Die Geschichte der böhmischen Literatur zerfällt in drei Hauptperioden, deren jede der bequemern Uebersicht wegen in zwei Abschnitte getheilt werden kann. Die erste Periode umfasst den Zeitraum von der Einwanderung der Čechen bis auf Kg. Wenceslaw IV. oder Huss. J. 550 — 1410. Diese Periode hat zwei Abtheilungen: die erste von der Einwanderung der Čechen bis zur gänzlichen Ausrottung des Heidenthums unter Boleslaw II. J. 550 — 1000, und die zweite von da bis auf Kg. Wenceslaw IV. oder Huss J. 1000 — 1410. Die zweite Periode erstreckt sich über den Zeitraum von den Hussitenkriegen bis auf die Schlacht am weissen Berge J. 1410 — 1620. Sie enthält ebenfalls zwei Abtheilungen: die erste von Huss bis auf die Verbreitung der

Gramm. I. boh., Pr. 704. N. A. v. Wussin 715. 7 A. 753. — P. Doležal Grame. Slavico - boh., Pressb. 746. 8. — J. W. Pohl böhm. Sprachkunst, Wien 756. 5 A. 783. 8. — F. J. Tomsa böhm. Sprachl., Pr. 782. 8. — K. J. Thám böhm. Sprachlehre, Pr. 785. 8. — Eb. böhm. Gramm., Pr. 798. 801. 804. 8. — Ae. Chládek naučenj kratičké a. s. w., Pr. 795. 8. — F. M. Pelzel Grunds. der Döhm. Sprache, Pr. 795. 798. 8. — J. Negedlý böhm. Gramm., Pr. 804. 3 A. 821. 8. — J. Dobrowský Lehrgebäude d. böhm. Sprache, Pr. 809. 2 A. 819. böhmisch von Hanka: Mluwnice, Pr. 821. 8. — J. E. Schmidt gramm. česká, Pr. 816. 8. — Nowotného z Luže gramm. česká, Pr. 818. 8. Wörterbücher: A v. Weleslawjn diction. I. lat. c. interpr. boh., Pr. 579. 4. Eb. sylva quadrilinguis, boh. lat. graec. germ., Pr. 598. 4. — Eb. Nomenclator lat. boh. germ., Pr. 586. 8. — Loderecker diction. septem linguar. — G. Henisch thesaurus 1. germ., Augsb. 616. f. — Sylvula trilinguis, Pr. 650. — Gazophylacium boh. lat. graec. germ., Pr. 671. — Dict. quadrilingue, Pr. 683. 8. — J. A. Comenius janua lingu., Pr. 669. 4. u. öfters. — Chr. Cellarii lib. memor., böhm. von Bel, Pr. 755. 777. 8. — Z. C. Wussin dict. germ. lat. boh., Pr. 753. 8. — J. K. Rohn böhm. lat. deutscher Nomenclator, Pr. 764. — 68. 4 Bde. 4. — W. Wiedemann teutsch. böhm. Wörterb., W. 768. 8. — K. J. Thám deutsch – böhm. Nationallexicon, Pr. 788. 8. 799. 8. N. A. Prag 814. 2 Bde. 8. Eb. böhm. –deutsches Nationallex., Pr. 805. — 807. 2 Bde. 8. Eb. deutsch – böhm. u. böhm. teutsches Tasehenwörterb., Pr. 818. ff. 2 Bde. 12. — F. J. Tomsa kl. teutsch – böhm. Wörterb., Pr. 789. 8. Eb. böhm. teutsch- lat. Wörterb., Pr. 791. 8. — J. Dobrowský deutsch – böhm. W. B., Prag und Pressburg 821. 2 Bde. 8.

Buchdruckerkunst in Böhmen oder bis auf Ferdinand I. J. 1410 — 1526., die zweite von da bis zu der Schlacht am weissen Berge J. 1526 — 1620. Die dritte Periode endlich umfasst den Zeitraum von der Schlacht am weissen Berge bis auf unsere Zeiten J. 1620 — 1825. In ihr lassen sich ebenfalls zwei Abschnitte machen: von der Schlacht am weissen Berge bis auf Ks. Joseph II. J. 1620—1780, und von da bis auf unsere Zeiten J. 1780 — 1825.

Erste Abtheilung. Von der Einwanderung der Čechen bis zur völligen Besiegung des Heidenthums unter Boleslaw II. J. 550 — 1000.

Unter dem grässlichen Sturm, der nach dem gänzlichen Fall Roms über die Welt tosete, drang der čechische Slawenstamm in das von Markomannen verlassene. menschenleere Böhmen, diese Landwehr der Natur, friedlich um das J. 550 ein. Der kriegerische Samo ermuthigte die Slawen sich der hunnischen Tyrannei zu entledigen: er verband mehrere Slawenstämme, und darunter auch die Čechen, zuerst zu einer selbständigen Nation. Unter Krok dürfen wir uns der Sage nach nur einen Mann denken, welcher durch Kenntnisse, besonders von den Sitten, rechtlichen Gebräuchen, Geschichten seines Volks, und durch seinen redlichen Sinn das Vertrauen der Nation so gewonnen hatte, dass sich streitende Parteien, Volksversammlungen in Erörterungen über öffentliche Entschlüsse, willfährig seinen Einsichten unterordneten. Weil er seinen Geist, seine Kenntnisse und Erfahrungen auf seine Tochter Libusa übertragen hatte, blieb ihr ähnliches Vertrauen und Ansehen bei der Nation; und beide in ihrem wohlthätigen, friedlichen Walten, und selbst Přemysl, von Libusa zum Gemahl erkohren, sind Erscheinungen, die auf geschichtliche Thatsachen hinweisen. Krok, Libusa und Premysl müssen als Heroen eines merkwürdigen Zeitpunctes in der Nationalentwickelung, gleichsam als Repräsentanten der böhmischen Cultur ihrer Zeit betrachtet werden; denn die Sage bildet die Geschichte durch Phantasie weiter aus, aber sie erfindet nicht ihren Urstoff ').- Der

gesellschaftliche und politische Zustand des čechischen Volks in diesem Zeitraum war der aller Slawen: im Ganzen gleiche Religion, gleiche Sitten, gleiche Sprache, gleiche Beschäftigung, gleiche Verfassung, wenn gleich im Einzelnen manche Verschiedenheit. Aber über den Grad ihrer Civilisation in dieser Periode wird man wol nicht eher befriedigende Auskunft erlangen, bis nicht das gesammte slawische Alterthum durch besondere Studien einheimischer, besonnener und unbefangener Forscher hinlänglich ergründet, erfasst und aufgehellt seyn wird: denn dass man mit den bis jetzt allgemein herrschenden Ansichten von der Wildheit und Barbarei unserer Vorfahren bei dem hereinbrechenden Licht der historischen Kritik nicht mehr auslange, zeigen schon jetzt so manche in diesem Gebiete gemachte Entdeckungen, und wird die Erfahrung und das tägliche Fortschreiten immer mehr zeigen. - Es gibt keine Spuren, dass der teutsche Geist auf die Cechen gleich nach ihrer Niederlassung in Böhmen auf irgend eine Weise eingewirkt hätte. Die Ueberbleibsel germanischer Völker, welche sie dort noch trafen, mussten ein in jeder Rücksicht sehwacher Rest seyn, und sich bald in die slawische Nationalität verlieren; und selbst von ihm sind wahrscheinlich die Kräftigeren noch in die einsamen Gebirge gezogen. Demnach waren jetzt die Čechen, was sie waren, durch sich selbst und aus sich selbst; ihre Sprache war der Spiegel ihrer gesellschaftlichen, intellectuellen und sittlichen Bildungsstufe. Aber eben diese reine Blüthe ihres damaligen. Volkslebens ist uns in ihrer wahren Gestalt noch ein Räthsel, das nur nach den vorhandenen einzelnen, unzusammenhängenden Bruchstücken einigermaassen aufgehellt, aber nicht gänzlich gelöst werden kann. Dass sich in allen slawischen Mundarten Spuren einer viel frühern Bildung der Nation in ihren alten Wohnsitzen finden lassen, und dass diese Spuren sogar auf den Gebrauch einer Buchstabenschrift bei den heidnischen Slawen hinweisen, ist eine, Kennern längst bekannte Thatsache (vgl §. 2.). Was die Böhmen insbesondere betrifft, so mag ihre Sprache zur Zeit ihrer Einwauderung zwar im Ganzen den südöstlichen Mundarten, vorzüglich der alt-

slawischen, viel näher als jetzt gewesen seyn; im Einzelnen war sie dennoch schon damals, als eine besondere Mundart, von denselben wesentlich verschieden. Bei einem so grossen, weitverbreiteten Völkerstamme, als der slawische schon im grauen Alterthum war, konnte sich die Einheit der Sprache unmöglich lange erhalten. Ihre früheste Ausbildung verdankt sie unstreitig den Priestern, dann aber und ganz vorzüglich den Sängern. Gesang und Musik werden schon den heidnischen Slawen in allen Chroniken nachgerühmt, und müssen noch heuter allen Stämmen, vorzüglich jenen, die ihre Nationalität am treuesten bewahrt haben, nachgerühmt werden. Gesang und Musik führen aber von selbst auf Naturpoesie: darum finden wir die Naturpoesie nirgends mehr zu Hause, als bei den Slawen. Und diese Naturpoesie, in welcher lieblichen, überraschenden Gestalt zeigt sie sich uns, je höher wir in das slawische Alterthum hinaufsteigen! -Von der bei dem Chronisten Hagek aufbewahrten Sage, dass die heidnischen Herzoge in Böhmen ihre Schreiber ( pisák ) gehabt hätten, und die Fürstin Libusa (um 720) ihre Prophezeiungen mit slawischen Buchstaben hätte aufzeichnen lassen (die sehr schön durch die neulich entdeckten Fragmente bestätigt wird), auch abgesehen; so kann doch nicht geläugnet werden, dass die kostbaren Ueberreste der ältesten einheimischen Dichtkunst, in den neulich entdeckten und dem böhmischen Museum zugesandten Bruchstücken 2) und in den Gedichten der Königinhofer Handschrift, 3) deren einige ihrem Ursprung nach gewiss bis in diese Periode hinaufreichen, auf ein viel früheres Alter der Volksbildung bei den Slawen hin-

2) Sie sind erschienen in Krok in Bdes 3te Abth. S. 48 -- 61, in Ra-kowiecki's prawda ruska Th. I. S. 235. Th. II. S. 157 -- 169, in den "Izwjestija rossijskoj Akademii" X. Hft., und in N. Grammatin's Slowo opolku Igorewom Moskau 823. Ueber den darüber geführten Streit kann man sich in Hormayr's Archiv 1824. Aprilhft. Raths erholen.

<sup>5)</sup> Sie wurde zufälliger Weise im Sept. 1817 von Hrn. W. Hanka in einer Kammer an der Kirche zu Königinhof unter Schutt und verworfenen Papieren entdeckt und herausg. Pr. 819. 8., und in den Izw. Ross. Akad. S. P. 820. VIII. Hft. Nach Hrn. Dobrowsky fällt die Sammlung nach der Schrift zu urtheilen, zwischen die J. 1290—1310. Die ganze Sammlung bestand aus 3 Büchern, wie man aus den Ueberschriften der übrig gebliebenen Kapitel des 3ten Buchs, da das 26—28ste genannt werden, sicher schliessen kann: und wenn jedes von den abgängigen 25. Cap. auch aur 2 Gedichte enthielt, so sind bloss vom 3. Buche 50 Gedichte in Verlust gerathen.

deuten, als man gewöhnlich anzunehmen sich für berechtigt hielt. Diese Vollendung der Nationalpoesie ist nicht die Frucht eines Frühjahrs, sondern eines Jahrhundert - Frühlings 1). Die dem Nationalmuseum einverleibten (vier) Pergamentblätter (deren Echtheit vergebens erst neulich v. Hrn. Dobrowský bezweifelt wurde, indem sich die Gesänge selbst als einer andern, lebenskräftigeren, durch keine künstliche Begeisterung ersetzbaren Zeit angehörend ankündigen, und als solche in alle Ewigkeit bewähren worden) enthalten zwei Bruch-stücke: das Ende des einen und den Anfang des andern Gesanges, 120 Verse. Der Gegenstand des erstern ist eine Volksversammlung, in der Familiengesetze gegeben werden, des andern aber das bekannte Gericht der Fürstin Libusa in dem Rechtsstreit zweier Edlen, dessen Folge, nach den Chroniken, die Wahl des Přemysl zum Herzog von Böhmen war. Von den in der königinhofer Handschrift befindlichen lyrisch-epischen reimlosen Nationalgesängen gehören: Čestmjr's Sieg über Wlaslaw unter Neklan im Jahr 830, 265 Verse, und Zaboj, Slawoj und Ludiek oder von der grossen Schlacht (etwa unter Dagobert 630, oder Ludwig 813), 279 Verse, da sie Spuren des Heidenthums tragen, wol hieher. Ein gleiches gilt von dem von Hrn. Linda (1817) auf einem Pergamentblatt entdeckten Klaglied eines Verliebten an den Ufern der Moldau, 24 Verse. - Alle diese Gesänge gehören ihrer ersten Abfassung nach gewiss vor Ende des IX. Jahrh., wenn sich gleich, aus leicht begreiflichen

<sup>4)</sup> In den Gedichten der Königinhofer Handschr, geschieht oft anderer Sänger Erwähnung. Mit Recht sagt einer unserer geistreichsten vaterländischen Gelehrten, Hr. J. Jungmann (Slowesnost S. XXVI.) "Pohled na tyto předrahé zlomky staročeského básnjctwi, srownáni gich se zpěwy ginoslowanskými, drewným stichotworeniem, Igorem, a zwláště s prostonárodní Musau Srbskau, připomenuti Ossiana a dawnowekých bardů, druidů a skaldů, naskytuge tu důležitau myšlénku, že druhdy po celé Ewropě podobné sobě básnjctwi panowalo, že gestli ne gako nyni mezi národy, aspoň mezi zdařilými hlawami a pěwci gegich obapolná sebeznámost wjce méně rozšířena byla; wůbec, že, ačkoli historie, to pozdnjče uměnj a wčdy lidské, ha nesčíslné minulosti wčky čírau tmu prostjrá, nicméně i w onom nám neznámém čase rozum a srdce lidské swětla a pěkných rozčílých citřů nikoli zbawení nebyli. Býlali to prwni wznikagjejho básnjctwi epocha, číli gen ohlas prastaré asiatické w Ewropu přinescné a w tisjciletém stěhowáni dochowané wzdělanosti, a dokonatého časoměrného básnjctwi, gehož wetchě šlepěge w přibuzné nám ludii pozorugeme, — toho rozhodnuti budauci skaumatelů pilnosti zůstaweno."

Ursachen, keine so alten Abschriften von ihnen erhalten haben.

Ungefehr um die Mitte des IX. Jahrh. brach das Licht des Christenthums in dem heidnischen Böhmen heran, und von seinen milden, erwärmenden Strahlen bewältigt, trat das umfriedete Land nach kurzem Widerstande aus seiner dunkeln, häuslichen Abgeschiedenheit heraus, und schloss sich an die grosse Familie christlich - civilisirter Völker enger an. Mit dem Christenthum begannen und erfolgten, wie überall, auch hier, christliche Wissenschaft und Kunst, engere Verbindung mit den benachbarten, selbst beseindeten Nationen, Annahme ihrer Sitten und Einrichtungen, immer siegreichere Bekämpfung des Heidenthums, und zuletzt völlige Ausrottung seiner Einrichtungen und Erzeugnisse. - Im J. 845 liessen sich vierzehn böhmische Fürsten in Regensburg taufen. Bald darauf kam mit dem Hzg. Boriwog die christliche Religion auf den Thron. Seine kurze Regirung nach seiner Taufe machte, dass er für das Christenthum weniger thun konnte, als sein Sohn Spitihnew that, den die ältesten Legenden als den Urheber und ersten Beförderer der christlichen Religion in Böhmen rühmen. Die nach dem Tode Swatopluks in Mähren entstandenen Unruhen veranlassten den Hzg. Spitihnew im J. 895 mit dem teutschen Reiche in genauere Verbindung zu treten, und so erhielt Böhmen seine ersten christlichen Lehrer aus Teutschland. Diese brachten lateinische Schriftzüge, mit welchen sie schon früher slawische Wörter und das Nöthigste zum Unterrichte des Volks zu schreiben gewohnt waren, (namentlich thaten dieses zwei Merseburger Bischöfe, Boso vor 971, und Werner vor 1101) nach Böhmen, und theilten sie dem Volke mit; während fast gleichzeitig bei den südlichen Slawen an der Donau, und von dort bis nach der Slowakei und Mähren hinauf, Kyrills eigentlich für Slawen verfertigtes Alphabet in Gebrauch kam. In Böhmen selbst fasste Kyrills Erfindung nie Wurzel. Die Misshelligkeit zwischen Rom und Constantinopel verhinderte, dass die Sprache der kyrillischen Liturgie und Bibelübersetzung nicht gemeinschaftliche Schrift-und Büchersprache aller Slawen, wozu sie

auf

auf dem Weg war, geworden ist 5). Die Schicksale der böhmischen Sprache waren nun, wie die des Landes, das Religion, Sitten und Verfassung änderte, und dem Einflusse der Fremden immer mehr Raum gab, verschieden. Neben der böhmischen wurde die lateinische, als diplomatische, und bald auch die teutsche Sprache eingeführt. Ausser den schon an den Gränzen vorhandenen Ueberbleibseln teutscher Stämme, führte nämlich das Christenthum teutsche Priester als Bedürfniss ein, denen bald mehrere Ansiedler freiwillig, und teutsche Kriegsgefangene gezwungen nachfolgten. Man erlaubte ihnen nach ihren Rechten und Gesetzen zu leben; sie wurden sämmtlich für freie Leute erklärt, und erhielten viele wichtige Gerechtsame. Der Hofstaat der Herzoge ward bald nach teutschen Mustern umgeformt. Viele teutsche Rechtsansichten, namentlich des Lehnrechts, wurden angenommen. Im X. Jahrh. waren bereits viele Ortschaften ganz mit Teutschen besetzt. Zu Ende desselben kommt die erste teutsche Prinzessin, Hemma von Sachsen, als Gemahlin Boleslaws II., nach Böhmen. Ihr Hofcaplan, der Benedictiner Ditmar von Magdeburg, wird erster Bischof von Prag. Unter dem Einflusse des Lateinischen und Teutschen änderte sich die böhmische Landesmundart, und entfernte sich immer mehr von ihrer Quelle. Man nahm von nun an fremde Wörter auf; man bildete auch nach dem Muster der lateinischen und teutschen Sprache neue aus böhmischen Wurzeln; manche andere, die schon vorhanden waren, bekamen durch Uebertragung auf einen andern Gegenstand neue Bedeutungen.-Aus dieser Periode kennen wir, ausser den Namen der Berge und Flüsse, Städte und Schlösser, und der ersten Herzoge, die Cosmas im 1ten Buche seiner Chronik verzeichnet hat, ausser den Benennungen der Wochentage und Monate, von denen die ersten offenbar christlichen Ursprungs sind, ausser dem Vaterunser, dessen älteste Formel dem IX - X. Jahrh. angehören mag, vorzüglich das dem h. Adalbert, zweiten Bischofe von Prag, einem gebornen Böhmen, zugeschriebene böhmische Kyrie eleison - Lied. Aber schon bei der Einsetzung des ersten

b) Die Schicksale der kyrillischen Liturgie in Böhmen sind schon oben § 11. angegeben worden. Vgl. Dobrowsky's Slawin S. 434 ff. Dessen Geschichte der böhm, Liter. S. 46 ff.

Bischofs Ditmar soll das Volk dieses Lied gesungen haben, wonach es noch älter seyn müsste. Um diese Zeit sollen, den Chroniken zufolge, bereits mehrere Schulen errichtet worden seyn, namentlich zu Budeč, unweit Prag, und später in Prag, bei der Teyner Kirche; allein ihr Daseyn ist, selbst bei der Nachricht, dass der h. Wenceslaw zu Budeč von einem Priester in der lateinischen Sprache unterrichtet worden, unerwiesen, und im Fall ihrer Zulassung, der unmittelbare Einfluss auf die Landessprache äusserst gering, da ja bekanntermaassen in denselben das Lateinische ausschliesslich getrieben worden.

**§.** 39.

Zweite Abtheilung. Von der gänzlichen Ausrottung des Heidenthums bis auf Kg. Wenceslaw IV. oder bis auf Huss. J. 1000—1410.

Mit der Regirung Boleslaws II. ward der Sieg des Christenthums in Böhmen entschieden. Seine Nachfolger befolgten die von ihm vorgezeichnete Bahn. Diess brachte sie in nähere Verbindung mit christlichen Staaten, vorzüglich mit Teutschland. Hzg. Udalrich (1013-1037) erhält das Recht, bei der Kaiserwahl mitzustimmen. Hzg. Břetislaw I. (1037 — 1053) suchte durch die Erbfolge für den ältesten Prinzen des Hauses die Thronfolge gegen Unordnungen zu schützen. Unter den Hzgg. Wratislaw II., Sobeslaw und Wladislaw II. ward die Macht Böhmens befestigt, und die königliche Krone errungen. -In dieser Periode wirkte das Christenthum schon mächtiger auf die Cultur des Landes ein. Die Zahl der Klöster wuchs; Schulen werden eröffnet; gelehrte Kenntnisse dringen nach und nach ins Land. Benedictiner fördern die Künste der Civilisation. Herzoge, Bischöfe, Aebte und Wladyken reisen ins Ausland, vorzüglich nach Rom, und kehren mit Kenntnissen bereichert zurück. Es ordnet sich die Verfassung; Reichstage werden öfters gehalten, Verträge zwischen dem Herzoge und den Grossen werden errichtet, und Letzteren bedeutende Freiheiten gesichert. Der Bürgermeister von Prag ist schon ein '

<sup>•)</sup> Dobrowsky Gesch. der böhm. Sprache u. Liter. 64 -- 80.

ein mächtiger Mann. Als tapfere Krieger und wichtige kaiserliche Beistände erscheinen die böhmischen Fürsten mit ihren Mannen: aber nicht eroberungssüchtig, son-dern friedliebend. Das Lehn - und Ritter — aber auch das Söldner - Wesen beginnt, damit Ackerbauer und Bergmann geschont bleiben. Bergbau und Metallarbeiten sind schon um diese Zeit ein Hauptindustrie-Zweig. - Um diese Zeit lebte der berühmte Cosmas (geb. 1045, gest. 1125), der erste Chronist Böhmens, und sein Zeitgenosse Vincentius, Domherr zu Prag, ebenfalls berühmt durch seine Chronik, die er dem Kg. Wladislaw II. und der Königin widmete. - Die Könige von Böhmen Premysl Ottokar I., Wenceslaw I., Ottokar II. und sein Sohn Wenceslaw II., begünstigten die Städte auf eine solche Art, dass ihr Wolstand sichtbar zunahm. Der Handel, zu dessen Beforderung die Könige verschiedene Freiheitsbriefe ertheilten, erweckte den Geist der Thätigkeit; diese erzeugte Ueberfluss und nährte die Künste. Durch Gesetze, die zu der Zeit die vornehmsten Städte schriftlich aufsetzen liessen, ward Ruhe und Ordnung in denselben hergestellt. Der Adel war reich und mächtig, und der königliche Hof so glänzend, dass er nach dem kaiserlichen der erste in ganz Teutschland war. Aber gleichzeitig gewannen teutsche Sprache und Sitten immer mehr Ansehen im Lande. Im XI. Jahrh. verwies Spitihnew II. sämmtliche Teutsche des Landes. Sie wurden aber bald wieder zurückberufen, und mehr als jemals begünstigt. Wratislaw, von Heinrich IV. zum Könige erhoben, ertheilte der teutschen Gemeinde zu Prag durch einen Freiheitsbrief gesetzliches Daseyn. Ausbreitung erhielt die teutsche Sprache durch die im XII - XIII. Jahrh. in Schaaren vom Rhein und der Donau nach Böhmen ziehenden Mönchsorden, und Ansiedelungen von Künstlern, Handwerkern und Ackersleuten, die der Staatsklugheit wie der Frömmigkeit gleich willkommen waren. Denn die böhmischen Grossen sahen weder die Verbindung mit den Teutschen, noch die Abhängigkeit von den Kaisern, noch die Königswürde gern. Premysl Ottokar II. zog abermals viele Teutsche ins Land, ertheilte ihnen, besonders in den Gegenden an den östlichen Gebirgen, Wohnplätze, Freiheiten, und errichtete aus ihnen seine Leibgarde. Der Hof beliebte ganz vorzüglich die teutsche Sprache. Unter den Wahlkönigen aus teutschen Häusern wurde der Einfluss der teutschen Sprache und Sitten auf Böhmen entscheidend. Unter Johann von Luxenburg ist der Nachahmungstrieb der Böhmen durch das Neue und Ungewohnte, das sie bei seinem Hofe sahen, mächtig gereizt worden. Ein grosser Theil derselben, besonders aber die höhern Classen, fanden an fremden Sitten, Kleidern, Stiefeln, am neuen Haarputze und an der teutschen Sprache Geschmack. Sie ahmten das Fremde nach, nicht anders, als wenn sie geglaubt hätten, sie müssten nun nach erloschenem Premyslischen Stamme aufhören, Böhmen oder Slawen zu seyn. Es wurde zum Sprichworte: die Böhmen sind wie die Affen. Der Adel und der Bürger von feinerer Lebensart in der Hauptstadt nahmen die Hofsprache und teutsche Namen an. Die ersten geschriebenen Stadtrechte haben teutsche Rathsmänner zu Prag 1341 mit des Königs Bewilligung in teutscher Sprache entworfen. Doch ward die lateinische Sprache noch immer in öffentlichen Verhandlungen, und wenn Urkunden ausgestellt werden sollten, allgemein gebraucht. Nach der Chronik des teutschen Abts von Königsal war um 1330 bei Hofe und in den meisten Städten die teutsche Sprache mehr im Gebrauche, als die böhmische. Dass auch öffentliche Aemter und königliche Schlösser vom Könige an Ausländer vertheilt wurden, damit konnten die echten Böhmen weniger zufrieden seyn. Es entstanden zwischen ihm und den böhmischen Herren Misshelligkeiten, und der König musste endlich dem festen Sinne und der Macht der letztern nachgeben. - Durch Johanns grossen, in Frankreich gebildeten Sohn, Karl I. (als Kaiser IV.), erreichte Böhmen seinen höchsten Glanz. Er wusste die Begünstigungen, die er als Kaiser den Teutschen angedeihen liess, eben so klug als König von Böhmen zu mässigen, dass beiden Parteien Genüge geschah, und keine Klage laut werden konnte. Verherrlichung des Vaterlandes war das Ziel seines Lebens. Er verschaffte zuerst Böhmen das politische Uebergewicht in Mitteleuropa. Prag war zu seiner Zeit nicht nur die volkreichste Stadt in ganz Teutschland, sondern des kaiserlichen Hofes wegen auch

zugleich der Sammelplatz der Künste und Wissenschaften. Er stiftete nach den Vorbildern von Paris und Bologna die erste slawische') Universität in Prag (1348), damals für halb Europa die Sonne des wissenschaftlichen Lichts, wobei er jedoch den Ausländern an derselben drei Stimmen im Senat, den Böhmen hingegen nur eine einräumte, und hiedurch den Grund zu der nachfolgenden heftigen Reaction der böhmischen Nationalität legte. Die Ungern, Polen, Böhmen, Mähren, Russen, Schweden und alle Teutschen trieben hier ihre Studien. Mehrere böhmische Geschichtschreiber zeichneten sich unter ihnen aus. Böhmen erfreute sich damals eines echten Nationalruhms. Die wichtigsten Ehrenstellen am kais. Hofe und in der Reichskanzlei bekleideten Böhmen. Mehrere Bisthümer ausserhalb Böhmen waren von ihnen besetzt. Zu den vornehmsten Gesandtschaften wählte man sie; sie waren die Anführer im Kriege. Ein geborner Böhme zu seyn, galt für einen ausnehmenden Vorzug. Viele auswärtige Fürsten kauften sich an, um diesem Lande anzugehören. Alles strömte nach Böhmen: daher die. grosse damalige Bevölkerung. Aber nicht lange währte dieser glückliche Zustand Böhmens. Schon unter Karls Sohn, Wenceslaw IV. (als Kaiser I.), entspannen sich die Händel mit der Geistlichkeit und die weitern religiösen Zwiespalte, welche von den wichtigsten allgemeinen Folgen waren. Alle Leidenschaften brachen in ihrer Roheit aus; die begünstigten Teutschen entslammten aufs neue den Hass der hintangesetzten Slawen.

Die Schicksale der böhmischen Sprache waren seit dem XI. Jahrh., dem steten Wechsel der innern und äussern Verhältnisse des Landes gemäss, sehr verschieden. Zu Anfange des XI. Jahrh. schien ihrer Cultur und Gestaltung ein neuer Glücksstern aufzugehen. Der heil. Prokop bauete um 1030 das Kloster Sazawa, und besetzte es mit slawischen Mönchen. Sie wurden zwar, weil man sie der Ketzerei beschuldigte, kurz nach seinem Tode (1053) von Spitihnew vertrieben, und teut-

<sup>1)</sup> Zwar legte Kazimierz der Gr. nach Soltykowicz (Ostanie Akad. Krak. 810. 8. 96.) bereits 1347 den Grundstein zu der Krakauer Hochschule; aber ihre förmliche Organisirung u. päpstl. Privilegirung erfolgte doch erst unter Władysław Jagiello 1400, während das päpstl. Privil. der Prager Univ. vom 26. Jan. 1347 und die k. Stiftungsurk. vom 6. Apr. 1348 datirt ist.

sche eingeführt; allein Wratislaw II. lud sie zurück und beschützte sie zeitlebens mächtig, wie es scheint in der-Absicht, den slawischen Ritus an mehreren Orten in Böhmen, vielleicht nach und nach im ganzen Lande, einzuführen, was unstreitig auf die Cultur der böhmischen Mundart den grössten Einfluss gehabt haben würde. Der Papst Gregor VII. war aber hierin unerbittlich. Nach Wratislaws Tod mussten diese Mönche abermals den teutschen Platz machen. Von nun an findet man weiter keine Spuren der kyrillischen Liturgie und Schrift in Böhmen; die unter Karl IV. zu Emaus eingesetzten Benedictiner waren Glagoliten. Die lateinische Geistlichkeit Böhmens widersetzte sich, wie man aus Cosmas sieht, aus allen Kräften der Einführung der slawischen Liturgie in Böhmen. Diese Abneigung ging so weit, dass man nicht einmal Spuren der altslawischen Kirchensprache in der gleichzeitig oder kurz darauf gemachten böhmischen Uebersetzung der Evangelien findet. - Die böhmische Sprache gestaltete sich vielmehr fortwährend unter dem Einflusse der lateinischen und teutschen. Die grössten Fortschritte machte, besonders in der ersten Hälfte dieses Zeitraumes, die Sprache der Dichtkunst. Allein in derselben muss man die profane oder lyrischepische, von der religiösen oder historisch-didaktischen wol unterscheiden. Jene behielt ihre Selbständigkeit noch lange Zeit hindurch, und wahrscheinlich bis zu der Stiftung der Prager Universität; diese ermangelte alles poetischen Geistes. Im Allgemeinen herrscht in den aus der Erinnerung vergangener Heldenzeiten entsprungenen, Gedichten sowol, als auch in den der Innigkeit und Wärme des häuslichen Lebens entkeimten Volksliedern Originalität, wahre dichterische Weihe, eine lebendige, kräftige, numeröse Sprache; in den spätern Legenden, Fa-beln und didaktischen Gedichten hingegen auffallende Leere, Mattigkeit und Geistesarmuth. Die Blüthezeit der böhmischen lyrisch - epischen Dichtkunst scheint, gleich der herrschenden Periode der Minnesänger, in die zweite Hälfte des XII. und in den Anfang des XIII. Jahrh. zu fallen, obwol kein Grund vorhanden ist, die böhmische Nationalpoesie dieser Zeit für eine Tochter der provenzalischen oder teutschen zu halten.

Der

Der Rittergeist, und in seinem Gefolge die Romantik, wehten damals gleich mächtig über halb Europa. Gleich wie nun in Teutschland Könige, Fürsten u. Ritter in die Reihe der Dichter traten; eben so begünstigten hier die Grossen des Landes die Dichtkunst auf ihren Burgen, und machten nicht selten selbst gelungene Versuche in derselben. Der Geist der Lumire und Zaboje ruhte noch auf den böhmischen Nationaldichtern. Unter den böhmischen Fürsten wird Kg. Wenceslaw I. (1230 - 53), Ottokars II. Vater, als Musenfreund und Dichter gerühmt; allein das ihm zugeschriebene teutsche Minnelied ist in der böhmischen Sprache weit älter vorhanden, und wahrscheinlich aus dieser in jene ihm zu lieb von irgend einem reisenden Minnesänger übersetzt worden. Der unglückliche Zawis Witkowic aus dem Rosenbergischen Geschlechte, der Kg. Wenceslaws II. Mutter heirathete, und 1290 enthauptet wurde, soll, nach dem Zeugnisse Hágeks und Balbins, im Kerker viele, unstreitig böhmische, Lieder verfertigt haben. der Errichtung der Universität zu Prag ward es mit der Nationaldichtkunst umgekehrt. So gross nämlich der Einfluss der Universität auf die Bildung der böhmischen Sprache, vorzüglich in der Folge war, so wenig war er der Dichtkunst erspriesslich. Diese ging zu Anfange des XIV. Jahrh. mit so mancher Volkssitte zu Grabe. Statt des einheimischen, reimlosen, rhythmischen Verses wurde von nun an Jahrhunderte lang in 8sylbigen Zeilen gereimt. Stoff und Gehalt hielten mit der Form gleichen Schritt. Die Jugendperiode des böhmischen Volks und mit ihr das poetische Leben hörten auf. Um so mehr fing die Prosa an sich zu entfalten, besonders seit Karl IV. Dieser setzte nämlich die böhmische Sprache mit der teutschen und lateinischen in gleiche Rechte ein; er lernte selbst nicht nur böhmisch sprechen, sondern auch schreiben, und wenn gleich noch alle Urkunden in seiner böhmischen Kanzlei entweder in lateinischer oder teutscher Sprache ausgefertigt wurden, so vergass er doch nicht die slawische Sprache selbst den Söhnen der Kurfürsten in der goldenen Bulle 1356 zu empfehlen. Schon als Stifter des Benedictiner - Klosters in Emaus für die slawischen Mönche aus Kroatien bezeugte er, wie werth

ihm die slawische Sprache war. Seine Frau, die Kgn. Elisabeth (gest. 1393), hat auf die Einfassung ihrer Löffel böhmische Sprüche eingraben lassen. Sein Sohn, Wenceslaw IV., ging noch weiter, und liess, der erste unter den böhmischen Königen, auch schon Urkunden in böhmischer Sprache ausfertigen, deren älteste vom J. 1394 ist. Sonst gab es bereits früher böhmische, aber keine königliche Stiftungsbriefe, z. B. von den Hohenelber Bürgern 1586, von Jodok, Markgrafen in Mähren 1393, vom Prokop 1395. Um das J. 1374 musste das Schreiben prosaischer Bücher in böhmischer Sprache, vorzüglich geistlichen Inhalts, schon Ueberhand genom-men haben, da es nach Th. Stjtný Leute gab, die dieses aus Eifersucht laut missbilligten. Einzelne Theile der Bibel mussten schon vorhanden seyn, wenn gleich kein Codex der ganzen Bibel aus dem XII. Jahrh. vorkommt. Wenceslaw hatte unter seinen Hofleuten auch geschickte Männer, welchen man böhmische Uebersetzungen damals beliebter Werke zu danken hat. Alles dieses war recht geeignet, die herrschende Periode der böhmischen Nationalliteratur, die nun mit dem Anfange des XV. Jahrh. beginnen sollte, vorzubereiten.

Von den Sprachdenkmälern dieses Zeitraums wollen wir anführen: 1.) Die Gesänge der Königinhofer Handschrift: Benes Hermanow von der Vertreibung der Sachsen aus Böhmen im J. 1205, oder nach Andern 955-78. 84 Verse; Ulrich und Boleslaw, von der Vertreibung der Polen aus Prag im J. 1003, 62 Verse; Jaroslaws Sieg über die Tataren bei Ollmütz im J. 1241, 302 Verse; das Turnier am Hofe eines Fürsten 142 Verse, nebst acht kleinern Volksliedern; ferner das Minnelied des Kgs. Wenceslaw I. 2.) Das bekannte Lied vom h. Wenzel: Swatý Wáclawe, wýwodo české země. 3.) Eine gereimte Legende von 12 Aposteln in der k. Hofbibl. zu Wien. 4.) Ein Brief vom Himmel in die Stadt Galatan gesandt, Fragment. 5.) Ein Fragment von einer gereimten Leidensgeschichte, entdeckt vom Hrn. Kinský. 6.) Ein ganzer Psalter, nebst den gewöhnlichen Gesängen aus dem A. und N. Testamente, dem Te Deum, dem Athanasischen Symbolo, der Litanei von allen Heiligen, dem Officium für die Todten, in der öffentlichen

Bibl. zu Prag. 7.) Die Stücke der Dobrowskyschen Handschrift aus der ersten Hälfte des XIV. Jahrh., als da sind : a.) die Legende vom h. Prokop, b.) Die neun Freuden Maria, c.) die weinende Magdalena am Grabe Jesu, d.) das Weinen der Jungfrau Maria, e.) die Passion, f.) die zehn Gebote, g.) die Fabel vom Fuchse und Kruge, h.) verschiedene Satyren. 8.) Der sogenannte Bohemarius in der Bibl. der Prager Domkirche vom J. 1309, ein lat. böhm. Vocabularium in 886 Hexametern. 9.) Die Alexandreis, in böhm. Versen aus dem Lat., in der Bibl. der Prager Domkirche. 10.) Eine gereimte böhm. Chronik, die bis 1314 reicht und gewöhnlich, wiewol fälschlich, dem Bunzlauer Domherrn Dalimit Meziřícký zugeschrieben wird; ihr unbekannter Vf., der vermuthlich auf der Burg irgend eines Herrn (etwa Wilhelms von Hasenburg) die Thaten seiner Vorväter in Reime brachte, ist voll des glühendsten Hasses gegen die Teutschen (er schrieb unter dem Kg. Johann); sein Werk ist ein Lieblingslesebuch der Nation durch zweihundert Jahre geblieben, und nach seinem Beispiele besangen andere Dichter einzelne Heldenthaten der Alten in Reimen, herausg. von P. Ješin 620., F. Procházka, Pr. 786. 8. 11.) Verschiedene Gedichte, meist geistlichen Inhalts, in einer Handschrift in der Bibl. der Prager Domkirche: a.) der böhm. Alanus, b.) Gedächtniss des Todes, c.) die Himmelfahrt Mariä, d.) Sechs und zwanzigerlei Narren, e.) Fünf Quellen der Sünde, f.) Anselmus von dem Leiden Christi, g.) Catonis disticha böhm., h.) Gebete, i.) Ein lat. böhm. Vocabularium u. s. w. 12.) Eine gereimte Leidensgeschichte Christi in der Fürst Lobkowicischen Bibl. zu Raudnic. 13.) Der böhm. Cato in mehreren Handschriften. 14.) Der neue Rath (nowá rada), in Reimen von Smjl v. Riesenberg, genannt Flaska. 15.) Tristram, ein Ritterroman aus dem Teutschen, über 9000 Verse, in der Bibl. der PP. Minoriten vom J. 1449, in Stockholm vom J. 1483. 16.) Der Tandarias und die schöne Floribelle, gleichfalls ein Ritterroman in Reimen. 17.) Die trojanische Geschichte aus dem Lateinischen des Guido von Columna, in mehreren Handschriften, nach dem N. Testamente das erste gedruckte Buch in böhmischer Sprache (ohne Druckort

und Jahrzahl) etwa vom J. 1476 1), 2te Ausg. Prag 488. 4. 3 A. Pr. 603. 8. 4 A. Pr. 790. 8. 5 A. 812. 18.) Tkadleček, der kleine Weber, ein Gespräch zwischen dem von seiner Geliebten verlassenen Liebhaber und dem Unglücke, in mehreren Handschriften. 19.) Die ältesten böhmischen Landrechte, von Andr. v. Duba, oberstem Landrichter unter Ks. Karl IV. und Kg. Wenceslaw IV. gesammelt, in der kais. Hofbibl. zu Wien. 20.) Die gemeinen Rechte sammt dem Lehnrechte, aus dem Teutschen, in der Prager Bibl. 21.) Der Sachsenspiegel oder das Magdeburger Recht, eb. 22.) Das Leben Karls IV. sammt der Krönungsordnung, in einer Handschr. zu Leitmeritz, herausg. von Ambr. v. Ottersdorf Ollmütz 555., von F. J. Tomsa Pr. 791. 8. 23.) Die böhmische Chronik, welche auf Befehl Ks. Karls IV. ein Ungenannter in lateinischer Sprache zusammentrug, von Přibjk von Tradenin, genannt Pulkawa, ins Böhm. übersetzt, und herausg. von F. Procházka Pr. 786. 8. 24.) Eine Chronik von römischen Kaisern, aus dem Latein. vom Mr. Laurentius, K. Wenceslaws Hofbedienten, übersetzt. 25.) Die Reisebeschreibung des Ritters Mandeville, aus dem Teutschen von demselben Mr. Laurentius, in mehreren Handschriften, herausg. Pilsen 510. 8.. 513. 8., Pr. 610., Pr. von Kramerius 796. 811. 26.) Das Traumbuch (Snář) vom Mr. Laurentius von Prag aus dem Lat., in mehreren Abschriften, herausg. von Hágek Pr. 550. 581. 8. 27.) Die fabelhafte Geschichte Alexanders aus dem Latein., in mehreren Handschriften, herausg. Pilsen 513. 28.) Martiniani oder die römische Chronik, von Beneš v. Horowic, Ritter des Grabes Christi, um 1400 aus dem Teutschen übersetzt, gedr. Pr. 488. 29.) Die böhm. Uebers. der Historia Scholastica des Peter Comestor oder Manducator, in mehreren Handschr. 30.) Horae od. Tagszeiten (hodiny), eine Sammlung verschiedener Erbauungsschrif-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) So nach Hrn. Dobrowský, der die in der Unterschrift am Schlusse des Werkes ausgedrückte Jahrzahl 1468 nicht von dem Drucke, sondern nur von der Handschr., die man dem Setzer vorlegte, gelten lassen will. Nach Hrn. Jungmann hingegen (Hist. lit. č. S. 49. 68.), dem ich beipflichte, bezieht sich die Jahrz. 1468 auf den Druck. Pelzels Muthmassung, dass der im Ind. lib. boh. proh. verzeichnete gedruckte Brief Hussens an Jakaubek vom J. 1459 (welche Zahl Hr. Dobrowský für einen Druckfehler statt 1495 hält), durch irgend einen reisenden Böhmen zum Druck befördert sey, wiederholt Hr. Jungmann S. 94. Hiernach ist das oben S. 242 – 43. gesagte zu berichtigen.

ten. 31.) Christlicher Unterricht, den der böhm. Edelmann Thomas v. Štjtný für seine Kinder schrieb, in mehreren Handschr. 32.) Ein asketischer Traktat von verschiedenen Tugenden, in einer Handschrift der öff. Bibl. in Prag vom J. 1383. 33.) Des heil. Augustinus Spiegel (zrcadlo) eb. 34.) Des jüdischen Meisters Samuel Buch von der Ankunft des Messias, aus dem Lat., gedr. Pils. 528. 4. 35.) Das Testament der 12 Patriarchen, in einer Handschr. bei den PP. Piaristen zu Lipnik in Mähren, gedr. zu Prosnic 545. 8. Pr. 570. 8. 36.) Des Predigers Joh. Milic (gest. 1374), Tractat von den grossen Trübsalen der Kirche, gedr. Pr. 542. 4. 37.) Die Philosophen (mudrci) aus dem Lat., gedr. Pr. 514. 8. 38.) Von den vier Haupttugenden, Pils. 505. 529. 39.) Elucidarius (Lucidař o wšech wěcech), öfters gedruckt, zuletzt 783. 40.) Sequentionarius, ein Vocabular, Ms. 41.) Zwei lat.-böhm. Vocabularien, in der öff. Bibl. in Prag, und in dem Benedictinerkloster zu Reygern in Mähren. 42.) Ein lat. deutsch-böhm. Vocabularium zu Brünn. 43.) Der Bohemarius minor, in der Prag. Bibl. 44.) Einzelne biblische Bücher in verschiedenen Bibliotheken, als ein Psalter auf Pergament in 4. in der Bibl. der Prager Domkirche, ein Psalter vom J. 1396. in der herzogl. Bibl. zu Oels in Schlesien, die Propheten Isaias, Jeremias und Daniel in der Prag. Bibl., die Evangelien in der Wiener Hofbibl., die Evangelien aus dem Matthaeus in der Prager öff. Bibl., die Prologen des Hieronymus in der Bibl. der Domkirche u. m. a. \*)

§. 40.

Der zweiten Periode erste Abtheilung. Vom Anfange des Hussitenkrieges bis auf die Verbreitung der Buchdruckerkunst in Böhmen, oder bis auf Ferdinand I. J. 1410—1526.

Mit Kg. Wenceslaw und Huss beginnt eine neue Aera des böhmischen Volkslebens und der Nationalliteratur.—

s) Den Druck vieler, vorzüglich älterer Gedichte aus diesem Zeitraum verdanken wir Hrn. W. Hanka, der sie unter dem Titel: Starobylá skládan, Památka XII -- XV. stoletj, Prag 817 -- 23. 5 Bdchen kl. 8. herausgab. Vgl. Dobrowskýs Gesch. der böhm. Sprache und Literatur. S. 80 -- 188.

Wikless, des englischen Luthers, Schriften waren schon vor dem Flüchtlinge Payne nach dem aufgeklärten Böhmen, dessen Königstochter die Gattin des brittischen Herrschers war, gekommen, und vorzüglich von Joh. Huss und Hieronymus Pragensis verbreitet. Beide erhoben ihre Stimmen laut gegen die verderbten Sitten der Weltlichen und Geistlichen, beide predigten laut die neue Lehre, die sich dem Volke durch Reichung des Abendmahls in beiderlei Gestalt am auffallendsten versinnlichte, und mussten dafür den Scheiterhaufen zu Costanz (1415) besteigen. Ihre Hinrichtung wurde von dem grössten Theil der Böhmen als eine Beschimpfung der Nation angesehen, und das tief empörte Volk griff zu den Waffen. Joh. Žižka stellte sich an die Spitze der Hussiten. Verwüstungen aller Art, mit Morden, Sengen und Brennen innerhalb und ausserhalb der Gränzen folgten nach. Der unter solchen Umständen zur Regirung gelangte Ks. Sigmund wollte mit bewaffneter Hand die Ruhe wieder herstellen. Diess gelang ihm zwar, aber erst kurz vor seinem Ende. Die Hussiten schwächten sich durch Trennung in Parteien: so z. B. die Calixtiner oder Utraquisten, den Genuss des Kelchs im Abendmahl ansprechend, die Taboriten, von der Stadt Tabor. ihrem Hauptsitze, eine gänzliche Kirchenreformation verlangend; die sie mit Gewalt durchsetzen wollten, (andere waren die Horebiten, Pikarditen, Adamiten). Nachdem jenen von der Synode zu Basel durch die Prager Compactaten (1434) der Kelch zugestanden worden, kehrten sie selbst die Waffen gegen diese und andere Fanatiker, und nöthigten sie, besonders nach der grossen Niederlage bei Böhmischbrod (1434) zum Iglauer Frieden (1436). Aus den Taboriten gingen die böhmischen und mährischen Brüder, und später noch manche andere Secte in Böhmen hervor, die, wenn auch gedämpft, dennoch von Zeit zu Zeit, wie verloschene Flammen aufloderten. Unter fortdauernden gewaltigen Befehdungen der Katholiken und Utraquisten kam mit der Kaiserwürde zugleich auch die böhmische Krone 1438 wieder an das österreichische Haus. Albrecht V. (als Kaiser II.) bahnte sich durch die Vermählung mit Sigmunds

munds Tochter den Weg zum böhmischen Throne, von dem ihn schon 1439 der Tod abrief. Nach mancherlei Factionsränken, denen die Religion als Vorwand dienen musste, ward das Kind Ladislaw, Albrechts Nachgeborner, unter einer Regentschaft, König. Aber die Factionen bekämpften sich fort, bis der grosse Georg von Podébrad, Haupt der Utraquisten, die Statthalterschaft und die innere Ruhe errang. Nach Ladislaus Tode 1457 behaupteten die Stände ihr Wahlrecht, und ernannten den bisherigen Statthalter zum Könige 1458 - 71. Diess gab dem Nationalgeist neuen Schwung. Unter dem polnischen Prinzen Wladislaw II. wurden die kaum gestillten Leidenschaften wieder rege; der auf 31 Jahre zu Kuttenberg 1484 zwischen den Katholiken und Calixtinern geschlossene Religionsfriede ging wenig in That über. Mittlerweile breiteten sich die aus Frankreich gekommenen Pikarditen, sich einfach an die Bibel haltend und alle katholische Kirchensätze verwerfend, ungemein aus, wurden aber aufs grausamste verfolgt, den Flammen übergeben und aus dem Lande gejagt. Nicht viel besser wurden Luthers Anhänger, und noch früher die böhmischen Brüder, behandelt. Gegen letztere schickte der Papst Alexander VI. den Inquisitor Heinr. Institoris (1499), angeblich um die Waldenser und Pikarditen zu bekehren. Kg. Wladislaw erliess wiederholte scharfe Befehle gegen sie 1503. 1504. 1508. Durch zahlreiche mitunter kräftige Apologien reizten diese noch mehr ihre Gegner. Aber kaum wurden Luthers Schriften in Böhmen bekannt, als sich die Evangelisch gesinnten Böhmen, Utraquisten und Brüder, an die teutschen Reformatoren anschlossen. Diess veranlasste die erste heftigste Verfolgung der Lutheraner in den J. 1524 - 28. Viele Anhänger der neuen Lehre wurden verwiesen, andere mit ihren Büchern verbrannt. Gleichzeitig (1524) wurde in Prag durch ein Decret die strengste Büchercensur eingeführt. Die Brüder konnten jetzt also nur ausserhalb Prag ihre Bücher drucken.

Unter diesen gewaltigen, politisch-religiösen Stürmen, welche das ganze XV. Jahrh. hindurch Böhmen erschütterten, reifte die schon von Karl IV. begünstigte

böhmische Landessprache allmählig zur Herrscherin über ihre Nebenbuhlerinen heran. Der wichtigste, folgenreichste Schritt geschah unter Wenceslaw IV. Die inzwischen mündig gewordene böhmische Nation, deren geistige Repräsentanten die Lehrer bei der Prager Universität, Huss und Hieronymus an der Spitze, waren, sah sich durch die Vergebung von drei Stimmen an Ausländer in ihren natürlichen Rechten gekränkt, und verlangte vom Könige in dieselben eingesetzt zu werden. Nach einjährigem Widerstand setzte endlich der König im J. 1409 durch ein Decret das umgekehrte Verhältniss fest, und theilte der böhmischen Nation bei allen Acten an der Universität drei, der teutschen hingegen eine Stimme zu, was die berühmte Gelehrten-Auswanderung aller teutschen Lehrer, 20,000 Studenten, und die Errichtung der Universitäten Leipzig, Ingolstadt, Rostock u. a. veranlasste. Nach dem Abzuge der teutschen Professoren und Studenten ward nun die böhmische Partei an der Universität die herrschende. Dieses und die gleichzeitige Verbreitung von Wikless Schriften wirkte auf den Gang der böhmischen Nationalcultur entscheidend. Wiklefs Schriften wurden zwar verdammt, und der Erzb. Zbyněk liess sie sammeln und verbrennen; Joh. Huss aber missbilligte in seinen Predigten die Verbrennung derselben. Er fand bei vielen Beifall; auch die Laien nahmen Partei. Man verfasste und sang anzügliche Lieder. Der König wollte Ruhe schaffen, und verbot sie bei Lebensstrafe. Hierauf übersetzte Huss mehrere von Wiklefs Schriften ins Böhmische, und verschenkte sie an Laien und Frauen; andern liess er lateinische Abschriften zukommen. Gleichzeitig bekamen die Böhmen eine Uebersetzung der ganzen Bibel, ungewiss ob von Huss veranstaltet, aber gewiss von ihm verbreitet. Die meisten seiner Werke schrieb Huss in böhmischer Sprache. Mr. Hieronymus von Prag und Mr. Jacobellus, der Beforderer des Kelchs, thaten ein Gleiches. Huss richtete das böhmische Alphabet neu ein, und bestimmte die Orthographie fester. Nach Hussens und Hieronymus Hinrichtung nahm selbst das gemeine Volk an theologischen Streitigkeiten Theil. Unter den Schutzschriften,

die'

die für Hussens Lehre in böhmischer Sprache erschienen. war die von einem Frauenzimmer verfasste die merkwürdigste. Man führte in allerlei Spottgedichten bittere Klagen. Nach dem Tode Wenceslaws (1419) thaten sich die Taboriten durch Liebe zur Muttersprache hervor; ihr Bischof Nikl. von Pilgram (Pelhřimow) schrieb selbst einiges in böhmischer Sprache. Ihren Gottesdienst hatten die Taboriten schon vor 1425 in böhmischer Sprache zu verrichten angesangen. Von ihres Anführers Žižka Hand hat man noch einige böhmische Originalbriefe; auch verdankt man ihm eine böhmische Kriegsordnung, Kriegslieder u.s.w. Während dieser Zeit vervielfältigten sich die Abschriften der Bibel: einige sollten sogar von taboritischen Weibern verfertigt worden seyn. Aeneas Sylvius selbst rühmt der taboritischen Weiber Bibelgelehrsamkeit. Der Text der Bibel wurde fleissig revidirt: überhaupt kann man von 1410-1488 wenigstens vier Recensionen der ganzen Bibel und noch mehrere des N. Testaments unterscheiden. Als zwischen den Katholiken und einem Theil der Hussiten (den Calixtinern oder Utraquisten) ein Vergleich zu Stande kam (1434), und die Taboriten mit Waffengewalt unterdrückt wurden, da wollten auch die Utraquisten bei der Messe die Muttersprache einführen, sie wendeten sich desshalb an den Kirchenrath zu Basel, erhielten zwar eine abschlägige Antwort, allein Rokycana und seine Anhänger liessen sich hiedurch von ihrem Vorhaben nicht abwendig machen. Daher die neuen Angriffe von Hilarius, Židek und andern Katholiken auf die Utraquisten. Schon wurde bei öffentlichen Verhandlungen, besonders unter König Georg und Wladislaw, die böhmische Sprache immer häusiger, bei Landtagen und dem Landrechte fasst ausschliessend gebraucht. In dieser Epoche hatte die Kenntniss der böhmischen Sprache bei den Mitbewerbern um die böhmische Krone nicht geringen Einfluss auf ihre Wahl 1). Nach 1430 wurden die Privilegien

<sup>1)</sup> Nach dem Tode Sigmunds (1438) erklärte sich eine Partei für den Bruder des polnischen Königs. Als die Gesandten der andern Partei die Ansprüche Albrechts bei dem Könige von Polen geltend zu machen suchten, gab ihnen dieser zur Antwort: die Polen und Böhmen hätten eine gemeinschaftliche Sprache, wären Völker einerlei Abstammung; mit den Teutschen aber hätten die Böhmen nichts gemein. Als die Stände (1440)

der Neustadt Prag, die Satzungen der Malerzunft, die Iglauer und Kuttenberger Bergrechte ins Böhmische übersetzt. Bei der königlichen Landtafel erhielt sich der ausschliessende Gebrauch der lateinischen Sprache noch am längsten. Erst seit 1495 fing man an, die Bücher bei derselben in böhmischer Sprache zu verlegen, worin die Mährer unter ihrem patriotischen Landeshauptmann Ctibor von Cimburg im J. 1480 den Böhmen vorgingen. Aber schon vom J. 1492 hat man gedruckte Landtagsschlüsse in böhmischer Sprache durch diese ganze Periode und bis auf die neuesten Zeiten herab. Der diplomatische Gebrauch der böhmischen Sprache erstreckte sich über einen Theil von Schlesien und die polnischen Herzogthümer Zator und Auschwitz (Oswjetjn), hier von 1481 bis 1559. Böhmische Inschriften auf Steinen kommen seit 1437, auf Grabschriften seit 1448, auf Glocken seit 1386, Namen mit böhmischen Flexionen auf Sigillen seit 1433 häufig vor. Mit dem Bücherdrucke machten sich die Böhmen sehr früh, am allerfrühesten unter allen Slawen, bekannt. Der älteste Druck ist schon oben S. 314 angeführt worden. Doch gab es erst seit 1487 eine bleibende Druckerei in Prag, wo auch die erste ganze böhmische Bibel 1488 fol. erschienen ist. Was früher herauskam, mögen wandernde Künstler gedruckt haben. Allein zu Anfange des XVI. Jahrh. kamen mehrere böhmische Druckereien auf; namentlich zu Prag, Pilsen 1498, Leitomyschl 1507, Jungbunzlau 1507. Weisswasser 1519, Wylimow 1521 u. s. w. Auch druckte man im Auslande böhmisch, in Nürnberg 1504 - 18, Venedig 1506. — Unter Wladislaw II. bildete sich vorzüglich der böhmische Geschäftsstyl aus. Alle Verordnungen wurden aus der böhmischen Kanzlei in der Landessprache erlassen. Die Archive sind voll von böhmischen Ürkunden aus dieser Zeit. Die Stellen bei den Behörden

21 wur-

dem Hzg. von Baiern Albert die Krone antrugen, hatten sie wol auf den Umstand, dass er am Hofe K. Wenceslaws erzogen der böhmischen Sprache kundig ist, Rücksicht genommen. Nach Georgs Tode (1471) ward Wladislaw auf den böhmischen Thron erhoben, weil sich die böhm. Stände, wie sie sich selbst gegen Kg. Mathias von Ungern äusserten, von ihm als einem Polen unter andern versprachen, dass des böhm. Volkes und der slawischen Sprache Ruhm durch ihn erhöhet werden würde. S. Dobrowsky's Gesch. der böhm. Sprache und Literatur S. 201.

wurden nur mit Böhmen besetzt, den Teutschen ward es durch neue Gesetze verwehrt, sich anzusiedeln. Vor den Gerichtsbehörden durfte man sich keiner andern, als der Muttersprache bedienen. Zu vertrauten sowol, als zu Geschäftsbriefen hatte die Sprache jetzt Biegsamkeit genug: daher die Menge der Briefe, die einzeln in Originalen in Archiven zerstreut, oder in Handschriften gesammelt vorkommen. Wenn es auf der einen Seite noch immer Leute gab, die entweder aus Unkunde, oder aus ästhetischer Ziererei den böhmischen Schriften gar nicht hold waren 2); so fehlte es auf der andern nicht an warmen Freunden und mächtigen Beschützern. Mehrere Patrioten verbanden sich, alles in böhmischer Sprache zu schreiben. Daher kamen neben den theologischen, politischen, juridischen und historischen Schriften, auch viele Unterhaltungsbücher, vorzüglich Romane, auf. — Der bessere, geläuterte Geschmack fing all-mälig an, sich über das böhmische Schriftwesen zu verbreiten. Seitdem Bohuslaw Hassenstein v. Lobkowic. der gebildeteste Böhme seiner Zeit, und andere bessere Köpfe die schönen Wissenschaften in Böhmen eifriger pflegten, Hieronymus Balbus Vorlesungen über die schönen Redekunste in Prag hielt, mehrere ausgezeichnete Männer (darunter, ausser den zwei genannten, Gregorius Pragensis, Joannes Sturnus, Joannes Ślechta, Sigmund von Lobkowic, Victor Corn. Wsehrd, Wenc. Pjsecký, Joh. Oppaviensis, And. Ctiborius, Augustinus Olomucius, Ulricus Rosensis, Joannes Wartembergensis, Mart. Crumloviensis, Stanisl. Thurzo, Christoph. Weitmühl u.m.a.) als Gelehrte von feinerer, humanistischer Bildung auftraten, die adeligen Jünglinge Studien halber häufiger Italien besuchten: da mussten die Böhmen mit den classischen Werken der Griechen und Römer immer bekannter werden. Man unternahm böhmische Uebersetzungen besserer Schriften. Der Einfluss des Lateins auf die Bildung und den Periodenbau der böhmischen Sprache

<sup>2)</sup> Boliusi. von Hassenstein und Lobkowic schilt den Uebersetzer einiger seiner Verse einen Esel und Barbaren. "Transtulit in patriam quidam meg carmina linguam; Haec proceres populus nobilitasque legit; Irascor facto bipedis vehementer aselli. — In messen ne quaeso meam, mi barbare, falcem insere: non etenim scripsimus illa tibi. "

wird zu Ende des XV. Jahrh. immer sichtbarer. Diess erhellet vor andern aus den Uebersetzungen des Greg. Hrubý von Gelenj und Vict. Corn. Wsehrd, die ihren Geist durch die alten classischen Schriftsteller gebildet hatten. Die Sprache gewann an Fülle, Kraft und Ründung. Im Ganzen zeichnet sich die Prosa der besseren Schriftsteller dieses Jahrhunderts durch eine eigene Originalität, Wärme und Gediegenheit aus; die Poesie hingegen, obgleich hie und da (in den hussitischen Gesängen, in Hynek Podebrads Gedichten) nicht ohne Leben, blieb im Allgemeinen weit hinter der Prosa zurück, und ermangelte des selbständigen Geistes, der in den bessern Gesängen der ersten Periode weht. Mitten zwischen diesen beiden entwickelte sich, als eine eigene Erscheinung dieser Zeit, die Sprache der Beredsamkeit. Zwar herrschte die Kanzelberedsamkeit vor, aber bald folgte auch die politische nach, und die gleichzeitigen Schriftsteller rühmen die hinreissende Suada mehrerer böhmischen Redner, von welchen leider nichts auf uns gekommen ist. 3)

Es ist unmöglich hier eine Uebersicht aller handschriftlichen und gedruckten Sprachdenkmäler dieses Zeitraums zu geben; wir beschränken uns auf eine Auswahl derselben. Als Schriftsteller sind zu nennen: Mr. Joh. Hus aus Husinec, Prof. zu Prag u. Prediger an der Kirche zu Bethlehem (g. 1373, + 1415), regte den grossen Kampf der Böhmen für religiöse und kirchliche Freiheit durch seine Lehre, seine Predigten und seine Schriften an, und führte zugleich eine neue Aera der böhmischen Nationalliteratur herbei; er schrieb sehr viel in böhmischer Sprache, aber seine Schriften, Abhandlungen, Predigten, Auslegungen der h. Bücher, Kirchenlieder u. s. w. erschienen meist einzeln und zu verschiedenen Zeiten; die Postille, von seiner Hand im Msc. vom J. 1413 auf der Prager Bibliothek, aber auch in mehreren Abschriften und oft vorhanden, wurde gedruckt zu Nürnberg 557. 563. fol., o. Dr. (Pr.) 564 fol., Nürn. 592. lat. a. d. Böhm. übers. Briefe Witt. 537.8., lat. Werke 558. u. öft. - Mr. Hieronymus von Prag (+ 1416), Prof. an der Universität, Hus-

<sup>)</sup> Prochazka comment. de liber. art. p. 322.

Hussens thätigster, gelehrtester u. treuester Gefährte, verfasste mehrere Unterrichtsschriften für das Volk in böhmischer Sprache, und dichtete Kirchenlieder, meist aus biblischen Sprüchen zusammengesetzt. - Mr. Jacobell v. Mies, sonst auch Jacob Strjberský genannt, ebenfalls Prof. an der Universität, ein eifriger Beförderer des Kelchs, hinterliess eine Postille oder Auslegungen der Sonntagsepisteln, beigefügt der 3ten A. von Huss Postille 564., Predigten, Kirchenlieder u.m. a. — Mr. Joh. von Rokycan (gest. 1471), zuerst Pfarrer an der Kirche zu Teyn, dann utraquistischer Administrator des Prager Erzbisthums, verfasste eine Postille vor dem J. 1470, enthaltend Predigten, und in mehreren Abschriften vorhanden, einen Tractat über die Communion, einen Hirtenbrief wider die Pikarden, beide Ms. - Hilarius Litoměrický (geb. 1411, gest. 1467), Domdechant und katholischer Administrator des Prager Erzbisthums (1462--67), schrieb mehrere Tractate von der Communion unter einer Gestalt wider die Calixtiner. - Jobst v. Rosenberg, Bischof von Breslau, setzte neun Puncte auf, wider den Kelch, an Kg. Georg 1467, Ms. - Joh. Zagjc von Husenberg erliess (um 1489?) ein Ermahnungs-Schreiben an die Prager Magister zur Einigkeit, Msc. - Mr. Sim. v. Tišnow schrieb einen Tractat gegen die Communion unter beiderlei Gestalten, Msc. - Mart. Lupáč (gest. 1468), Magister, Priester und Suffragan des neugewählten Erzbischofs Rokycana 1435, revidirte mit einigen Gehilfen das ganze N. Testament, und verbesserte es an vielen Stellen. - Mr. Wenc. Koranda (de nova Plsna), ein eifriger Vertheidiger des Kelchs, schrieb mehreres, worunter ein Tractat vom göttlichen Sacrament, gedr. Pr. 493. 8. - Joh. Paleček, böhmischer Bruder, hinterliess seinen Namen in der Pamet br. J. Palečka, Msc. — Simon, Vorsteher der Brüdergemeine zu Weisskirchen in Mähren, schrieb: Prwnj cedule P. staršjim Hranickým, gedr. 507.8. - Prokop aus Königgrätz, böhm. Bruder, gab unter andern: Otázka, slušjli křesťanom mocj swětskú newěrné neb bludné k prawé wire prinucowati, 508. 8. heraus. — Wenc. Mirjnsky, böhm. Bruder, verfasste Kirchenhymnen: Pjsne, Pr.

522. 8. - Wenc. Domek von Kubin übersetzte aus dem Teutschen: List pap. Lwa, kterak Luciperowi psal, 521. 4. — Wenc. Walečowský, Unterkämmerer, schrieb über die Laster und Heuchelei der Geistlichen, und widmete es dem Kg. Georg, Msc. - Mr. Paul von Saul (Žatecký), utraquistischer Administrator, gab die Base ler Listowé a compactata, und einen Tractat von der Communion Pr. 513. 4. heraus. - Nikl. Własenicky böhm. Bruder, schrieb eine Disput. über die Communion, gedr. 582. 600., über Offenbarung und Prophe zeiung, Ms. und gedr. o. J. - Lukas von Prag, 1518-28 oberster Vorsteher (zpráwce) der Brüder, zugleich der gelehrteste u. rüstigste Schreiber der Unität, schrieb 1501 eine Auslegung über die Offenb. Johannis, 1502 von der Hoffnung, 1503 einen Abschiedsbrief, als er von Prag wegging, 1505 eine Auslegung der Psalmen, zpráwa k smrti, o. Dr. 518. 4., spis o obnowení cirkwe, mehrere polemische Briefe und Abhandl., meist Msc., er besorgte die Ausgabe des Gesangbuchs für die Brüdergemeinden 1505. — Joh. Miros (gest. 1520) Pfarrer beim h. Kreuz in der Altstadt Prag, verfasste: Dwa tractaty, gegen die Kathol., herausg. von Poduška u. Roždialowský, Pr. 520. 8. – Petr. Chelčický (gest. 1494), Pfarrer bei der Brüdergemeinde zu Prerau in Mähren, gewöhnlich der böhmische Doctor genannt, weil er kein Latein verstand, verfasste ein berüchtigtes Werk: Kopyta (Schuhleisten) genannt, welches sich nicht erhalten hat; von ihm erschien in Druck: Kniha wýkladů na čtenj nedelnj, Pr. 522. 532., Sji wjry, Wylimow 521. 4., O selmě, (o. J.) 4., Řeč na zgewení Sw. Jana (o. J.) 4. u. s. w. — Bohuslaw v. Čechtic, verpflanzte seinen Namen auf die Nachwelt-als Sammler des merkwürdigen hussitischen Msc. in Jena und als wahrscheinlicher Vf. mehrerer Stücke in demselben. — Ulrich v. Kalenic ist Vf. eines satyrischen Sendschreibens des Lucifer an den obersten Hofmeister von Böhmen Lew von Rožmital, um 1478, in dem letztgenannten Msc. zu Jena. --Mr. Petr. Mladenowic, von Chlum, Notar des Jos. von Chlum, verfasste, als Augenzeige von Hussens Hinrichtung zu Kostanz, dessen Biographie, in Msc. häufig vorhan-

handen, auch als Beilage des Passionals 495., einzeln gedruckt 533. 600. - Bartošek v. Drahenic fügte zu seiner, im barbarischen Latein geschriebenen, von 1419 bis 1443 fortlaufenden Chronik, Nachrichten in bohm. Sprache im Anhange hinzu. - Prokop, Stadtschreiber der Altstadt Prag, verfasste eine neue Chronik in Reimen, von der sich nur Bruchstücke erhalten haben, Msc. - Paul Židek, Domherr zu Prag, schrieb 1471 auf K. Georgs Verlangen eine: Zpráwa králowská, d. i. Anweisung für Könige sammt Chronik, in 3 BB., wovon das 3te B. die allgemeine Weltgeschichte enthält, in Msc. von 1471, 1656, 1750 vorhanden; sein Styl ist natürlich und ungesucht, aber der grossen Eile wegen zuweilen nachlässig; ausserdem schrieb er eine allg. Encyklopädie in lat. Sprache, Msc. in Krakau. - Mart. Kabátnjk: Putowanj, (Reise nach Jerusalem und Aegypten 1491-92), gedr. 542. 577. 639. 691. u. oft. — Zdeniek Lew v. Rožmital (Rosenthal), unternahm eine Reise 1465 durch Europa und einen Theil von Asien, die einer von seinem Gefolge in einem Tagebuch beschrieben hat; das böhmische Original ist verloren, aber die lat. Uebers. v. Pawlowský erschien zu Ollm. 577. 8. - Joh. v. Lobkowic und Hassenstein, unternahm mit Dietrich von Gutenstein von Kaden aus 1493 eine Reise zum h. Grabe, und beschrieb sie selbst mit altritterlicher Treue und kunstlos um das J. 1505, Msc.; ebendesselben moralischer Unterricht für seinen Sohn Jaroslaw vom J. 1504, erschien unter d. T. Prawdiwý český Mentor Pr. 796. 8. - Hynek v. Poděbrad (geb. 1452, gest. 1491), des Königs Georg viertgeborner Sohn, wegen seiner hohen Weisheit und ausnehmender Herzensgüte vom Kg. Wladislaw II. hochgeehrt, ist der einzige namhafte Dichter dieses Zeitraums, dessen Gedichte auf uns gekommen sind: Mágowý sen, entdeckt und herausg. v. Hanka, Pr. 823. (Starob. sklad. 5tes Bd.), O manželstwi, eb.; er veranstaltete auch eine Uebersetzung der Geschichte des Kreuzzugs nach Palästina im J. 1099 von Fulcherius Carnotensis, die aber verloren ging. — Greg. Hrubý v. Gelenj (gest. 1514), ein angesehener Bürger zu Prag und feiner Kenner des classischen Alterthums, wandte seinen Fleiss und

seine ganze Musse dazu an, seinen Landsleuten böhmische Uebersetzungen auserlesener Schriften in die Hände zu liefern; man hat von ihm: Petrarcas Bücher de remed. utriusque fort., böhm., Pr. 501 fol., Petrarcas Briefe (16) Msc., Eine Rede des h. Chrysostomus, Pr. 501. M. T. Cicero's Lälius, herausg. von Zimmermann, Pr. 818. 12., Cicero's Paradoxa, herausg. von Negedlý Hlas. č. IV., Jov. Pontans BB. de lege, Eb. 5 BB. von Gehorsam, Eb. von der Wolthätigkeit etc., in Msc. und herausg. von Zimmermann, Kgr. 819. 8., Laur. Valla's Abhandl. von der Schenkung Constantins Msc., J. A. Campanského knihy o zprawowánj úřadu, gedr. Pr. 513. 4., Das Lob der Narrheit von Erasmus Msc., das Leben der h. Väter Msc., Agapets Ermahnung an Ks. Justinian Msc., Boh. v. Lobkowic Brief an P. v. Rosenberg, Landeshauptmann von Böhmen, über die Verwaltung des Königreichs, a. d. Lat. Msc., W. Pjseckýs Disputation a. d. L. u. m. a. -Wenc. Pjsecký aus Pjsek (geb. 1482, gest. 1511), begleitete als Hofmeister den jungen Sigmund von Gelenj nach Italien, und starb in Venedig an der Pest; er übersetzte: Isokratesa napomenuti k Demonikowi, a. d. Gr., Pr. 512. 8., von Weleslawin 586. 12., 801. 818. 8. Victorin Corn. v. Wsehrd aus Chrudim (gest. 1520), Vice-Landschreiber, ein Gelehrter von vielfacher Bildung und feinem Geschmack; unter ihm wurde beschlossen, alle Bücher der Landtafel böhmisch zu verfassen; er hinterliess neun BB. von den Rechten, Gerichtsstellen und der Landtafel des Königreichs Böhmen, Msc. vom J. 1495, ein vortresfliches Werk, welches in mehreren Abschriften vorhanden ist; Kyprians Auslegung des Vater unsers, Pils. 501. 8., Kyprians Brief an Donat von der Verachtung der Welt, eb., Chrysostomus Rede von der Bekehrung eines Gefallenen eb., N. A. Pr. 820.8 .-Joh. Slechta aus dem Geschlechte von Wsehrd, aus Kostelec (geb. 1466, gest. 1526), ein gebildeter Humanist, schrieb zwar das meiste lateinisch, doch Einiges auch böhmisch, und von einem böhmisch geschriebenen Briefe desselben urtheilte Bohusl. Lobkowic, dass er ihm des Styls wegen sehr gefallen habe. — Nikl. Konáč v. Hodiskow (gest. 1546), zuerst Schreiber beim Weinbergamte,

amte, dann Buchdrucker in Prag, gab 20 Jahre hindurch mancherlei ältere und neuere Schriften, vorzüglich seine eigenen gelehrten Arbeiten und Uebersetzungen heraus: Česká kronika, a. d. Lat. d. Aeneas Sylvius, Pr. 510. 4., mit der Chronik Kuthens von Weleslawin 585. 4. N. A. von Kramerius Pr. 817 ff., Zwei Dialoge Lucians, Pr. 507. 4., Ph. Beroalds Erzähl. von zwei Liebenden, Pr. 507. 4., Dialogus w němž Čech s Pikhartem rozmlauwá, Pr. 515. 8., O klaneni swátosti oltářni, a. d. Lat., 515. 8. O ŝtesti, a. d. Lat. des Aen. Sylvius, Pr. 516. 8., Snář, Pr. 516. 8., Knjžka srdečni, Pr. 521. 4. 602. 8., Prawidlo lidského žiwota, Pr. 528. fol., Hořekowánj sprawedliwosti, Pr. 547. fol., u. m a. — Ulr. Welenský von Mnichow, Buchdrucker zu Weisswasser (Biela), war zugleich Schriftsteller, Pranostika, Weissw. 519.4, Orytjři křesť., a.d. Lat. des Erasm. Roterod., Weissw. 519. 4., Pr. 787., Rokowáni Paŝkwilla a Cyra, a. d. Lat., Eb. 520. 4., Sebránj (Samml. asketischer Aufsätze a. d. Lat.), Eb. 520. 4., Žaloby chudých a bohatých, a. d. Lat. des Erasm., Eb. 520. 4., Wýklad M. Lutera o Antikristu, a. d. Teutschen, Pr. 522. 8., Čtenj a epištoly nedělni, Pr. 523. 4. u. m. a. - Joh. Wodnian Aquensis, Franciscaner im Kloster der heil. Engel zu Horaždiowic, verfasste ein lat. böhm. Vocabularium, Pils. 511. 4., einen Dialog über die unbefleckte Empfängniss Mariä, Msc., schrieb 1529 mehreres wider Luther. - Ctibor von Cimburg and Towacow (gest. 1494), Landeshauptmann von Mähren, liess die Bücher der mährischen Landtafel seit 1480 in böhmischer Sprache verlegen, veranstaltete eine Sammlung der Freiheiten, Rechte, Ordnungen und Gewohnheiten des Markgr. Mähren (1480): Kniha Towacow-ska Msc., schrieb selbst ein sehr sinnreiches, interessantes Werk politischen Inhalts in Form eines Romans: Ueber die Güter der Geistlichen an den Kg. Georg 1467, gedr. 539 fol., die Sprache ist rein und edel. - Joh. Češka, Priester u. Erzieher d. H. v. Pernstein: Řeči mudrcůw, Ms. u. gedr. Pils. 529. Pr. 579. 786. 8. — Hágek v. Hodět in 1413 u. Wenc. Wlček vor 1457 schrieben über Kriegskunst. - Pet. u. Zdenek v. Sternberg u. Albr. Rendel verfassten eine Samml. von Landtagsschlüssen unter Wla-

Wladislaw: Nálezowé Pr. 500. 4.; ähnliche Samml. aus dieser Zeit sind in verschiedenen Hsch. vorhanden. — Petr. Přespole v. Prag, Bürger zu Kuttenberg, übersetzte die Kuttenberger und Iglauer Bergrechte: Práwo králowské horajków, práwa Gihlawská, a. d. Lat. 1460, Msc. -Alb. Ogir v. Ocedelic sammelte Rechtssprüche aus den Zeiten der KK. Wenceslaw und Sigmund: O nalezich panských, Msc. — Matth. v. Chlumčan bekam 1501 von den zur Untersuchung der auf Karlstein aufbewahrten Privilegien und Urkunden ernannten Herren, worunter sich auch Boh. v. Lobkowic befand, den Auftrag, alle Urkunden ordentlich zu verzeichnen, und verfertigte einen Index derselben: Zrijzenj Msc. - Christan Prachatický (gest. 1439), Pfarrer bei St. Michael zu Prag, schrieb einige medicinische Bücher: Lékarské knihy, Msc. der Prager Domkirche, eine Widerlegung auf ein Prognostikon u. m. a. — Mr. Joh. Černý verfasste mehrere Arzneibücher: Knihy lékařské, Msc. von 1525 in Strahow, ein Kräuterbuch: Herbář, Nürnberg 517. fol. Nikl. Wrana, sonst Adelphi genannt, übersetzte des letztgenannten Mr. Joh. Commentar über den 9ten Tractat des Rasis, Msc. v. 1566. — Nikl. Klaudian, Arzt zu Jungbunzlau und Buchdrucker, gab eigene und fremde Schriftén heraus: Zpráwa a naučení ženám těhotným, Jungb. 519. 4., J. Černého herbář, Nürnb. 517. fol. (Kl. war Herausg. und Corrector), spis dosti činjej z wjry, eine Apologie der Brüder o. Dr. 507. 518. 4. Weissw. 521. 4., O prawdách wjry, Jungb. 518. 4., Landkarte von Böhmen 518. N. A. bei Bjlegowskýs Kirchengesch. Pr. 816., N. Zákon 518. 4. u. m. a. — Nikl. Bakalář, Buchdrucker in Pilsen: Mahomets Leben 498. 4., Lucidář 498. 8., Beschreib. des gelobten Landes 498. 8., von sieben Schwierigkeiten der Sinne 498. 8., O ctyrech stežegných ctnostech 505. 8., Knihy žalmowé 508., Barlaam 504. 512. u.m. a. — Georg Styrsa druckte in den J. 1522 ff. auf dem Berge Karmel zu Jungbunzlau mehrere sowol eigene als auch und vorzüglich fremde Schriften geistlichen Inhalts.

Zu den von ungenannten und unbekannten Vff. herrührenden, hier der Kürze wegen übergangenen Sprachdenkmälern dieser Zeit, gehören, ausser 53 handschriftlich vorhandenen Bibeln (worunter die ältesten: die Dresdner um 1410, die Leitmeritzer 1411, die Ollmützer 1417, die kleinere Leitmeritzer 1429 u. s. w.), 22 N. Testamenten, mehreren apokryphischen Büchern, Evangelien, Postillen, Predigten, u. s. w., zahlreiche politische, juridische, geschichtliche, geographische, medicinische, astrologische, ökonomische, belletristische und linguistische, sowol gedruckte, als ungedruckte Werke, die Hr. Dobrowský in s. Gesch, der böhm. Sprache und Lit. S. 211 — 384 sehr genau verzeichnet hat.

## §. 41.

Zweite Abtheilung. Von der Verbreitung der Buchdruckerkunst in Böhmen bis auf die Schlacht am weissen Berge. J. 1526 — 1620.

Die Verbreitung der Buchdruckerkunst in Böhmen war für den Anbau der Landessprache und für die Nationalliteratur von entscheidender Wichtigkeit. - Ferdinand I. trat in der verhängnissvollen Periode 1527-64 die Regirung an. Er gab den Ständen schriftlich das Versprechen, dass er den Baseler Compactaten ihren Werth lassen, und einen Erzbischof bestellen wolle, welcher der beiderseitigen (katholischen u. utraquistischen) Geistlichkeit vorstehen solle. Zu sehr mit dem Türkenkrieg beschäftigt, überliess er die Besorgung der innern Geschäfte den Böhmen selbst. Schon vor ihm, und noch mehr während seiner Regirung schlossen die böhmischen Utraquisten und Brüder mit den Protestanten in Teutschland eine nähere Gémeinschaft, und die Lutherische Lehre verbreitete sich weit im Lande. Aber eben diese Gemeinschaft - da man die Brüder und Lutheraner nicht unter die Utraquisten, sondern unter die Secten zählte - zog beiden erstern eine neue Verfolgung zu. Denn als im Schmalkaldischen Kriege (1547) die evangelisch gesinnten Böhmen sich weigerten, gegen ihre teutschen Glaubensgenossen zu fechten, da wurden zuerst die Kirchen der Brüder verschlossen, die Lehrer gefangen gesetzt, und die übrigen, die nicht zu der römischen Kirche zurücktreten wollten, mussten 1548 nach Grosspolen u. Preussen auswandern. Auf dem Landtag 1549 wurde die

Vertreibung der Lutheraner förmlich beschlossen. Ferdinand ernannte hierauf 1561 einen Erzbischof, legte 1556 den Grund zu einer Jesuitenuniversität, die Ferdinandische hohe Schule oder Clementinum genannt, und 1560 stiftete der Jesuit Perez die clementinische Bibliothek zu Prag. Unter Ferdinand verbrannte 1541 die Landtafel, als Haupturkunde des Reichs, gänzlich. Mittlerweile verbreiteten sich in den letzten, friedlichern Jahren der Regirung Ferdinands die Brüder und Lutheraner in Böhmen auß neue; aber zu einer wahren Vereinigung der drei nichtkatholischen Parteien konnte es nicht kommen, vielmehr beobachtete sich die Geistlichkeit derselben mit wachsendem Misstrauen. - Die Kraft Ferdinands hatte gleichsam das Feld in Böhmen umgeackert, worauf nun die Regirung Maximilians (1562-76) wie ein milder und fruchtbarer Regen fiel. Alle Unruben schwiegen während derselben. Er gewährte den immer zahlreicher werdenden protestantischen Mitgliedern des Herren- und Ritterstandes, was er bei seiner Gemeinschaft mit der römischen Kirche und in seiner landesherrlichen Stellung zu derselben gewähren konnte: es wurde ihnen vergönnt, in allen Kirchen ihres Patronats die Lehren und Cerimonien, so wie dieselben in der Augsb. Confession zusammen gefasst wären, einzurichten. Es durften sogar die Utraquisten nach Gefallen sich zu der Lehre Luthers bekennen. Wenn denn nur die evangelisch Gesinnten sich selbst diese Freiheit nicht verkümmert hätten! Doch sie fuhren fort in Sachen des Glaubens und der kirchlichen Einrichtungen unter einander zu streiten, und anstatt die rechtliche Begründung einer allgemeinen evangelischen Kirche zu erstreben, nahmen sie hauptsächlich darauf Bedacht, wie ihre besondere Partei erhalten und möglichst erweitert werden könnte. Lutherische Zeloten beschuldigten die Brüder einer Hinneigung zum Calvinismus. Selbst die im J. 1575 verfasste, dem Ks. Maximilian vorgelegte, und von diesem - bis auf die Errichtung eines Consistoriums, welches verschoben wurde — genehmigte, gemeinschaftli-che Confession der vereinigten Nichtkatholischen, der Utraquisten, Lutheraner und Brüder, konnte die wahre Ein-

Einheit und Eintracht nicht herbeiführen 1). Rudolphs · II., der seinen beständigen Sitz in Prag nahm, väterliche Regirung (1576—612), beförderte die literarische Betriebsamkeit der Böhmen ungemein. Er besass selbst viele gelehrte Kenntnisse, war der böhmischen Sprache mächtig, und freuete sich ihres Emporblühens. Aber durch die 1586 erlassene Verordnung gegen die Pikarden, gleich wie durch die 1605 eingeführte scharfe Consur, weckte er den Fehdegeist der Parteien aufs neue, der sich nicht eher legte, als bis er 1609 den ihm von den Protestanten abverlangten, sogenannten Majestätsbrief, wodurch ihnen volle Religionsfreiheit zugesichert wurde, gezwungen - unterschrieb. Von 1609 bis 1620 ward die vereinigte Partei der Utraquisten, Lutheraner und Brüder die herrschende in Böhmen. Sie dursten sich ihr besonderes Consistorium errichten, und Defensoren zur Beschützung ihres Glaubens wählen, welche zu bestätigen dem König vorbehalten war 2). Die hohe Schule zu Prag, schon früher von ihnen eingenommen, ward durch diese Urkunde förmlich und ganz in ihre Hände gegeben. Rudolph trat bald darauf (1612) die Regirung seinem Bruder Mathias ab, unter welchem die religiösen und politischen Unruhen plötzlich einen sehr ernsten Charakter annahmen.

Die literarische Cultur des Landes ging seit Ende des vorigen Jahrhunderts bis zum Anfange des künftigen mit Riesenschritten vorwärts. Die Sitte der Grossen, ausländische hohe Schulen zu besuchen, dauerte fort; so wie früher Wien, Paris, Bologna, Padua, Ferrara, so waren jetzt ausser diesen auch noch Wittenberg, Leipzig, Strassburg, Ingolstadt, Jena und Altdorf die vorzüglichsten Sammelplätze der böhmischen adeligen Jugend. Mit ihr reiseten weise und gereifte Männer, als Führer und Begleiter, ins Ausland. Dadurch verbreiteten sich feinere Sitten und ein mehr geläuterter Geschmack

weit

<sup>1)</sup> Sie war in böhmischer Sprache abgefasst und gedruckt; 1575 liess sie Boh. Felix v. Lobkowic und Hassenstein ins Teutsche übersetzen, um das Gutachten der Wittenberger Theologen darüber einzuholen; 1619 wurde sie für Kg. Friedrich ins Lat. übertragen; Mchl. Institoris liess sie als Anhang zu s. Listownj odpowéd, Pr. 782. aufs neue abdrucken. S. Komenský o protiwenstwjch cjrkwe č. S. 105.

<sup>\*)</sup> Komensky S. 108. Voigt's acta litt. I. 344. Ziegler's Dobroslaw II. B. IV. Heft S. 72.

weit im Lande. Die Prager Universität war zwar im Anfange des XVI. Jahrh. tief unter ihren ehemaligen Glanz herabgesunken. Im J. 1530 waren aber die auf dem Landtag versammelten Stände für ihre Wiederbelebung eifrigst besorgt. Mehrere gelehrte Männer wurden für sie berufen; neue Lehrkanzeln errichtet; ein besserer Lehrplan eingeführt, und vorzüglich das Studium der Alten erweitert. Die Zahl der Gymnasien und andern gelehrten Schulen im Lande war beträchtlich gross; am meisten zeichneten sich die Schulen der Brüder (zu Bunzlau, Prerow, Ewancic, Fulnek) durch Unterrichtsmethode und Frequenz aus. Die Wissenschaften fanden nicht nur an einzelnen Grossen, sondern auch an den Königen selbst, mächtige Freunde und Beschützer. Unter den erstern war Johann Hodegowský von Hodegow, Vice-Landrichter im Königreiche Böhmen (geb. 1496, gest. 1566), dem Studium der Geschichte und den Musen des alten Latiums mit vorzüglicher Liebe ergeben, der einen ganzen Kreis von lateinischen Dichtern um sich versammelt hat 3). Um diese Zeit kamen schon dramatische Vorstellungen auf; 1534 ward in Prag des Plautus miles gloriosus, dann 1538 Susanna, 1543 des Terentius Phormio, später herab meist geistliche Dramen, insbesondere von Jesuiten, gegeben. Diese Schuldramen hörten im XVIII. J. mit der Einführung des öffentlichen Theaters auf. Ferdinand I. verdankten die katholischen Schulen ihr neues Leben. - Rudolph II., den Naturwissenschaften mit unbegränztem Eifer zugethan, aber auch andern Zweigen des menschlichen Wissens nicht abhold, unterhielt mit königlicher Freigebigkeit die trefflichsten Köpfe seines Zeitalters auf seinem Hofe (Tycho de Bra-

he, Kepler u. s. w.) <sup>4</sup>).

Die böhmische Sprache erreichte jetzt ihr goldenes
Zeitalter. Schon im vorigen Jahrhundert zur Herrscherin im Lande erhoben, erhielt sie jetzt mehr Selbständigkeit, grammatische Festigkeit, Correctheit u. Reichthum. Mit der wachsenden Menge der Schriftsteller wuchs
auch die Zahl der Buchdruckereien, und mit der Menge

<sup>5)</sup> thre Namen findet man verzejchnet in Prochazka's Commentarius ds 1ib. art. 8. 285 -- 298.

<sup>4)</sup> Sie stehen verzeichnet in Prochazka's Commentarius S. 307--317.

der Bücher die der Leser und Literaturfreunde. Alles lernte in der Landessprache frei denken und schreiben. Sie ward bei allen Behörden Geschäftssprache. Auf dem Landtage 1615 verordnete man, dass alle, denen hinführo das Indigenat ertheilt werden würde, ihre Kinder in der böhmischen Sprache unterrichten und erziehen sollten. Rudolph besonders war ihr Beschützer. Alles drängte sich mit böhmischen Werken zu seinem Thron: man zählte unter ihm gegen 200 böhmische Schriftsteller. Herren und Damen vom ersten Range dichteten böhmische Lieder, und setzten ihren Patriotismus in der Cultur der Landessprache. Aus dem Griechischen u. Lateinischen wurde jetzt ungleich mehr, als in der vorigen Periode, übersetzt; vorzüglich war dieses mit der heil. Schrift der Fall, als wo die Brüder frühzeitig besorgt waren, die alte, aus der Vulgata geslossene Uebersetzung durch eine genauere, aus der Urschrift gemachte, zu ersetzen. In dem Eifer für die Reinhaltung und Ausbildung der Muttersprache waren sich alle Religionsparteien, Katholiken, Utraquisten und Brüder, gleich: unter den ersten verdienen ausgezeichnet zu werden Wenc. Hágek von Libočan, Sigm. v. Puchow und Barth. Paprocký. Aber am meisten hat die Sprache in diesem Zeitraume unstreitig den Brüdern zu verdanken. Mächtige Beschützer an der Spitze, säumten diese nicht mit vorzüglicher Sorgfalt die Landessprache, in der sie ihren Cultus verrichteten, zu pflegen, zu bilden, und zu verbreiten. Unsterblichen Ruhm haben sich in dieser Hinsicht die Freiherren Johann und Karl der Aeltere von Žerotin, Vater und Sohn, als die grössten Mäcene und Beförderer des wissenschaftlichen Lichts in ihrem Vaterlande, erworben; unter ihrem mächtigen Schutz und durch ihre beispiellose Freigebigkeit schufen die Brüder ganz Mähren in eine Werkstätte für Nationalliteratur um. Die von den Brüdern besorgte Uebersetzung der ganzen Bibel mit Commentar in 6 Quartbänden (1579 - 93), und Komenskýs Werke bilden den Schlussstein der Tausend Jahr alten böhmischen Sprache und Literatur, und zeigen die Bildungsstufe an, die letztere bis dahin erreicht hat. Denn nur zu bald sollte es von da ab-und rückwärts gehen! HierHiernächst ist des unermüdeten Patrioten, Ad. v. Weleslawin, grosses Verdienst um die Cultur der Landessprache und Verbreitung literärischer Betriebsamkeit in Böhmen zu rühmen. Die Schriften dieser Männer sind noch jetzt classische Muster der grammatischen Sprachrichtigkeit. Die böhmischen Pressen lieferten jetzt Prachtwerke. Melantrich und sein Eidam Weleslawin erwarben sich auch als Buchdrucker den grössten Ruhm. Prag allein zählte 18 böhmische Druckereien; nebstdem wurde böhmisch gedruckt in Kuttenberg, Pilsen, Jungbunzlau, Leitomyschl, Königgrätz, Prossnitz (Prostégow), Naméšt, Ollmütz, Mezeric, Ostrau (Ostrow), Kralitz, Geskowic, und ausserhalb Böhmen in Nürnberg, Lissa, Amsterdam, Leipzig, Wittenberg, Dresden u. s. w. -Unter allen Fächern wurde das theologische mit den meisten Originalwerken und Uebersetzungen bereichert; Postillen, Predigten, Abhandlungen, Gebet - und Gesangbücher, Confessionen und Apologien, Erklärungen der heil. Schrift, erschienen in unbeschreiblicher Menge: diess brachte der Charakter des Jahrhunderts mit sich. Die vaterländische Poesie stand in hohem Ruf, aber nur ein Theil ihrer Erzeugnisse ist auf uns gekommen, und selbst von diesen dürften nur wenige die strengere Kritik eines geläuterten Geschmacks aushalten. Zu den, bei Maximilians und Rudolphs Lebzeiten glänzenden böhmischen Dichtern gehören Joh. Sylvanus (von Geburt ein Slowak), wegen seines hohen poetischen Talents insgemein poeta bohemicus genannt, Joh. Herstein v. Radowesic, Georg Horský, Mart. Pjsecký, Joh. Táborský, Georg Hanuš, Joh. Chmelowec, Georg Tesák, Thomas Soběslawský Řešátko, Joh. Simonides Turnowský, Mart. Philomusa, Joh. Gryllus von Gryllow, Georg Strýc, und ganz vorzüglich Simon Lomnický. Allein die meisten Geistesproducte dieser Männer tragen das Gepräge des Jahrhunderts, und gehören grösstentheils der religiösen Poesie an; die sogenannten schönen Geister schrieben lateinische Zeilen, und nannten sie Verse und Carmina '); die böhmischen Dichter zählten und reimten ihre Sylben

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Eine ganze Liste lat. Dichter dieser Zeit liesert Prochazka Commentarius S. 287 -- 317.

nach wie vor, an Worten weniger arm, als an Geist. Blahoslaw, Táborský, Benešowský, Nudožerjn und Komenský, und späterhin Drachowský und Rosa, selbst durch Classiker gebildet, waren auf dem Weg, die Metrik der Griechen und Römer, der Natur der slawischen Sprache gemäss, in der böhmischen Dichtkunst einzuführen, als plötzlich der 1620 hereinbrechende Sturm ihre Bemühungen mit der Literatur zu Grabe trug '). Ganz anders verhielt es sich mit der Sprache der Beredsamkeit. Die politische Beredsamkeit erreichte jetzt ihre höchste Stufe. Durch glänzende, nach dem Zeugnisse der Zeitgenossen bis zur Bewunderung ausgebildete Rednertalente errangen die Palme derselben: Graf Adam v. Sternberg, Ad. v. Waldstein genannt Longus, Bohusl. Michalowic, Freiherr Wenceslaw von Budow, Wilh. Slawata, Graf Wratislaw v. Mitrowic u. Christoph Harant. Die Kanzelberedsamkeit war so in Schwung, dass beinahe ein Drittel der gedruckten Bücher dieser Periode aus Predigten besteht. Die Lehrprosa war mit der Redekunst theilweise, in einzelnen Wissenschaften, vorgeschritten; die ernsteren Wissenschaften jedoch wurden auch jetzt noch meist lateinisch be-trieben. Im Fache der Geschichte thaten sich hervor: Mart. Kuthen, Joh. Dubravius, Wenc. Hágek v. Libocan, Prokop Lupác, Ad. v. Weleslawjn, Mich. Konstantinowic, Barth. Paprocký, Wenc. Plácel, Gr. W. Slawata u.a.m.; in der Jurisprudenz: Bohusl. v. Hodegow, Sim. Proxenus v. Sudetis, Wenc. Freiherr von Budowec u.a.m.; in der Mathematik, Naturkunde und Medicin: Thaddaeus Hágek, Petr. Codicillus, W. Želotýn, Huber v. Riesenbach, Ad. Zalužanský u. a. m.; um die grammatische Regelung der Sprache und ums Lexicon erwarb sich vorzüglich Weleslawjn, so wie um die ästhetische Kritik und Philologie Nudožerjn ein praktisches, bleibendes Verdienst.

Eine erschöpfende und in jeder Hinsicht befriedigende Uebersicht der Literaturproducte dieses Jahrhunderts liegt weder in dem Plane des gegenwärtigen Werks,

<sup>6),,</sup> Carmina bohemica nullam adhuc gratiam habent " sagte schon 1603 Laur. Nudožerjn, Prof. der Math., Eloquenz und griech. Sprache in Prag, ein gewiss sehr competenter Richter.

noch in den Kräften des Vf.; hier mag eine gedrängte Auswahl genügen. - Den Uebersetzern und Herausgebern der Kralicer Bibel gebührt das wolverdiente Lob, durch vereinte Kräfte und männlichen Fleiss ein Werk vollbracht zu haben, wie es wol nur wenige Nationen aufzuweisen haben. Dieses Werk erschien unter dem Titel: Bibli česká w nowe wydana, Dil I. 1579, Dil II. 1580., Dil III. 1582., Dil IV. 1587., Dil V. 1588., Dil VI. 1593. ohne Angabe des Druckorts, zu Kralic in Mähren, in einem Format, welches gewöhnlich 4. genannt wird, aber eigentlich kl. fol. oder gr. 8. ist. Die Uebersetzung des A. Testaments ist die erste, welche nach dem hebräischen Grundtext gemacht ist; das N. Testament wurde schon früher (1563) von J. Blahoslaw aus dem Griechischen übersetzt. Die Uebersetzer waren: Albert Nikolai, Lukas Helic, Joh. Aeneas, Georg Strýc, Esuias Coepolla, Joh. Ephraim, Paul Jessenius und Joh. Capito. Der Freiherr Johann v. Zerotin hat die Kosten zur Einrichtung einer neuen Druckerei auf seinem Schlosse Kralic in Mähren, und der Auflage dieser prächtigen Bibel vorgeschossen. Die Richtigkeit der Orthographie und der böhmischen Sprache, wodurch sie sich, wie auch durch die Schönheit des Drucks vor allen böhmischen Büchern, die je erschienen sind, auszeichnet, hat diese Bibel so sehr empfohlen, dass man sie allgemein für ein Muster der Sprache angesehen hat. Der reelle Werth der Uebersetzung und des Commentars wird hiebei nicht in Anschlag gebracht, obwol es bemerkt zu werden verdient. dass man in derselben schon volle 200 Jahre früher das meiste davon enthalten findet, was die gelehrten Koryphäen der Exegese unserer Zeit als ihre grosse Entdeckung der Welt zur Schau dargeboten haben, und diese mit Bewunderung und Staunen hochpreist i). Georg 22 .

<sup>7)</sup> Böhm. Bibeln. N. Testament o. Dr. 475. fol. Pr. 487. 4. Ganze Bibeln. Prag 488. fol. (Nach der Vulg.), Kuttenb. 489. fol., Vened. 506. fol., Pr. 527. fol., Pr. 537. fol., Nürnb. 540. fol., Pr. 549. fol. (Melantrich)., Pr. .556—57. fol., (Eb. Pr. 561. fol. ist dieselbe, nur der Titel neu.), Pr. 570. fol. (Eb.), Kralic 579—93. 6 Bde. kl. fol. (Aus d. Urtext v. Brüdern), o. Dr. 596. 8. (Yon eb.), o. Dr. 613. fol. (Von eb.), Pr. 613. fol. (für Utraqu.), Pr. N. Test. 677. A. Test. 712—15. 3 Bde. fol. (für Kathol.), Halle 722. 8. (für Protest.), Halle 745. 8. (für Protest.) Halle 766. 8. (für Protest.), Pr. 769—71. 3 Bde. fol. (für Kathol.) Pr. 778—80. 2 Bde. 8. (für Kathol.), Pressb. 786—87. 8. (für Protest.), Pr. 804. 8. (für Kath.), Berl. 807. 8. (v. d. Bibelg.), Pressb. 808. 8. (f. Prot.) Berl. 813. 8. (von d. Bibelg.)

Strýc Zábřeský, einer der Brüder Uebersetzer, und gründlich gelehrter Vorsteher der mährischen Brüderunität, hinterliess mehrere Schriften theologischen Inhalts, und eine gereimte Uebersetzung der Psalmen, die bis jetzt unübertroffen ist: Zalmowé Sw. Dawida w rytmy české uwedené 590. 620. 12. und öft.; Zrcadlo poctiwé ženy, Ollm. 613. u.s. w. - Karl Freiherr v. Zerotin der Aeltere, Johanns Sohn, (geb. 1564, gest. 1636), Landeshauptmann von Mähren, königl. Rath und Kämmerer; dieser unsterbliche Mäcen und Beschützer der mährischen Brüder, begab sich, in Folge der kais. Verordnung, nach Verkauf seiner Güter, 1628 in die Verbannung nach Breslau, wo er den Rest seiner Tage verlebte; er liess zahlreiche böhmische Schriften auf eigene Kosten drucken, beschrieb selbst seine Reise ins Abendland, und hinterliess viele, eigenhändig geschriebene, lateinische, französische, italienische und böhmische Briefe, die in der Bibl. des Gr. Wrbna zu Horowic aufbewahrt werden; eine Auswahl der latein. gab Monse: C. L. B. a Žerotin epistolae sel., Brünn 781. 8., der böhm. Jungmann in s. Slowesnost, Pr. 820. heraus. — Joh. Amos Komenský (Comenius) aus Komna unweit Brumau in Mähren (geb. 1592, gest. 1671), steht zwar der Zeit nach am Ausgange dieser und Anfange der folgenden Periode, gehört aber der Sprache und dem Geiste nach in jeder Hinsicht der goldenen Aera der Literatur an; er studirte in Böhmen und Teutschland, ward 1614 Rector zu Prerau und darauf zu Fulnek, flüchtete sich 1627 nach Lissa in Polen, ward hier Vorsteher der Schule, darauf 1632 Bischof der böhmischen u. mährischen Brüder, und zuletzt 1648 ältester Bischof der Unität in Polen; er wurde wegen seiner Gelehrsamkeit und hohen Tugend zu gleicher Zeit nach mehreren Ländern eingeladen, die Schulen einzurichten; in dieser Absicht ging er 1641 u. ff. nach England, Schweden, Preussen, Siebenbürgen und Ungern (Sáros-Patak), kehrte hierauf nach Lissa zurück, wurde aber bald genöthigt sich von da zuerst nach Schlesien, dann nach Brandenburg, und zuletzt nach Amsterdam zurückzuziehen, wo er den Rest seines mühevollen Lebens in Ruhe zubrachte; was er als Bisch.

für seine Kirche, und als Pädagog für die Erziehung seines Jahrh. gethan, gehört der Kirchen- und Cultur- und in gewissem Sinne der Weltgeschichte an (wo er zwar gewöhnlich verkannt wird); als böhmischer Schriftsteller kommt er an Richtigkeit und Correctheit der Sprache seinen besten Vorgängern gleich, und übertrifft sie alle an vollendeter, wahrhaft künstlerischer, den Griechen u. Römern nachgebildeter Diction; man hat von ihm mehr denn 20 bohmische Werke, der Schriften in lat. Sprache nicht zu gedenken: Orbis sens. pictus, u. Janua lingu. reserata, beide beinahe in alle europäische und einige asiatische Sprachen übers. und unzähligemal gedruckt; (J. Lasitského) histor. o těžkých protiwenstwich cirkwe české, a. d. Lat., Lissa 655. Amst. 663. Berl. 756. 12.; Labyrint sweta a rág srdce, Prag 631. 4. Amst. 663. Berl. 757. Pr. 782. 809. 12.; Hlubina bezpečnosti, Lissa 632. Amst. 663. u. oft.; Theatrum divinum, bohm., Pr. 616. 4.; Manuálnjk, gádro Bibli sw., Am. t. 658. 12.; Cwićeni se w pobožnosti, Amst. 661., Berl. 754. 5 A. Pr. 782. 12.; Hist. o umučenj a smrti Kr. P., Berl. 757.; J. Lasitského histor. o půwodu a činech bratří č., kniha osmá, a. d. Lat., 649. Halle 763. 8.; Hrad nedobytedlný, přemyšlowání o dokonalosti křesťanské, Halle 765. 12.; Autočiště, 655. Halle 763. 765.; Srdečné napomenuti. Berl. 748.8.; Dwogj kázanj, Berl. 763.; Kšast umjragjej gednoty bratrské, Berl. 757.12.; Hlas pastýře, Berl. 757. 12.; Catonis disticha moralia, in böhm. Hexametern, Amst. 662. Pr. 670.8.; Umění kazatelské, herausg. von Ziegler, 823.8.; O wymitáni němého, přidawkowé některj u. s. w.; die latein. Werke erschienen u. d. T. Opp. didactica zu Amst. 657. fol.; unter den Schriften Ks., die nicht auf uns gekommen sind, ist der Verlust des in. Lissa verbrannten, böhmisch-lat. und lateinisch-böhm. Wörterbuchs, von dem er selbst in der böhm. Vorr. zu s. Janua lingu. spricht, am meisten zu bedauern. -Mr. Dan. Ad. v. Weleslawjn aus Prag (geb. 1546, gest. 1599), erhielt seine Bildung im Inlande, und ward nach Lupác's Abgang 1569 Prof. der Geschichte auf der Prager Univ., heirathete sieben Jahre darauf des verdienstvollen böhmischen Buchdruckers, Georg Melantrich von 22

Aventin, Tochter, erbte 1580 seine Buchdruckerei, verlegte eigene und fremde böhmische Werke, und starb als Primas (Präsident) des Magistratsraths in der Altstadt Prag; er gilt allgemein für den ersten böhmischen Schriftsteller dieses Zeitraumes, obgleich seinem, übrigens sehr richtigen und correcten Styl der Typus altclassischer, und eben desswegen ästhetischer Sprachdarstellung abgeht, oder doch wegen einer gewissen Wasserbreite unsichtbar ist; sein grosses, unvergängliches Verdienst besteht in der Belebung und Verbreitung literärischer Betriebsamkeit unter seinen Sprachgenossen, er war der böhmische Brockhaus und Cotta älterer Zeiten; man hat von ihm gegen 30 böhmische Werke, die er entweder selbst verfasst, oder berichtigt und auf eigene Kosten herausgegeben hat; eine weit grössere Anzahl ist der fremden Werke, die unter seiner Aufsicht und Theilnahme mit musterhafter Correctheit und Eleganz aus seiner Officin erschienen sind: Kalendář historický, Pr. 578. 4. 590. fol.; O wrchnostech a zpráwcjch swětských, nach dem Teutschen des G. Lauterbeck, 584. 592. 600. fol.; J. Cariona kronika sweta, 584. 4. 602. 4.; Kronika Aen. Sylvia a M. Kuthena, 585. 4.; J. L. Vivisa nawedenj k maudrosti, 586. 12.; O zachowáni zdrawi, in Reimen, 587. 12.; Prawidlo křesťanského žiwota, 587. 8. 600. 8.; Hospodář užitečný, 587.8.; Tabule sedmi zlých a dobrých wěcj, 588.8.; Wýklad na Wěřjm w P.B. 588.8.; Elegantiae Terent. et Plauti, böhm. 589.8.; Štjt wjry, 591. 8.; Wypsánj Gerusaléma, Pr. 592. fol.; H. Buntinga putowánj SS., 592. fol. 610. fol.; Soliloquia de passione, böhm., 593. 8. 600.; Kázanj Sw. Bernharda, 593. 8.; Sw. Jeronyma o křesťanském odgiti, 593. 8.; B. Fabri. diction. l. lat. cum interpret. boh., 579. 4.; Sylva quadrilinguis, 598.4.; S. Augustina soliloquia animae, böhm., 583. 12. 600. 12. 786. 12.; Eb. manuale, 583. 12. 600. 786.; Wypsánj země ruské, 592. 8,786.8.; A. Mathiola herbář, přel. od Hágka, verb. u. verm., 596. fol.; Ecclesiasticus böhm., 586. 12.; Nomenclator, 586. 8. u. a. m. - Wenc. Hágek v. Libočan (gest. 1553), Domherr u. zuletzt Propst zu Bunzlau, brachte aus ältern Chroniken eine Geschichte von Böhmen bis 1526 zusammen, deren

materieller Werth verschieden beurtheilt wird, der historische Styl aber musterhaft, und bis jetzt von keinem seiner Nachfolger erreicht, geschweige denn übertroffen worden ist: Kronika česká, Pr. 541. fol. Pr. 819. fol.; ausserdem verbesserte er den Solfernus, žiwot Adamůw, herausg. von Ottersdorf 553. fol., und gab noch einige andere Bücher heraus. — Paul Bydžowský, Pfarrer bei St. Galli in Prag, schrieb mehrere Bücher religiösen Inhalts: O přigjmánj pod obogj, Pr. 539. 8, Zgewenj Sw. Jana 538. 8., Děťátka a newiñátka, Pr. 541. 8., theol. Abhandlungen u. s. w. - Joh. Wartowský von Warta (gest. 1561), übers. des Erasmus Roter. Paraphrase des Evang. Matthäi: Evang. Sw. Matause s wýklady 542. 4.; die Paraphrase der 3 übrigen Evang., die er ebenfalls fertig gemacht hat, ist nie in Druck erschienen; nach Lupáč und Weleslawin soll er auch das ganze A. Testament aus dem Hebräischen ins Böhm. übersetzt und handschriftlich hinterlassen haben (Dobrowskýs Magaz. III: 59). -Brikcj v. Licsko (Briccius), gab "Práwa městská " 536. ·fol. und in Verbindung mit Bydžowský. O zármaucenjch cirkwe, Pr. 542. 4. heraus. — Joh. u. Sigm. von Puchow übersetzten auf Ferdinands I. Befehl des S. Münster Cosmographie ins Böhm., 554. fol: — Boh. Bjlegowský aus Kuttenberg, utraquistischer Priester, schrieb eine böhm. Kirchengeschichte bis 1532: Kronika cirkewni, Nürnb. 537. Pr. 816. 8., Historie pikhartów a hussitów 8. u. a. m. - Mart. Kuthen verfasste eine böhm. Chronik: Kronika české země, Pr. 539. 4., von Weleslawin 585. 817., Žiwot J. Žižky, Pr. 564., übers. Appians Gesch. ins Böhm. u. a. m. - Joh. Augusta genannt Pileator (gest. 1572), Vorsteher der Brüdergemeine zu Leitomyschl und Senior der böhm. Unität, stand im Rufe einer grossen Gelehrsamkeit, und gab 8 Bücher über die Religion und 100 Kirchenlieder heraus: Ohlásenj 541. 8., Pře 543. 4., Pohřební kázaní, Leitom. 544. 4., Spis k G.M. Cjsaři u. s. w. - Nikl. Černobý l genannt Artemisius aus Saaz (geb. 1496, gest. 1556), Primas (Präsident) des Saazer Magistratsraths, schrieb eine Anleit. f. Beamte und Wirthe zur Führung ihrer Geschäfte: Zpráwa každému Pánu užitečná, herausg. von Weleslawju als Anhang zu des J.

Brtwin von Ploskowic Hospodář, Pr. 587. 8. - Joh. Stranenský, ein gelehrter Bruder, hinterliess 19 Schriften religiösen Inhalts: Almanach duchowni 542. 560.8. Studnice žiwota 556. 8., Zahrádka duchowni 557. 8., Hofmeisterowa postilla, Prossnitz 551. fol., Epist. a Evang., Pr. 574. 597. 615. 616. 698. Trenčin 645. Žittau 618., Casp. Hubera wýklad na G. Syracha, Pr. 561. 575. fol., Plác SS. otcůw, Pr. 588. Brünn 721. 8., Calumnia, Dialog a. d. Lucian, Pr. 561. — Sixt v. Ottersdorf aus Rakonic (gest. 1583), Bürger, Senator u. zuletzt Kanzler der Altstadt Prag, ein hochherziger Patriot, der zur Ausbildung der böhm. Sprache vieles beigetragen, schrieb eine Geschichte seiner Zeit, rkps. 1546, o národu Tureckém, gab den Solfernus nach Hágeks Revision Pr. 553. (Ollm. 564. Pr. 600. Tropp. 721.) heraus, übers. des Isidorus Hispalensis rozmlauwáni rozumu s člowěkem Pr. 549. 551.8., Ammonii harm. evang. s. vita Chr. u. s. w — Benes Optat schrieb die erste böhmische Gramm., Namiest 533. 8., und liess nach der daselbst festgesetzten Orthographie s. Uebers. der Paraphrase d. N. T. von Erasmus, Eb. 533., Kázanj nespornju. s. w. drucken. - Wenc. Želotýn (a formoso monte) aus Prag, Prof. der Med. und Mathem. daselbst, übers. Ó nakaženj powetri, Pr. 558. 8. - Joh. Morawus genannt Bess, Pfarrer zu Postupic, übers. O začátku Tureckého cjsařstwi, Pr. 567. 4. - Paul Orličný genannt Aquilinas (Hradecký) aus Königgrätz, zuerst Rector in Prossnitz, dann Pfarrer in Kygow, übers. des Jos. Flavius: O walce židowské, a. d. Lat. d. Rufinus, Prossnitz 553. fol. Leutcchau 805. 8. im Auszuge von Kramerius Pr. 806., Rozmlauwáni z her Terencowých, Prossn. 550. 8., Mrawná naučeni Catonowa, Pr. 569.8., Modlithy na ep. a evang. Pr. 589. 8. - Thaddaeus Hagek v. Hagek, Doct, der Med., zugleich ein berühmter Astronom, lehte als kön. Leibarzt am Hofe Maximilians u. Rudolphs II., er schrieb: Wýklad proroctwj Tureckého 560. 8., übers. des Ma-thiblus Herbář aneb bylinář, Pr. 562. fol. verm. u. verb. von Huber u. Weleslawin 596. fol. - Ad. Zalužanský v. Zalužan, Med. Doct. und vorzüglicher Naturforscher, ging in der Lehre von der Sexualität und Befruchtung der

der Pflanzen dem grossen Linné um anderthalb Hundert Jahre vor, indem er sich zuerst darüber bestimmt und klar äusserte in s. Methodus rei herbariae Pt. 592. Frankf. 604. 4., die zwar lat. geschrieben ist, aber auch die böhm. Nomenclatur enthält. - Thom. Resel, Pfarrer zu Jerosow, verfertigte ein Wörterbuch: Diction, lat. - boh., Ollm. 560. 4., Dict. boh. - lat., Ollm. 562. 4. - Paul Cernowicenus verfasste ein Vocab. rhythmobohemicum, Pr. 614. 783. 8. — Joh. Blahoslaw, (geb. 1523, gest. 1571,) einer der Vorsteher der Brüderunität, wegen seiner ausgebreiteten und gründlichen Gelehrsamkeit sehr geschätzt; er war der Erste, der das N. Test. a.d. Griech. übersetzte: N. Zákon (o. Dr.) 564. 12. 568. 4.; Duchownj pjsně, Žiwot J. Augusty Msc. u. s. w. — Thom. Sobeslawský Řešátko, Pfarrer zu Sušic, stand als religiöser Dichter zu seiner Zeit in hohem Ruf: Kancional, Pr. 610. 2 Bde. fol., Zpráwa duchownj 574., Postilla djtek 577. 589. 601. 617., Summa učenj krest'. 611. 8., O dni saudném, Řebřik Jakoba, Pranostikowáni u. s. w. -Matth. Benešowský, Prediger bei St. Jakob, verfasste eine Gramm. boh., Pr. 577. 8., Knjžka slow českých wyložených, übers. Epišt. Sw. Ignatia a. d. Griech. (oh. J. u. Dr.) - Laur. Leander Rwacowský, Dechant in Schlan: Masopūstnik 562. 574. 4., Knižka zlatá, Ollm. 577. 8., Auslegungen der h. Schrift, Gebetbücher u.s. w. - Pet. Codicill Sedlĉanský v. Tulechow (gest. 1613), zuerst Consistorialr. u. Notär, dann Prof. der Math. u. d. griech. Sprache, gleich berühmt als Historiker, Philosoph und Astronom, hinterliess 10 Schriften: Calendarium perpet. astron. 4., O artikuljch wjry 12., Pjsně na Epišt. a. Ěw. 584. 8., Modlitby Pr. 574. 8. u. s. w. — J. Gryllus von Gryllow, (gest. 1599) zeichnete sich als religiöser Dichter aus, und wurde von Rudolph in den Adelstand erhoben; er hinterliess 8 Bücher, meist in Versen: Ewang. s wýklady a s rytmy 595. 8., Skutky Kr. P., Pr. 587. 595. 8., Ziwoty Patriarchů 582. 8. - Math. Gryllus v. Gryllow Rakownjeký (gest. 1612), Prof. an der Univ. in Prag, schrieb: Okometách 578.8. – Wenc. Dobřenský. ein fleissiger Schriftsteller, hinterliess 14 Bücher: Pramen wody žiwé, Pr. 581., Stjžnost na hrjchy, Pr. 582. 4.,

Wrtkawé štěsti, Pr. 583. 12., Wěnjk fikowý, Pr. 587. 12. u. s. w. - Wenc. Sturm, ein Jesuit, gebildet in Rom, bekämpfte nach seiner Rückkehr mit Eifer die nichtkatholischen Böhmen; er übers. Augustins Br. gegen die Donatisten, Pr. 584, und schrieb noch 8 andere Bücher gegen die Brüder. - Johann Makowsky übers. Augustins Enchiridion, Pr. 559. — Balth, Hostowin, Jesuit, übers. Augustins meditationes, Pr. 573. Vinc. Lirinensis commonitorium adv. haereticos, Pr. 590. - Sim. Lomnický v. Budec, gekrönter Dichter und kön. Hofpoet, von Rudolph in den Adelstand erhoben; er brachte 28 BB., meist in Versen, zu Stande: Kupidowa střela, Pr. 590. 8., Pád swěta, Pr. 597. 12., Tobolka zlatá 615. 791. 8., Naučenj mladému hospodáři, Pr. 586. 8. 794. 12., Hádánj mezi knězem a zemanem 589. 8., O ditkách křesťanských 609.8., Kancionál nedělní, Pr. 580. 4., Wýklad na Modl. P., 605. 8., Pohřeb Kr. P., Pr. 605. 8., Wjtězstwj wjry 616. 8. — Joh. Kocjn v. Kocinet, Syndicus der Altstadt Prag, gebildet in Strassburg, stand im grossen Rufe der Beredsamkeit unter s. Zeitgenossen, und ist überhaupt einer der vortrefflichsten, verdientesten böhm. Schriftsteller: er übers. des Eusebius Pamphilus u. Cassiodorus: Historia cjrkewnj, Pr. 594. fol., Kronika nowá o národu Tureckém a cesta z Widne do Constantinopole, herausg. v. Weleslawjn Pr. 594.4., Plutarchs praec. gerendae reip. in Weleslawjns polit. histor., O taženj proti Turku, eb., Rág rozkošného naučeni 613., O řizeni a opatrowáni božském u. s. w. — *Mart. Řepanský* schrieb: O potopě swěta 587. 8., O moru 599. 12., O neplodnosti manželské 12. – Joh. Štelcar Želetawský, Pfarrer in Mnichow u. Dohaličky, ein fruchtbarer Schriftsteller: Knjžka o čaroděgnicich, Pr. 588. 8., Lékařstwi duše 592. 12. 608. 8., Zahrádka duši nemocných, Pr. 597. 12., zahlreiche Predigten, Gebetbücher u. s. w. - Georg Dikastus Mirkowský, Pfarrer bei der Teyner Kirche in Prag, u. Administrator des Consistoriums, 1621 landesverwiesen, ein vortrefflicher Kanzelredner, ist Vf. mehrerer Schriften: Postilla každodennj 612. 8., Modlitby 598. 12., Postilla Pr. 612. 2 Bde. 4., Cesta Jakoba 601. 12., Historie Kr. P., Pr. 617. 12., Pawéza proti moru 4. u. s. w. — Ad. Huber

von Riesenbach (geb. 1546, gest. 1613), Doct. der Med. u. Prof. an der Univ. in Prag, ein Mann von ausgebreiteter, gründlicher Gelehrsamkeit, Freund von Mathiolus und Weleslawjn, (1609 einer der 24 Defensoren, 1612 Rector der Univ.), berichtigte und vermehrte mit Weleslawin Hágeks Herbář 596. fol., gab mehrere medicinische Werke: Apatéka domácj, Pr. 602. 8., Kalender u. s. w. heraus. — Joh. Achilles Beraunský, Pf. in Přibislaw, verfasste eine beträchtliche Anzahl religiöser Schriften: Wýklad na Daniele, Pr. 590., W. na Ewang., Pr. 588. 589. 595. 611. W. na Epiŝt., Pr. 595. 8. Wýklad pjsem Sw. 616., Knjžka o polnjm heytmanu, Pr. 595.8., N. Hemminga cesta žiwota wečného 587.8., Predigten u.s. w. - Georg Tesák Mošowský, Pf. in Prag, ein fruchtbarer theologischer Schriftsteller: Pautnik duchowni 612. 8., Nowé léto 610.8., Angelský traňk 12., O winohradech Pr. 611. 8., Spis o straŝliwem powetrj 613. 8., Predigten u.s. w. - Wenc. Slowacius Turnowský, Pfarrer in Roždialowic, hinterliess 18 böhmische Werke: Postilla, Pr. 612. 620. 2 Bde. fol., Wýklad řeči Adwentnich, W. na řeči postnj 613. 4., Predigten, Gebetbücher u. s. w. - Wenc. Plácel v. Elbing aus Königgrätz (geb. 1556, gest. 1604), Stadtschreiber in Königgrätz, verfasste Hist. židowská, Pr. 592. fol. in einem leichten, fliessenden, lichtvollen Styl. - Barth. Paprocký, polnischer Edelmann, lebte zuletzt in Prag, und verfasste mehrere Werke in polnischer, einige auch in böhmischer Sprache: Diadochos, t.g. poslaupnost knjžat a králů českých, Pr. 602. fol., Nowá kratochwile, Pr. 597. 600. 4. Vgl. §. 52. — Raph. Mišowský, Ritter von Sebuzina (sonst Soběhrd) aus Bischofteinitz (geb. 1580, gest. 1644), studirte in Paris und Rom, und war zuletzt Appellationsrath in Prag und Vice-Kämmerer des Kgr. Böhmen, arbeitete mit dem vorigen gemeinschaftlich an mehreren Werken, namentlich an der Diadochus, die er aus dem Poln. ins Böhm. übersetzte. — Wenc. Wratislaw Graf v. Mitrowic (gest. 1635), beschrieb seine merkwürdige Gesandtschaftsreise von Wien nach Constantinopel: Prihody Wrat. z Mitrowie, Pr. 777.8., v. Kramerius Pr. 805. 8. - Prokop Lupáč v. Hlawačow, bis 1569 Prof. der

Geschichte an der Prager Univ., als Dichter und Historiker gleich berühmt; s. Ephemeris s. Calendarium historicum Nürnb. 578. vollst. Pr. 584. 4. wurde eine Zeit lang in den gelehrten Schulen Böhmens öffentlich gelesen; Histor. o Cjsari Karlowi IV. 584. 8. u. s. w. - Sebast. Scipio (Berlicka) aus Pilsen, Jesuit, übers. des h. Gregorius Dialoge Ollm. 602., O bezženstwi kněžském u. s. w. - Abr. v. Ginterod, muthmasslich (nach Voigt) Pfarrer zu Straskow, studirte 1590 zu Wittenberg, und übers. hier Xenophons Kyropädie aus der Ursprache ins Böhm., in einer sehr correcten, fliessenden Schreibart: Cyripaedia, Pr. 605. 4., im Auszuge von Kramerius, Pr. 808.; am Ende sind 12 interessante Abhandlungen aus der Alterthumskunde beigefügt. - Hawel Zalansky, Pfarrer bei St. Galli in Prag, einer der fruchtbarsten böhmischen Schriftsteller im theologischen Fach: O služebnjejch cjrkewnich 614. 8., O mučedlnjejch českých Janowi z Husince a Jeronymowi Pražskému, 5 Predigten 619. 8., O protiwenstwich cirkwe, Pr. 619. 8., O smrti, Pr. 615. 8., O posled. saudu 615. 8., O pekle 615. 8., O žiwotu wěčném 615. 8., O ctnosti angelské 605. 12., mehr. Abhandlungen u. s. w. — Girj Zaweta v. Zawetic beförderte 13 böhm. Schriften zum Druck: Dworská škola 607. 8., Wolenj a korunowánj C. Mathiáše I. 611. 4., Roráte Pr. 616. 4., Kancionál 2 Bde. u. s. w. — Christoph Harant v. Polžic u. Bedružic (enth. 1621), unter Rudolph und Mathias Kämmerer, unter Kg. Friedrich Präsident der böhm. Landkammer, unternahm eine Reise nach dem gelobten Lande und Aegypten, deren überaus anziehende, mit Geist und Laune verfasste Beschreibung er selbst herausgab: Cesta z Čech do Benátek u.s. w. (o. Dr.) 608. 668. 4. Wenc. Budowec Freiherr v. Budow aus Prag (geb. 1547 enth. 1621), Hofr. u. Oberststeuer-Einnehmer des Kgr. Böhmen, studirte in Paris, und bereiste beinahe ganz Europa (im J. 1578 wurde er als Gesandter nach Constantinopel geschickt); er war zu seiner Zeit der vortrefflichste Rechtsgelehrte und politische Redner im Lande, zugleich einer der eifrigsten und mächtigsten Beschützer der böhm. Brüder, 1609 einer der 24 Defensoren; man hat von ihm mehrere lat. und böhm. Schrif-

Schriften: Anti-Alkorán, Pr. 614. 3 Bde. 4., Obrana Anti-Alkoránu 627. 4., auch haben mehrere, von den evang. Ständen herausg. böhm. Apologien ihn zum Vf.-Hynek v. Waldstein hatte eine eigene Buchdruckerei in Dobrowic, und gab 5 Bücher unter s. Namen heraus: Zpráwa o řádu politickém 610.8., Zrcadlo potěšenj manželûm 610. 8., Pjsničky pěkné 610. 8. — Matth. Konečný schrieb: Diwadlo boži 616.4. ein wegen der vortrefflichen Schreibart sehr geschätztes Buch; O powinnostech křesťanských 612. 8., Kazatel domowni, Königgrätz 618. 4., O swátostech 625. 8. - Simon Valecius Launský, Prediger bei St. Adalbert in Prag, hinterliess: Priprawa k smrti 610. 8., Žiwot M. Jeronyma 611. 8., O zpráwě gazyka, Pr. 616., Predigten u. s. w. - Wilh. Graf Slawata von Chlum u. Kossumberg (geb. 1573, gest. 1652), k. k. Rath, Burggraf von Karlstein, zuletzt Vice-Oberstkämmerer bei der kön. Landtafel, bekannt durch sein widriges Schicksal am 23. Mai 1618; er bildete sich in Italien und auf Reisen in Frankreich, Spanien, England u. s. w., und beschrieb umständlich die Begebenheiten seiner Zeit, Msc. - Wit Jakes (Jakesius) Přerowský, Pfarrer bei St. Gallus in Prag, 1621 verbannt (gest. um 1641), hinterliess mehrere Schriften: Decalogus Pr. 602., O manželském stawu 610. 8., Cesta otcůw, Pr. 611.8., O powětřj, Pr. 613., Trivium, Pr. 620. — Mr. Vict. Wrbensky, Prediger bei St. Niklas in der Altstadt Prag, 1621 landesverwiesen, gab 11 böhm. Werke in Druck heraus: Synopsis bibl. 606. 4., Konfessj česká, Dobrowic 614., Sněm Niniwitský 615., Rozebránj Biblj Sw., Königg. 618. kl. fol., Postilla, Harmon. ewang. Chiranomia bibl. u. s. w. — Zach. Bruncwik aus der Neustadt Prag, Pfarrer zu Neustadt an der Bela, verfasste 16 BB. theologischen Inhalts: Zrcadlo kacirstwi 614. 8., O zemětřesení w kr. Bechýnském, Pr. 615.8., Srownáni dwau tyrannú cirkwe 631. 8., Kázani o morowé ráně, Pr. 606. 4., O cjrkwi Sw., Pr. 607. 4., O wtělenj, Pr. 607. 4., O Bohu, Pr. 611. 4., O postu, Pr. 613. 8., O očistci, Pr. 613.8., Zrcadlo zkázy Gerusaléma, Pr. 610. - Kypr. Pešina Žatecký, Pfarrer in Kuttenberg, kinterliess 11 BB. meist Predigten und Auslegungen der h. Schrift.

Schrift. - Jak. Petrozeljna Kunstatský, Pfarrer in Třebić, gab 7 Werke in Druck heraus: Postilla 4., O baurkách telesných i duchownich, Pr. 616.8., Betrachtungen, Erklärungen u. s. w. - Sim. Partlic d. Jüngere (Trischiniensis), Rector der Klattauer Schule: Adamus judicatus, ein geistliches Drama mit e. böhm. Uebers. in Reimen von Th. Rosacius, Pr. 613. 4., Kalendář hospodářský 617. 4., Tractatus cometographicus, Königgr. 619. 8., Bič neb metla boži u. s. w. — Mr. Jak, Krupský d. Jüngere aus Teutschbrod, Rector in Schlan, übers. Plutarchs περὶ παίδων ἀγώγης aus dem Griech. u. d. T. Wýstraha ditkám, Pr. 609.8. - J. Rosacius Sušický: Pfarrer bei St. Niklas auf der kleinen Seite in Prag, 1621 landesverwiesen, zeichnete sich auch als lateinischer Dichter aus: Začátek sgezdu třech stawů pod obogj, Pr. 618., O swornosti manželské 583. 12., Biblická losní knížka, Pr. 589: 12., Korunka mučedlnjků božich u. s. w. — Math. Krocjn Chrudimský, Pfarrer zu Rychnow, schrieb: O wečeři Páně, 618.8., Konfessi česko-augsb. 12., Wýklad na Modlithu P., 620. 8. - Sam. Martinius von Dražow, (gest. 1639) Prediger bei St. Castulus u. Kreuz in Prag, 1621 landesverwiesen, gab zahlreiche Schriften theolog. Inhalts, zuerst in Prag, dann in eigener Buchdruckerei zu Pirna heraus. — Joh. Ctibor Kotwa von Freifeld', lebte unter Mathias und Ferdinand II., Domherr bei der Metropolitankirche in Prag, wegen seiner glänzenden Kanzelberedsamkeit der böhmische Cicero genannt. - Heinr. Pjšek, genannt Scribonius, Administrator des Prager Erzbisthums, schrieb mehreres für die Katholiken, darunter einen böhm. Katechismus. — Mich. Konstantinowic von Ostrowic, u. A. Augezdecký: Kronika Turecká, Leitom. 565. — Burian von Kornic übers. J. Cariona Kronika sweta 541., 2 Ausg. verb. von Weleslawin Pr. 584. 602. 4.— Blas. Borowsky a. Königgr., Pfarrer zu Holohlawy: Wýklad na Epišt. 617. 4., verschiedene Predigten 1603-16. — Nikl. Krupiehorský: O dni saudném, Pr. 612. 8., O gménu božim, 590. 8., O wečeri P., 593. 8. - Mart. Philadelph. Zámrský (gest. 1592), Vorsteher der Brüdergemeine zu Oppau, hinterliess eine Postilla ewangelická, 592. 2 B. f., Dresd. 602. fol., Pisně

duchowni, Pr. 607. 8. - Jak. Akanth. Mitis, Pfarrer in Drinow: Autočiště pobožných, 613., Katechismus, Pr. 613., Kázanj 614. 8. u. s. w. — Casp. Artopoeus Pardubský, Dechant in Schlan: Srownáni Eliáše a Hussa. Pr. 620., Sniženi a powýšeni Kr. P., 610. 4. - Beniam. Petrek v. Polkowic, Schreiber bei der Landkammer. übers. A. Buchholzers: Registřjk historický, 596. fol., und Mathesius: Histor. Kr. P., 596. 2 Bde. fol. — David Crinitus Nepomucký v. Hlawačow, Stadtschreiber in Rakonic, ein latein. und böhm. Dichter: Rytmy české a latinské na ewang., Pr. 577. 598. 2 Bde. 12., Žalmy, Pr., 590. 12., Pietatis puerilis initia, lat. u. böhm. u. s. w. - Sigm. Crinitus Střibrský, Pfarrer zu Semil: Rozgimáni žalmů 594. 12., Rada 597. 616. 8., Křestanské dilo denni 613., O manželstwi u. s. w. - Joh. Wenc. Cicada (Codeda), Pfarrer in Prag: Cesta k žiwotu wėćnému, Pr. 607. 4., Predigten u. s. w. - Jak. Jakobides Střibrský, Prediger bei Št. Martin in Prag, 1621 landesverwiesen: Budič otce čelednjho, Pr. 600. 8. — Karl Dan. v. Karlsberg: Pjsně duchownj, Pr. 614. 12., Žalmowé 618. fol. — Sixt Palma Modličanský schrieb gegen 20 Bücher über religiöse Gegenstände. - Sim. Clattovenus (Klatowský) übers. des Rob. Parus: Kronika pa-pežůw 565. 4. — Joh. Wodička Ledecký, Pfarrer in Lowosic: Pisne na ew. a ep., Pr. 609. 2 Bde. 4. (mit Melodien); O wečeri, umučenj a wzkřišenj Kr. P. Pr. 607. - Zděnek Otto Ritter von Los: Antikristůw saud 601. fol. — Tob. Mauřenja Litomyšlský: Wěk člowěka, duchowni hra, Pr. 604. 8. Wittenb. 736.8., Zrcadlo dwau boháčůw, Ollm. 694. 8., Wýklad na Ew. Sw. Jana 595. 605. u. s. w. — Dan. Stodolius v. Požow, schrieb geistliche Dramen: O podwrácenj Sodomy a o Obětowánj Isáka, Pr. 586. 8. — Joh. Thaddaeus Mezřický, Dechant zu Gičjn: Wyswetlenj o stawu manželském, Pr. 605. 8., Predigten u. s. w. - Prok. Paeonius aus Swetnow (gest. 1613) Rector in Teutschbrod, darauf Prof. der Phys. u. Polit. in Prag, schrieb ausser vielen Gedichten: Lékařstwi w čas rany morowé 613. - Wenc. Rameš, Stadtschreiber zu Klattau: Historické wypsánj o Sigmundowi C., 589. 8. - Wenc. Steph. Teplický, Erzdechant zu Kut-

Kuttenberg: Rod. Kr. P., Pr. 607, 8., Pořádek Pisem Sw., Königg. 620. 8., O powětři, Pr. 605. 8., Rozmlau-wáni o horách 8., Wýklad na proroky, Pr. 606 ff., — Sixt und Ambrosius Rathsschreiber in Prag, übers. des P. Jovius: O wecech a způsobich národu Ťur. Pr. 540. 4. - Joh. Rakownický, Prager Bürger, verf. eine Geschichte von Böhmen 575 - 87. Msc. — Přibislaw von Radonjn schrieb eine Chronik von Böhmen, Msc. aus dem XVII. Jahrh. - Wenc. Březan verfasste zu Anfange des XVII. Jahrh. die Genealogie vieler böhm. Familien, Msc. - Ulr. Prefat von Wlkanow beschrieb seine Reise nach Palästina: Cesta z Prahy do Palestiny Pr. 563. fol. 786. 8. — Joh. Mirotický übers. aus dem Lat. Obyčege, práwa u. s. w. wšech národůw Ollm. 579. fol. Wenc. Lebeda von Bedrstorf verfasste: Poznamenáni měst, zámkůw a děd. Kr. Č. Pr. 610. 8. 8 A. 778. - Ulr. v. Prostibor und Lochowic, böhm. Ritter und Vice - Landschreiber unter Ferdinand I. verfasste: Práwa a zřizení zemská Pr. 550. fol. 6 A. Brünn 701. - Wolf v. Wřesowic, k. Rath, Ober-Landschreiber und Präsident der Landkammer: Práwa a zr. z. Pr. 564 fol. 594. - Mr. Paul Chrn. v. Koldjn, Kanzler der Altstadt Prag: Práwa městská Pr. 579. 12. 5 A. 700. -Joh. Petřík von Benešow übersetzte einige pädagogische Schriften des Erasmus: Rozmlauwani ditek Pr. 534. 8., O mrawich ditek Pr. 537. 8. - Hynek Krabice von Weitmile verfasste: O rodu PP. z Weitmile a Krabic, Msc., derselbe oder ein anderer in seinem Auftrag, übersetzte eine Diätetik ins B. Pr. 536. fol. - Mich. Piecka Smržický, verfaste einen launigen Roman: Akcj a rozepře mezi filosofem, w lékařstwi doct. a oratorem aneb procuratorem Pr. 609. 8. — Nikl. Sud von Semanin, ein berühmter Astronom, gab 1520 - 57 Ephemeriden und Prognostiken heraus. — Kypr. Lwowitský von Lwowic, schrieb ebenfalls Prognostiken. - Sim. Podolský verfasste 1617: O měrách zemských Pr. 683. 4. – Bawor Rodowský von Hustiřany d. Ae. (gest. um 1572) und B. R. v. H. d. J. verfassten mehrere astron. Werke; letzterer übers. die Geschichte Alexanders und einiges aus Plutarch a. d. Gr., Aristoteles B. über die menschlichen Tugenden a. d. Kroat. Msc. 1574., und hinterliess: Řeči starých filosofów, eb. Msc. — Joh. Gewický Černý, Zábrezer Bürger, übersetzte einiges über Chemie u. Naturg. Ollm. 556. – 559. 8. — Ge. Nikl. Brněnský (Pr. 567.) und Ge. Görl von Görlstein (Pr. 577.) gaben böhm. Lehrbücher der Arithmetik heraus. u. s. w.

Noch wurde das Gebiet der Religion, der Moral und der Theologie, ausser mehreren andern, von folgenden Schriftstellern literärisch bearbeitet, deren Namen und Schriften man grösstentheils in dem Index libror. bohem. prohib. verzeichnet findet: Laur. Andreä. Joh. Aupický, Beneš Baworinský, Thom. Baworowský, Joh. u. Wenc. Benešowsky, Bohusl. Bepta, Joh. Boleslawský, Clem. Bosák, Matth. Brodský, Joh. Burda, Joh. Bydžowský, Joh. Cadaverosus Kauřímský, Sixt Candidus Kutnohorský, Joh. u. Mart. Carchesius, Wenc. Carion, Joh. Caupilius Teynecký, Georg Chobotides, Joh. Chodolius, Tob. Cichoreus, Ad. Clemens Plzenský, Wenc. Clemens Žatecký, Math. Cultrarius, Nikl. Čjšek, Georg Jak. Dačický, Jer. Denhart, Wenc. Fabricius, Franz Firlink. Joh. Flaxius, Jak. Halecius, Paul Lucinus Heliconiades. Joh. Herink Nymburský, Joh. Hertwicius, Joh. Herytes, Math. Holecký, Steph. Holomaučanský, Christoph Joh. Hranický, Wenc. Hussonius, Elias Jakobi Chrudjmský, Math. Janda Čechtický, Thom. v. Jawořic, Th. Jaworowský, Barth. Jaworský, Mart. Pristach Kawka, Mart. u. Bohusl. Klatowský, Alb. Georg Klusák, Wenc. Knobelius Časlawský, Paul Korka, Andr. Kracowský, Joh. Krtský, Jak. Kunwaldský, Joh. Laetus, Joh. Sixt von Lerchenfeld, Joh. Locika Domažlický, Dan. Loebryn, Civilius Lomnický, Mich. Longolius, Melichar Lužský, Paul Lykaon Kostelecký, Georg Malý genannt Swoboda, Wenc. Martinides Turnowský, Vict. Ad. Martinský, Joh. Jac. u. Joh. Matheolus Sedlčanský, Wenc. u. Paul u. Joh. Ge. Mathiades, Mart. Michalec, Math. Miljnsky, Joh. u. Bart. Netolický, Paul Nonnius Heřmanoměstecký, Joh. Pacheus Budjinský, Matth. Pacuda Dokromilický, Hier. Palingenius Horský, Matth. Philomathes, Math. Plzenský, Math. Poličanský, Andr. Politský, Joh. Ráček von Choterin, Wenc. Rakownjcký, Joh. Regius Zelkowský, Ge.

Ge. Rybák Strakonický, Georg Sequenides Chotěborský, Paul Slowacius, Joh. u. Jak. Soběslawský, Wenc. Math. Solnický, Ge. Stephanides Chrudjmský, Jak. Stephanides Pribislawský, Joh. Stephanides Weselský, Sim. Stephanides Husinský, Adam Heinr. v. Strachowic, Nikl. Stipacius Strakowský, Math. u. Hier. Střjbrský, Joh. Sudlicius, Ge. Taciturnus Hágský, Wenc. Textorius Dworský, Wenc. Steph. Thermen, Joh. Kyr. Třebický, Dan. Tošan, Mart. Tribalius Holický, Sigm. Tribucelius, Trojan Heřmanoměstecký, Wenc. Turnowský, Jes. Camillus Wodnanský, Joh. Waleš, Hawel Barth. v. Warwažow, Christ. v. Wlčetjn, Jak. Woljnský, Joh. Zahumenský, Tob. Záworka Lipenský, Hawel Železný, sonst Lstiborský, Dav. Hawel Žlutický u. a. m.

## §. 42.

Dritter Periode erste Abtheilung. Von der Schlacht am weissen Berge bis auf K. Joseph II. J. 1620 – 1780.

Mit der Schlacht am weissen Berge hörte Böhmens glänzende Periode auf. - Mathias liess seinen Neffen, Erzh. Ferdinand von Oesterreich, auf einem Reichstage 1617 zum König von Böhmen krönen. Ferdinands bekannte Abneigung gegen die Protestanten ermuthigte die Katholiken zu neuen Versuchen gegen die erstern. Schon bei Mathias Lebzeiten erschienen mehrere Verordnungen, die den nichtkatholischen Böhmen Besorgnisse einflössten. So beschuldigten letztere die 1617 verschärfte und der Kanzlei anheimgestellte Censur der Parteilichkeit, und fanden sich in den durch den Majestätsbrief dem Consistorium und den Defensoren zugestandenen Rechten beeinträchtigt. Als endlich der Abt von Braunau seinen protestantischen Unterthanen die Fortsetzung eines Kirchenbaus untersagte, der Erzb. v. Prag in Klostergraben das Gotteshaus niederreissen liess, und die protestantischen Stände sich vergebens darum beim K. Mathias beschwerten: da brachen die Leidenschaften 1618 in offenen Kampf aus. In dem Krieg der akatholischen Böhmen gegen ihren Landesherrn hatten erstere das traurige Glück., anfänglich Sieger zu seyn. Desswe-

gen wollten sie, als Mathias mitten in diesen Unruhen starb, (1619), den Erzh. Ferdinand nicht mehr zu seinem Nachfolger, sondern wählten Friedrich V. Kurfürsten von der Pfalz zu ihrem Könige. Aber die Niederlage bei Prag-1620 entschied ihr Schicksal unwiderruflich. Acht und vierzig Häupter der Empörung wurden eingezogen, 27 öffentlich hingerichtet, für 53 Mill. Thaler protestantisches Eigenthum confiscirt. Alle Religionsübung der Protestanten in Böhmen und Mähren musste aufhören, und das Volk wurde zum römischen Cultus zurückgeführt. Die Prediger und Lehrer wurden aus ·dem Lande gejagt; 30,000 Familien wanderten mit ihnen aus, darunter allein 185 alte Geschlechter der Baronen und Ritter. Brandenburg und Sachsen, auch die Schweiz, Holland und Siebenbürgen, erfreuten sich der Blüthe von Böhmens Gelehrten, Künstlern, seiner geschicktesten' und arbeitsamsten Handwerker und Ackersleute '). Ferdinand vernichtete den Majestätsbrief, und führte unter den Ständen den geistlichen wiederum als den ersten ein. Die 1619 verjagten Jesuiten kehrten 1620 triumphirend nach Prag zurück, und übernahmen die Universität. Ferdinand III. (1637-57) suchte die Wunden des Landes zu heilen, und die Liebe der Böhmen zu gewinnen. Er nahm den Jesuiten die Universität, die von nun an die Karl-Ferdinandische heisst, und stiftete mehrere Gymnasien. Aber erst unter seinem Nachfolger, Leopold I. (1657 - 705), konnte sich das verödete Land merklich erholen. Gleichwol wurde diese ersehnte Ruhe durch die Drangsale des Krieges in den J. 1740-1763 wieder empfindlich gestört.

Nach dem J. 1620 änderte sich der Zustand der böhmischen Literatur; das blühende Feld des Sprachanbaues wurde auf einmal in einen Schutthaufen verwandelt. Alle seit 1414-1630 herausgegebenen böhmischen Bücher wurden der Ketzerei verdächtig, ihre Leser und Verfasser vertrieben, und in der öden Zeit des 30jährigen Kriegs keine neuen geschrieben. Einige überspannte Eiferer unter den Jesuiten vernichteten die Werke

<sup>1)</sup> Dobrowsky's wahres, gerechtes, christliches Urtheil hierüber ist in Magazin I. 77 — 78. nachzulesen.

der vorigen Jahrhunderte zu Tausenden durch Flammen. Diess ist die Ursache, dass man sie jetzt kaum dem Namen nach kennt 2). An eine Fortbildung der Sprache ist in dieser traurigen Periode gar nicht zu denken; nur in Grammatiken und Wörterbüchern (Drachowský, Rosa, Wussin) und in einigen wenigen Geschichtsbüchern (Pešina, Beckowský, Korjnek) pflanzte sich die geregeltere Schriftsprache, diese mühsam errungene Frucht zweier Jahrhunderte, gleichsam im Stillen fort. Die teutsche Sprache wurde in allen öffentlichen, bürgerlichen und gerichtlichen Verhandlungen aufs neue eingeführt, und die böhmische abgeschafft; die nach der Auswanderung der Nichtkatholischen verödeten Kreise wurden mit teutschen Ankömmlingen bevölkert. Die Landesmundart sank zu einer Bauersprache herab, und ward kaum als solche geduldet. Diess alles hatte zur Folge, dass schon in den J. 1729 - 49 die Böhmen beinahe aufhörten, böhmisch zu sprechen, und Personen, die auf Bildung und Ehre Anspruch machten, sich ihrer böhmischen Abkunft schämten, und solche sorgsam verbargen und verläugneten 5); dergleichen elende Zierbengel es leider auch heutzutage noch, nicht nur in Böhmen, sondern auch in Mähren und in der Slowakei u. s. w. in Menge gibt. - Die ausserhalb des Landes lebenden, verwiesenen Protestanten, liessen von Zeit zu

<sup>2)</sup> Komenský berichtet darüber in s. Historia o protiwenstwich ejrkwe č. (a. d. Lat. des J. Lasitius 648.) S. 325. "Gak zacházeli s knihami, nepochybně ze samé powěsti wšechněm giž wědomo gest. Na tisjce exempláříl biblj, at se o giných knihách mlčj, od těch zlobohů zhlazeno. Obecnj sie byla pokuta na wšecky knihy oheň: sám toliko, což nám wědomo, Hrabě z Náchoda, přewrácený odpadlec, swé swaté knihy, prwé aksamjtem, střjbřem, zlatem ozdobené (nebo we wšem nádherný a honosný byl), zlato a střjbro z nich sebraw, při swé přjtomnosti do záchoda wházeti rozkázal. Ginj při tom negednostagně se chowali. Nebo někteřj knihy Ewangeljkům pobrawše, doma ge tagně spálili, ginj na rynk města w košjeh (gako we Fulneku) wynesti, ginj (gako w Zatči a w Trutnowě) fůrami z města za zdi wywezti, ginj k šibenici aneb ku stinadlům (gako we Hradci) ge shromážditi kázali, a hranici udělawše a oheň podložíwše pálili. "Nach der barbarischen 21ten Regel des Index waren atle von 1414 bis 1635 in Böhmen gaschriebene od. gedruckte Bücher für ketzerisch erklärt, und sollten desshalb vertilgt werden. Ja man ging so weit, dass man auch von katholischen Auctoren verfasste, sogar von den ehemaligen Erzbischöfen approbirte od. auf kön. Befehl gedruckte Bücher (Dalimil, Hágek, Aeneas Sylvius, Joh. Ferus Postille u. s. w.) in den Index versetzte. Vgl. Ungar's allg. böhm. Bibl. in Dobrowskýs Magazin 1tes St. 786. S. 6 ff.

<sup>5)</sup> J. Ruljk wenec pocty učených Čechů Pr. 795. 8. S. 12.

Zeit einige Bücher religiösen und theologischen Inhalts in einer bessern, correctern Sprache drucken, u. schickten sie ins Land hinein; wogegen die Jesuiten und Capuziner nicht ermangelten, bändereiche Widerlegungen, aber in einem barbarischen Bücherkauderwelsch, aufzustellen. In der ersten Hälfte des XVIII. Jahrh. wurde beinahe nichts mehr, als enorme Folianten und Quartanten von Predigten, in böhmischer Sprache zum Druck befördert. Die Wissenschaften und der Geschmack waren in Böhmen bis zur Barbarei herabgesunken. 4)

Von den wenigen Schriftstellern dieses Jahrh. führen wir an: Sim. Kapihorský, schrieb die Gesch. des Sedlecer Klosters, Pr. 630. fol. — Ge. Konstanc, (gest. 1673) Jesuit, arbeitete an einer Bibelübersetzung, schrieb eine Sprachlehre: Lima l. boh., eigentlich nur für Böhmen, in lat. und böhm. Sprache, Pr. 667. 8. u. s. w. - Matth. Steyer aus Prag (geb. 1630, gest. 1692), Jesuit, arbeitete nach G. Konstancens Tod an der katholischen Bibel (wovon das N.T. 1677 erschienen ist), verfasste eine brauchbare Anleitung zur böhm. Orthographie: Wýborně dobrý způsob po česku psáti, Pr. 668.12. 730. 781. u. öft. — Ge. Plachý (gest. 1659) zeichnete sich durch glänzende Kanzelberedsamkeit aus. - Paul Stranský (gest. 1657), ein protestantischer Böhme, zuerst Senator und Notär in Leitmeritz, 1626 landesverwiesen, zuletzt Professor in Thorn, schrieb eine geschmackvolle Geschichte Böhmens, zur Zeit und in Form der Elzevirschen Republiken: De rep. Bojema, Lugd. Bat. 643., übers., berichtigt und ergänzt von J. Cornova, Pr. 792 - 803.7 Bde. 8. — Bohusl. Aloys. Balbin aus Königgrätz (geb. 1621, gest. 1688), Jesuit, Prof. der Rhetorik und Präfect der Schulen und Congregationen der h. Jungfrau, schrieb mehrere, für die böhm. politische und literärische Geschichte sehr wichtige Werke: Epitome rer. boh., Pr. 677. 2 Bde. fol., Miscellanea hist. r. Boh., Pr. 680 - 88. 2 Bde. fol., Bohemia docta, apus posth. ed. R. Ungar., Pr. 777 - 80. 3 Bde. 8., s. Dissertatio apologetica pro l. slavonica, praecipue bohemica, von Fr. M. Pelzel, Pr. 775. 8., herausgegeben, erregte

<sup>4)</sup> Darüber ist Procházka's Comment. S. 380 - 402 nachzulesen.

grosses Aufsehen. — Joh. Barner (gest. 1708) übers. einiges über die Landwirthschaft aus dem Teutschen 706. - Felix Kadlinský, (gest. 1675), gab mehrere Bücher, meist in Versen geschrieben, heraus, worunter der "Zdoroslawiček" am bekanntesten ist. — Thom. Joh. Pešina von Cechorod aus Počátky (geb. 1629, gest. 1680), studirte in Neuhaus und Prag, trat in den geistlichen Stand, war 1670 Domdechant in Prag, zuletzt 1675 Bischof von Semendrien, widmete sich ausschliesslich dem Studium der Geschichte, um ein allumfassendes, geogr. - hist. Werk über Mähren zu Stande zu bringen, wozu er den Vorläuser: Předchûdce Morawopisu, Litomyschl 663. 8., in böhm. Sprache herausgab; unter seinen lat. Schriften ist s. Mars Moravicus, Pr. 677. fol., die wichtigste. — Joh. Korjnek gab: Staré paměti Kutnohorské 675. 8., ein wegen der Terminologie des Bergbaues sehr schätzbares Werk, heraus. — Joh. Drachowský (gest. 1644), Jesuit, versasste eine gedrängte böhm. Sprachlehre, herausg. von Steyer: Gramm. b., Ollm. 660. 12. — Wenc. Joh. Rosa (gest. 1689), Appellationsrath in Prag, schrieb eine böhmische Grammatik: Čechořečnost, Pr. 672., übers. Virgils Eklogen in Hexametern, hinterliess ein böhmisches Wörterb. in Msc. u. m. a. — Joh. Florian Hammerschmidt (gest. 1737), Domherr zu Wysehrad u. Bunzlau, ein namhafter Historiker seiner Zeit, schrieb die Geschichte einzelner Städte, Kirchen und Klöster.— Joh. Franz Beckowský (gest. 1725), Kreuzritter vom rothen Sterne und des Hospitals bei St. Agnes in der Neustadt Prag Administrator, gab 8 Bücher heraus, worunter s. Poselkyně starých přiběhů českých (reicht bis 1526), Pr. 700., das wichtigste ist. — Ge. Libertjn zeichnete sich durch Kanzelberedsamkeit aus. - Wenc. Kleych, liess zahlreiche, eigene und fremde Erbauungsbücher für Protestanten in Zittau drucken. - Bonaventura Pitter aus Hohenbruck (geb. 1708, gest. 1764), Abt des Benedictiner Stiftes Raygern in Mähren, ein fleissiger Geschichtsforscher, arbeitete an einem Corpus scriptorum boh., Msc. — Ant. Koniáš (gest. 1760), Jesuit und Missionär, verpflanzte seinen Namen nicht als böhmischer Literaturfreund, sondern als der berüchtigteste Bii-

Bücherstürmer, die es je gegeben (sein Biograph berichtet, dass er sich selbst zu rühmen pflegte, eigenhändig über 60,000 Bände böhm. Bücher vertilgt zu haben), und als Vf. des Index librorum prohibit. (der zum erstenmal 729., und wieder 749. 8. in Königgrätz, endlich der böhm. Theil allein Pr. 767 gedruckt worden), auf die Nachwelt. - Wenc. Jos. Wesely, beeideter Landmüller und Geometra in der Altstadt Prag, schrieb: Počátek mathem. uměnj (eine praktische Geometrie), Pr. 734. 8. in einer sehr verderbten und gemischten Sprache. -Chrys. Taborský aus Sokelnic (geb. 1696, gest. 1748), Prämonstratenser zu Hradischt in Mähren, Pfarrer zu Khinitz, genoss den Ruf ausgezeichneter Kanzelberedsamkeit. — Joh. Gottl. Elsner aus Wengrow in Podlachien (geb. 1717, gest. 1782), Prediger der böhm. reformirten Gemeinde zu Berlin, liess dort mehrere eigene und fremde Werke in böhm. Sprache drucken: Mléko prawdy boži 748. 12., Konfessi česká (Glaubensbek. d. Brüder v. 1535) 748.8., Katechismus 748.8., N. Zákon 753. 8., Kancionál bratrský 754. 12., Comenii prax. piet. 754. 12. u. s. w. — Joh. Groh aus Waldic (geb. 1730, gest. 1786), Jesuit, versaste: Weliký žiwot P. J. Krista, Pr. 779. 4. (1056 S.), Modlithy a pjsně, Pr. 780. 12. -

Die übrigen, ohnehin unerheblichen Schriftsteller dieses Zeitraumes, müssen wir der Kürze wegen übergehen.

## - **§. 4**8.

Dritter Periode zweite Abtheilung. Von K. Joseph II. bis auf unsere Zeiten. J. 1782 ff.

Nach langer Ohnmacht erwachte der unterdrückte, aber nicht erloschene Nationalgeist der Böhmen, und mit ihm die Liebe zu der Muttersprache und der Eifer für ihren Anbau. Des Generalfeldmarschalls, Franz Grafen Kinský, der 1774 ein Werk über die Nothwendigkeit und die Vortheile der Kenntniss der böhmischen Sprache drucken liess, edle Stimme, und des Jesuiten Balbin, nach.

nachgelassene, von Pelzel 1775 herausgegebene Schutzschrift für die böhmische Landessprache, wirkten elektrisch auf den bessern Theil der Nation, und-wurden unglaublich wichtig durch ihre Folgen. Im J. 1775 fing die Regirung an, auf die Landessprache Rücksicht zu nehmen, indem sie wol einsah, dass man einer Sprache, die beinahe von 6 Mill. ihrer getreuesten u. fleissigsten Unterthanen (in Böhmen, Mähren und der Slowakei) geredet wird, ihr natürliches Recht nicht nehmen könne, ohne gewaltthätig und ungerecht zu seyn; an dem Theresianum in Wien, an der Ingenieur-Akademie zu Wienerisch-Neustadt und an der Wiener Universität wurden Lehrer der böhmischen Sprache angestellt, und die k. Prager Normalschule liess eine Menge Schul - und Unterrichtsbücher drucken. Josephs II. mildes, umsichtiges und durchgreifendes Walten schuf auch das bis dahin vielfach und hart geprüfte Böhmen neuerdings zu einer Heimath der Industrie und des Wolstandes, und zu einem Sitz der Musen um. Erleichterung der Lasten des Volks, Begünstigung des Ackerbaues, Belebung des Kunstsleisses, Beforderung der Volksbildung durch Stiftung mehrerer tausend Schulen, Vermehrung der Dorfpfarrer und Aufhebung der Klöster (1781), Abschaffung des Ferdinandischen Religionsedicts u. Wiederaufnahme der Nichtkatholischen (1781), Einführung einer gemässigtern, vernünftigern Censur (1782), und andere weise Anstalten dieses grossen Monarchen wirkten belebend auf die Nationalkraft der Böhmen, und führten — wenigstens indirect — eine neue Epoche der böhmischen Nationalliteratur herbei. Denn unmöglich konnte bei dem nunmehr freigegebenen Anbau der Wissenschaften und dem erweiterten geistigen Verkehr die Landessprache nicht ein Gegenstand des Studiums der vaterländischen Gelehrten werden. Eine grosse Zahl namhafter Schriftsteller trat beinahe zu gleicher Zeit auf dem verwilderten Brachfelde sowol mit Originalwerken, als mit Uebersetzungen auf. Auch die Ueberreste der Alten wurden jetzt fleissig hervorgesucht und herausgegeben. Die 33jährige Regirung unseres allergnädigsten Landesvaters und glorreichst regirenden Kaisers, Franz

Franz I., verbreitete auch über Böhmen die Seegnungen des, nach vielen blutigen Kämpfen siegreich errungenen Friedens, und das Licht der fortschreitenden Cultur. Der böhmischen Sprache und Literatur ging ein neuer Glückstern, der Vorbote besserer Zukunft, auf. Während dieses Zeitabschnitts wurde 1793 an der Prager Universität die Lehrkanzel der böhmischen Sprache und Literatur errichtet, 1803 in Pressburg ein Institut der böhmisch - slowakischen Literatur gestiftet, die böhmische Muse 1786 - 1806, und nach einer kurzen Verbannung 1812 auf das ständische Prager Theater eingeführt, durch wiederholte Regirungsdecrete (23. Aug. 1816, 20. Dec. 1816) der Vortrag der böhmischen Sprache und Literatur auf allen höhern Landesschulen anbefohlen, und die Kenntniss des Böhmischen bei öffentlichen Anstellungen im Lande zur Bedingung gemacht (13. Febr. 1818), auch durch politische und literarische Zeitschriften der Austausch der Gedanken und die Mittheilung gemeinnütziger Kenntnisse erleichtert, zuletzt 1818 ein böhmisches Nationalmuseum in Prag gegründet. Bei den edlern Nationalen erwachte im Gefolge der glühendsten Vaterlandsliebe der lebendigste, thätigste Eiser für die Reinhaltung, Wiederbelebung und Fortbildung der Landessprache und ihrer Literatur. Das Fortschreiten zu einem so grossen und hohen Ziele ist bereits überall sichtbar. Die Lehrprosa gewann in diesem Zeitraum durch Erweiterung der wissenschaftlichen und technischen Terminologie, mit durchgängiger Berücksichtigung des Sprachgebrauchs der ältern vaterländischen Schriftsteller und der verwandten Mundarten; der Poesie, die durch Vernachlässigung des Studiums der griechischen und römischen Classiker, und durch eine falschbegründete Prosodie ') beinahe zur Gemeinheit herabsank .

<sup>1)</sup> Die ältesten böhmischen Gediehte sind reimlos, gleichwol nicht ohne Harmonie und Numerus, der aber weder auf die Quantität im grischisch-römischen, noch auf den Ton im Dobrowskyschen Sinne, sondern auf den rhythmischen (dem Metrum, nicht den Worten an sich inwohnenden) Accent (Ictus), mit Beobachtung regelmässiger Cäsur (Pause), und auf eine ebenmässige, mit den dargestellten Gedanken und Gefühlen analog laufende Gliederung der Verszeilen gegründet ist. Diese älteste böhm. Verskunst ging mit so mancher andern vaterländischen Sitte im Anfange des XIV. Jahrh. zu Grabe, und an ihre Stelle trat das damals allgemein

sank, scheint seit 1818 eine neue Epoche bevorzustehen; die Kanzelberedsamkeit wurde ebenfalls veredelt und ihrer erhabenen Bestimmung näher zugeführt. Die böhmische Philologie, insbesondre die Grammatik und das Lexicon, erfreut sich einer besondern, sorgsamen und glücklichen Pflege.

Die Werke der immer zahlreichern und fruchtbarern Schriftsteller dieses Zeitraumes nach Verdienst zu
preisen, bleibt der Zukunft anheimgestellt; der Zweck
dieses Buchs aber fordert es, einige der vorzüglichsten
namhaft zu machen. Wenc. Math. Kramerius aus
Klattau (geb. 1753, gest. 1808), Bürger in Prag, erwarb sich — nicht sowol durch überwiegende Geistesgaben und ausgebreitete Gelehrsamkeit, als vielmehr
durch einen rein patriotischen Sinn, kluge, auf das Practische und Reelle gerichtete literärische Betriebsamkeit
und eine beispiellose, unermüdete Thätigkeit — in den
neuern Zeiten um die Wiederbelebung der böhmischen
Literatur das grösste Verdienst, — er war der Weleslawin

beliebte Reimen. Der 8sylbige gereimte Vers herrschte nun 300 Jahre lang usschliesslich auf dem böhmischen Helikon. Die Prosodie gewann dadurch weder an Kraft, noch an Harmonie und Kunst, und die Gedichte selbst blieben unendlich weit hinter den ältern zurück. Nudožerjn regelte zuerst 1603 (nach einigen vorangegangenen unerheblichen Versuchen) die böhm. Prosodie im Geiste der slaw. Sprache nach dem griechisch - römischen Fundamentalgesetz der Quautität, und fand an Komensky, Rosa u. a. m. geschickte Nachfolger; allein mit dem Verfall der Literatur seit 1620 gerieth auch diese Prosodie in Vergessenheit. Bei der Wiederbelebung der böhmischen Literatur schlug Hr. Dobrowsky (obwol er selbst nie einen Vers gemacht hat,) den Böhmen, wie früher Lomonosow den Russen, das germanische Tonprincip, als Grundlage der Quantität, zur Annahme vor, und fand selbst an solchen, die sich von der Wahrheit dieses Systems nie überzeugt haben, willige Nachfolger. Allein bei der Aufstellung dieser Prosodie nach dem germanischen Accent wurde der Genius der slaw. Sprache, die unbetonte Längen (die hier kurz), so wie betonte Kürzen (die hier lang gebraucht werden) hat, gänzlich übersehen. Daher ist in den letzten Jahren, wenigstens bei classischen Versarten, die einzig auf die Zeitdauer der Sylben oder die natürliche Dehnung und Schärfung der Vocale gegründete quantitirende Prosodie mit Recht an die Stelle der accentuirenden getreten. In den gereimten Gedichten richten sich jedoch die meisten böhmischen Dichter noch immer nach dem Dobrowskyschen Gesetz des Tons. Vgl. Počátkowé českého básnjetwj obzlátě prosodie, Pressb. 818. 8., Seb. Hněwkowského zlomky o českém básnjetwj, Pr. 820. 8., J. Jungmanna Slowesnost aneb zbjrka příkladů, Pr. 820. 8. S. XXVI ff. J. Sw. Presla Krok spis wšenaučný 1 Bd. 2 St. 8. 1—32: Wýměsky z prosodiky a metriky české, od. J. Jungmanna, u. S. 141.—163., und über den Reim, ausser einigen andern, ältern und neuern, vorzüglich A. Puchmayer O rýmu, in ch. Nowé básně, 5s Bdchen. Pr. 814. 8. 8. 2—54., Eb. Rymownjk, Pr.

win neuerer Zeiten; - man hat von ihm, ausser der höhmischen Zeitung, die er 23, (1785 - 808), und ausser dem Toleranz-Kalender, den er 10 Jahre lang (1788-98) herausgab, über 50 kleinere und grössere, sowol seine eigene, als auch fremde, unter seinem Namen und mit seinen Verbesserungen erschienene Schriften, die sich alle durch eine klare, fliessende u. correcte Schreibart auszeichnen: Patentnj ručnj knjžka Pr. 785. 2 Bde. 8., Kniha Josefowa 784. u. öft., Postila 785., Zpewowe 788., Laudonůw žiwot 789., Letopisowé Trojanštj 790. 812., Ezopowy básně 791., Zrcadlo přikladů 794., Arabské pohádky 795., Zrcadlo pošetilosti 795., J. Mandiwilly cesta 796. 812., Wečerni shromážděni Dobrowické obce 801., Dobrá rada w potřebě 803., Wypsáni Mogolského cjsařstwi 803., Wypsánj Ameriky 803., České Amazonky 803., Wypsánj Egypta 804. 816. 4., Přitel lidu 804., Cesta do Arabie 804., Zrcadlo slechetnosti 806. 817., Žiwot Cýra ( Auszug aus Xenophons Cyropädie v. Ginterod) 807., Rozličné přihody 808., Mladší Robinson 808., mehrere Lust - und Schauspiele u. s. w. - Franz Faustin Procházka aus Pakau (geb. 1749, gest. 1809), Priester des Paulaner Ordens zu Wranau in Mähren, zuletzt (seit 1807) k. k. Bibliothekar und Director der gesammten Gymnasien in Böhmen, hat zu seiner Zeit auf die Wiederbelebung der čechischen Literatur kräftig und wolthätig eingewirkt; man hat von ihm: De secul. liber. artium in Boh. et Mor. fatis commentarius, Pr. 782. 8., Miscellen d. böhm. u. mähr. Liter., Pr. 784-85. 3 Bde. 8., Knjžka Sw. Augustina: samotné rozmlauwánj, Pr. 786., Téh. rukowět, Pr. 786., Erasma Roter. kniha, Pr. 786., Epistoly Sw. Ignatia, Pr. 786., Sw. Augustina zrcadlo hřišného člowěka a o marnosti zdegšjho žiwota, Pr. 786.8., Wýtah z regimentu zdrawj od H. Ranzowia, Pr. 786. 8., Přikladné řeči z knih hlubo-kých mudrců, Pr. 786., Wýtah z kroniky Moskewské, Pr. 786. 8. Kronika Boleslawská, Pr. 786. 8., Kronika česká Př. Pulkawy 786., u. a. m.; sein Hauptwerk ist die neue Uebersetzung der Bibel für Katholiken aus der Vulgata mit einem Commentar: Bibli česká, Pr. 804. 2 Bde. 8., das N. T. auch schon früher 1786. 8. - Alex. Winc.

Winc. Parjzek aus Prag (geb. 1748, gest. 1823), Director der Hauptmusterschule, infulirter Ehrendomherr u. Consistorialrath zu Leitmeritz, bischöfl. Notar, Mitgl. der oberlaus. gel. Gesell. zu Görlitz u. s. w., einer der tüchtigsten und würdigsten Schulmänner Böhmens, gab, ausser mehreren teutschen, folgende böhmische Werke heraus: Náboženstwi nedospělých, Pr. 780., Wýklad na Ewang., Pr. 788-89. 3 Bde., Villaumowa ručni kniha pro učitele 791., O prawém způsobu cwičenj mládeže we školách českých 797., Hermanowo wzjwánj Boha 811., Prawidla české dobropjsebnosti 812., Biblische Darstellung der gegenwärtigen Zeitereignisse, teutsch und böhm. 814. 8. — Fort. Durich aus Turnau (geb. 1735, gest. 1802), Priester des Paulaner Ordens, arbeitete gemeinschaftlich mit Prochazka an der neuen Ausg. der kathol. Bibel von 1777 - 80., gab: Bibliotheca slavica, Of. 795. 8. 1r Bd. (die übrigen Bände blieben Msc.), und schon früher: Dissert. de slavoboh. S. Cod. vers., Pr. 777. 8. u. m. a. heraus. — Jos. Dobrowský aus Jarmut unweit Raab in Ungern, wo sich seine aus Böhmen stammenden Eltern niedergelassen haben (geb. 1753), Abbé, gewesener Rektor des k. k. Generalseminariums zu Hradischt in Mähren, Mitgl. der böhm. Gesells. der Wiss. zu Prag, der kon. Ges. d. Freunde der Wiss. in Warschau, der Univ. in Chafkow, der kön. Akad. in Berlin, der slowak. Ges. in Ungern u. s. w., wegen seiner unsterblichen Verdienste um die slaw. Gesammtsprache mit dem Beinamen des Patriarchen der slaw. Literatur beehrt; von seinen, in der slaw. Philologie, Geschichte und Kritik Epoche machenden Schriften führen wir an: Script. rer. boh. (mit Pelzel), Pr. 784. 2 Bde 8., Böhm. u. mähr. Literatur, Pr. 779-84. 3 Bde. 8., Lit. Magazin v. Böhm. u. Mähr., Pr. 786 - 87..3 Hefte 8., Lit. Nachrichten von einer Reise nach Schweden u. Russl., Pr. 796.8., Gesch. d. böhm. Sprache u. Literatur, Pr. 792. 8. N. Aufl. 818.8. (diese letztere reicht nur bis 1526), Slawin, Pr. 808. 8., Slowanka, Pr. 814-15. 2 Bde 8., Lehrgeb. d. böhm. Sprache, Pr. 809. 819. 8. böhm. v. Hanka 822. 8., Etymologicon, Pr. 813. 8., Teutsch-böhm. W. B., Pr. 802-21. 2 Bde. 4. (mit Zuziehung anderer Mitarbeiter), In-

stit. l. slav., Wien 822.8., Kyrill u. Method, Pr. 825.8.; ferner eine grosse Anzahl theils einzeln, theils in verschiedenen Denk - und Zeitschriften gedruckter, für die böhmisch - slaw. Geschichte u. Sprachwissenschaft höchst wichtiger Abhandlungen, Vorreden, Nachrichten und Recensionen, deren vollständige Sammlung wünschenswerth ist; in böhm. Sprache gab er heraus: Zbjrka č. přjslowj, Pr. 804. 8., Rada zwjřat, Pr. 814. 8. u. m. a. - Franz Pelzel aus Rychnow (geb. 1734, gest. 1801), Prof. d. bohm. Liter. in Prag u. Mitgl. mehr. gel. Ges., schrieb zwar meist in teutscher, doch einiges auch in böhm. Sprache: Gesch. von Böhm., Pr. 774. 779. 782. 817. 2 Bde. 8., Abbild. böhm. u. mähr. Gel. u. Künstler, 5r u. 4r Th. (die 2 erstern von Voigt und Born), Pr. 777-78.8., Grundsätze d. böhm. Gramm. 795. 798. 8., Nowá kronika česká, Pr. 791-96. 3 Bde. 8. (reicht bis 1378., der 4te Bd. bis 1429 blieb Msc.), Přjhody W. Wratislawa, Pr. 777. 8., Gedichte u. s. w. - Ant. Puchmayer aus Teyn an der Moldau (geb. 1769, gest. 1821), Pfarrer in Radnic, liess eine Sammlung eigener u. fremder Gedichte: Nowé básne, Pr. 795 - 814. 5 Bde. 8. drucken, übers. Montesquieu's: Chrám Gnjdský, Pr. 804. 8., Gr. Sternbergs Abhandl. O bylinárstwi w Čechách, Pr. 819. 8., verfasste: Prawopis rusko - český, Pr. 805. 8., Lehrgeb. der russ. Sprache, Pr. 820. 8., Rymownjk, herausg. v. A. Sedláček, Pr. 824. 8. u. s. w. — Gottfr. Joh. Dlabac, Domherr des Prämonstratenser Ordens, erster Bibliothekar im Stifte Strahow, der kön. Ges. der Wiss. in Böhmen Mitgl. u. d. Z. Director, verfasste verschiedene Kirchengesänge, übers. Bacons Beschreib. der neuen Welt, Gessners Sündfluth 801., und gab eine Beschreib. von Böhmen: Wypsánj českého králowstwj. Pr. 818. 8. u. a. m. heraus. — Joh. Negedlý aus Žebrák (geb. 1776), k. k. Rath, Doct. der Rechte und Prof. der böhm. Liter. an der Univ. zu Prag; von ihm hat man: Iliady zpew I., Pr. 802. 4., Smrt Abelowa (a. Gessner), Pr. 804. 12., Dafnis (a. Gessner), Pr. 806.12., Numa Pompilius (a. Florian), Pr. 808. 12., Hlasatel český, eine Zeitschrift 1806 - 10. 12 Hefte., Youngowo kwilenj, Pr. 820. 8., Böhm. Gramm., Pr. 805. 809. 821: 8., mehrere Ah-

Abhandlungen, Gedichte u. s. w. - Jos. Jungmann aus Hudlic, Prof. am akad. Gymnasium in der Altstadt Prag. übers. Chateaubriands Atala, Pr. 805. 12., Miltons verlornes Paradies, Pr. 811. 2 Bde. 12., gab eine böhm. Chrestomathie: Slowesnost, Pr. 820.8., eine Gesch. der böhm. Liter. Pr. 825. 8., mehrere einzelne Aufsätze, Abhandlungen und Gedichte in Hlasatel, Puchmayers Sammlung, Hromádkos Zeitschrift, Dobroslaw, Krok u. s. w. heraus, und beabsichtigt die Herausgabe eines neuen, vollständigen böhmischen Wörterbuchs. - Franz Tomsa, Vorsteher der k. k. Normal-Buchdruckerei in Prag, gab in Druck heraus: Böhm. Sprachl., Pr. 782. 8., Malý česko-něm. slownjk, Pr. 789. 8., Česko-něm.-latinský slownik, Pr. 791.8., Ueber die čech. Zeitwörter, Pr. 804., Ueber die Veränderungen der čech. Spr., Pr. 805. 8., Grössere čech. Orthographie, Pr. 812. 8., Dobře mjněné wolánj na sedláky, Pr. 785., Měsjčný spis, Pr. 787., Pomoc w potřebě, Pr. 791., Tobolka zlatá, Pr. 791., Katechismus zdrawi 794., Nešťastné přihody k wýstraze mládeže 794., Knjžka mrawná pro ditky, Pr. 810. 8. u.s. w. — Jos. Rautenkranz aus Königgrätz (geb. 1776, gest. 1818), Pfarrer in Sedlec, gab 11 Schriften, meist religiösen Inhalts heraus, übers. einiges aus dem Corn. Nepos, und verfasste mehrere Gedichte, die in Hlasatel u. s. w. erschienen sind. - J. W. Zimmermann, Priester des Ordens vom rothen Sterne, k. k. Bibliotheksbeamte in Prag, ist Vf. u. Herausg. folgender Schriften: Přiběhowé králowstwi českého za panowáni Ferdinanda I., Pr. 820-21. 2 Bde. 8., Přiběhowé za Maximiliana eb., Bohuslaw z Lobkowic a z Hasensteinu, Pr. 819.8. J. Jowiana Pontana o statečnosti wálečné, přlž. Řeh. Hrubý z Gelenj, Pr. 819. 8. — Jos. Liboslaw Ziegler aus Königgrätz (geb. 1782), Theol. Doct. u. Prof. in Königgrätz, übers. Fenelons Telemach, Königgr. 814. 8., Hawelkas Anleit. für Forstbeamte eb., gab : Böhm. Biegungen, 2 A. Pr. 823., Modlithy 815., Milina Almanach auf d. J. 1825., Dobroslaw eine Zeitschrift 1820-22. 12 Heste 8., und m. a. heraus; redigirt gegenwärtig drei Zeitschriften: Milozor 1823 ff., Pritel mladeže u. Raditel. - Wenc. Hanka aus Horeñowes (geb. 1791), Biblio-

bliothekar bei dem böhm. National-Museum, Mitgl. mehr. gel. Gesellschaften, entdeckte 1817 die nicht nur für Böhmen, sondern für alle Slawen ewig denkwürdige Königinhofer Handschrift: Rukopis kralodworský, Pr. 819. 8., und gab ausserdem folg. Schriften heraus: Starobylá skládanj, Pr. 817-23. 5 Bdchen 12., Krátká hist. slow. národů (nach Rühs), Pr. 818. 12., Igor Swatoslawič, Pr. 821. 8., Gessnerowy Idylly, Pr. 819. 8., Pjsně, 2 A. Pr. 819. 2 Bdchen 12., Dobrowského mluwnice, Pr. 822. 8., Prawopis český, 2 A. Pr. 821.12., mehrere Gedichte und Abhandl. in verschiedenen Zeitschriften u. s. w. -Joh Swatopluk Presl aus Prag (geb. 1791), Med. Doct. Prof. der Naturgesch. und Aufseher des Naturalienkabinets an der Univers. zu Prag, gab in Verbindung mit dem Graf. Bedř. Wšemjr Berchtold ein vielumfassendes, gründliches Werk über die Botanik heraus: Rostlinář, 1r Th. allgem. Pflanzenkunde, Pr. 819.4., 3r. Th. besondere Pflanzenkunde, Pr. 821 ff., 28 Hfte. gr. 4. wird fortgesetzt, der 2te Th. angewandte Pflanzenkunde, soll das Ganze beschliessen; ausserdem redigirt er seit 1821 die encyklopädische Zeitschrift: Krok, bis 1825. 5 Hefte 8.-Adalb. Sedláček aus Čelákowic (geb. 1785), Priester des Prämonstratenser Ordens, Doct. d. Phil. u. Prof. an der philosophischen Lehranstalt in Pilsen, gab: Pameti Plzeńské, Pr. 821. 8., Základowé měřictwi čili geometrie, Pr. 822.8., Základowé přirodnictwi aneb fysiky a mathematiky potažené, Pr. 825. 8., Puchmayers rymownjk, Pr. 824. 8., mehrere Gedichte, Abhandl. u. Reden u. s. w. heraus. — Ant. Jungmann aus Hudlic (geb. 1775), Med. Doct. u. Prof. an der Prager Univers., gab: Nawedenj k babenj, Pr. 804. 8., O konjch Pr. 818. 8., Koñský lékař, Königgr. 825. 8., mehrere Abh. in Krok u. s. w. heraus. - Ant. Marek aus Turnau (geb. 1785), Pfarrer in Teyn, Mitgl. der slowak. Ges. in Ungern, verfasste mehrere Gedichte, die einzeln und in verschiedenen Zeitschriften erschienen sind, schrieb eine Logik: Logika nebo umnice, Pr. 820. 8., übers. mehrere Dra-men: Omylowé od Bolemjra Izborského (nach Shakespear), Pr. 823. 8. u. s. w. — Ad. Negedlý aus Žebrák, Pfarrer in Mirošow, gab: Kázanj, Pr. 806-07.4 Bde. 8.,

Ladislaw, ein didakt. Roman, Pr. 807.8., Posledni saud, Pr. 802. 12. (ein beschreib. Gedicht) u. m. a. heraus; verfasste mehrere erzählende Gedichte (Epopöien?): Karl, Wratislaw, Ottokar in XII. Ges., wovon einzelne Bruchstücke erschienen sind. — Karl Ign. Tham verfasste mehrere Sprachbücher: Böhm. Sprachlehre f. Teutsche, Pr. 798. 6 A. v. Hanka 821. 8., Teutsch - böhm. Nationallexicon, Pr. 788. 799. 814. 2 Bde. 8., Böhmisch-teutsches Nationallex., Pr. 805-807. 2 Bde. 8. (der 2te Bd. von Tomsa revidirt), Teutsch-böhm. und böhm.-teutsches Taschen-Wörterb., Pr. 814-18. 2 Bde. 12., Böhm.teutsche Gespräche, Pr. 785-814. 8., Obrana gazyka českého, Pr. 783. 8., übers. mehrere Dramen u. s. w.-Wenc. Tham, Schauspieler in Prag, gab: Básne w řeči wázané, Pr. 785. 8., verschiedene Lust - und Schauspiele u. m. a. heraus. - Wenc. Stach, emeritirter Prof. der Theol. in Olmütz, ist Vf. von 11 böhmischen, zum Theil übersetzten Werken: Kniha mrawû krestanských, Pr. 786. 8., Přiručka učitele lidu 787. 2 Bde. 8., Roykowa histor. sněmu Kostnického 785. 2 Bde. 8., Giftšice počátkowé pastoralni theologie 789., Starý Weršowec 805., Pjsně duchowni 791. u.s. w. — Joh. Ruljk, Prager Bürger, übers. u. verfasste mehrere Bücher, worunter: Sláwa a wýbornost gazyka č. 792., Cwičeni ditek 792., Žiwot Ludwjka XVI. 793., Katonowa naučenj, Pr. 794-95. 2 Bde., Wenec pocty 795. 8., Kalendar historický, Pr. 797 - 806. 5 Bde., Siffnerowa gallerie osob zeme č., Pr. 803 ff. 5 Bde. 8., Učená Čechie, Pr. 807 - 08. 3 Hfte., Wypsánj žiwotů patronů, kázanj ned. a swát. ů m.a. — Stanislaw Wydra aus Königgrätz (geb. 1741, gest. 1804), Domherr und Prof. der Math. in Prag, gab in Druck heraus: Kázanj, Pr. 799. 8., Arithmetika u. s. w. -Dominik Kinský aus Schlan, Piarist, Prof. an der philosophischen Lehranstalt in Brünn, übers. Lessingowy bágky, Brünn 816. 8., Gressetůw papaušek eb., Horazens Oden (in Hromádkos Zeitschrift) u.s. w. - Franz Joh. Swoboda aus Prag (geb. 1778), Prof. am akad. Gymnasium in Prag, Vorsteher der Schule bei St. Stephan, verfasste mehrere Gedichte u. Abhandlungen, übers. die bibl. Gesch. f. Kinder u. s. w. - Sebast, Hnewkowsky

aus Žebrák, Rathsherr eb., verfasste ein komisches Heldengedicht: Dewjn in XII. Ges., Pr. 805. 2 Bde. 12., gab eine Samml. vermischter Gedichte: Basne drobné, Pr. 820. 8., Zlomky o č. básnictwi, Pr. 820. 8. u. m. a. heraus. — Milota Zdirad Polák aus Zásmuky (geb. 1788), k. k. Officier, ist Vf. mehrerer Gedichte, worunter sich ein grösseres, lyrisch-beschreibendes in VI. Ges. Wznesenost přirody, Pr. 819. 8. befindet, einer Reisebeschr. nach Italien: Cesta do Italie, Pr. 820. 8. u. m. a. — Franz Turinský aus Poděbrady (geb. 1796), Actuar in Libochowic, verfasste ein Original-Trauerspiel: Angelina Königgr. 821. 8., mehrere Gedichte u. s. w. - Franz Palacký aus Hoclawic in Mähren (geb. 1798), Archivar beim Gr. Sternberg, verfasste mehrere Gedichte, einzeln und in verschiedenen Zeitschriften gedruckt, eine böhm. Aesthetik, wovon einige Bruchstücke in Krok erschienen sind, mehrere histor. Abhandl. u.s.w. - Clemens Wenc. Klicpera aus Chlumec (geb. 1793), Prof. in Königgrätz, verfasste mehrere Original - Lust - Schauund Trauerspiele, deren Samml. u. d. T. Diwadlo Klicperowo, Königgr. 820 ff. 8. erscheint, und gab auf das J. 1825 einen dramatischen Almanach heraus. — Nepomuk Stepánek aus Chrudim (geb. 1783), Directeur des böhm. ständischen Theaters in Prag, der fruchtbarste böhmische Schauspieldichter neuerer Zeiten; s. Dramen erscheinen gesammelt u. d. T. Diwadlo Štěpánkowo, Pr. bis 1825. 10 Bde. 8. — Math. Sychra aus Wildenschwert (Austinad Orlici), Pfarrer zu Imramow in Mähren, gab: Kázani, Brünn 814. 2 Bde. 8., Powidatel eb. 815. 3 Bde. 8., Kratochwilnjk, Pr. 821. 2 Bde. 8., Rozmlauwánj a powidky 822. 12., einige Dramen u. s. w. heraus. — Vinc. Zahradnjk aus Jungbunzlau (geb. 1790), bischöfl. Sacellan u. Consistorialrath in Leitmeritz, übers. Niemeyers Grundsätze der Erziehung, verfasste eine systematische böhm. Grammatik, ein böhm. Ritual, Briefe über die Führung des Seelsorgeramts u.m.a. - Ladisl. Čelakowský gab: Smjšené básně, Pr. 822.12., Slowanské národní pisně, Pr. 822 - 25. 2 B. 8., Noworočenka Alm. a. d. J. 824., Dennice Alm. auf d. J. 825. (mit J. Chmela) u. m. a. heraus. - 8. K. Macháček übers. Göthes: Ifigenia w TauTaurii, Pr. 822.8., mehrere Opern (Rodina Šweycarská, Wodař, Don Juan u. s. w.), veranstaltete eine böhm. Beispielsamml. Krasořečnjk, Pr. 823.8.— J. Hýbl gab: Popsánj zwjřat, Pr. 811.8., Histor. česk. diwadla, Pr. 816.8., Staročeská země, Satyra, Pr. 817.4., Rozmanitosti bis 1821.16 Hefte, Hylos, eine Zeitschr. 1820 ff. u. a. m. heraus.— Fr. Alex. Rokos verfasste ein episches Gedicht in Hexametern: Iwan, in V. Ges., Pr. 823.8.— Franz Raymann, Dechant in Častolowic, verfasste mehrere erzählende und beschreibende Gedichte: Poslednj den a saud, in III. Ges., Pr. 816.8., Josef Aegyptský, in XII. Ges., Pr. 820.8.— Tobiáš, in XII. Ges., Mařj Magdalena u. s. w.— Franz Wetešnjk aus Gizerno Wtelno (geb. 1784), Pfarrer in Markwantic, übers. Marmontels Belisar, verfasste mehrere Gedichte u. s. w.

Noch sind als Schriftsteller dieses Zeitraumes zu nennen: Laur. Amort Lehrer in Prag, J. Bohdanecký Domherr zu Wyšehrad u. Dechant in Počátky, Ant. Borowy Schullehrer, Ant. Čermák Pfarrer in Hermannstadt (Hermanomestec), Jos. Wenc. Dietrich Domherr u. Prof. in Prag, J. Alex. Dundr, Franz Fric Pfarrer, Jos. Gawurek Pfarrer, Jos. Gallás k. k. pens. Oberarzt aus Weisskirchen (Hranic, geb. 1756), Hynek Gostko von Sachsenthal, Vinc. Hafner Augustiner und Prof., Ign. Hagek a. Hradischt (geb. 1770), Prof. in Leitmeritz, Aloys. Hanke von Hankenstein, Joh. Herzog, Casp. Melichar Hrdlicka, Joh. Norb. Nep. Hromádko Prof. in Wien, Aegid. Chládek Prämonstratenser Prof. in Prag, Jos. Chmela aus Třebič (geb. 1793) Prof. in Königgrätz, J. Chmelensky, Jos. Janis Dechant in Hostiwary, Jos. Kauble aus Boskow (geb. 1785) Prof. in Leitmeritz, Karl Khun Pfarrer, Jos. Mirowit Král Kaplan in Gilemnic, Wenc. Rodomil Kramérius, Jos. Kregčj Pred. in Prag, Ant. Kuća, J. Linda Zeitungsredact. in Prag, Jos. Myslimir Ludwik, J. G. Marek, Joh. Mategka, Joh. Medljn, Wenc. Melezjnek, Jos. Meystřík, Thom. Mnich, Franz Mysliwecek, Philipp Nedele Th. Doct. Prof. in Brünn, Franz Nowotný Pfarrer in Lustěnic, Mich. Silorad Patrcka Lehrer in Josefow, Ant. u. W. Pawlowsky, Karl Payer aus Budin, G. Petrmann Pre-

diger in Dresden, Joh. Wenc. Pohl böhm. Sprachmeister in Wien (geb. 1720, gest. 1790), Karl Boriwog Presl, Magdalena Retjk Rathsfrau in Wildenschwert, W. Mich. Rokos Pfarrer in Prag, Jos. Rosenthaler Pfarrer, Hynek Ruth Prof. in Prag, Jak. Joh. Ryba, Jos. Skalický Pfarrer, Ant. Strnad Prof. an der Prager Univ. und Mitgl. der Gesell. der Wiss., Wenc. Aloys. Swoboda von Nawarow (geb. 1791) Prof. in Neuhaus, Karl Šádek Lehrer in Königgrätz, Prokop Sediwy, Ign. Schiessler (geb. 1782) Magistratsbeamter in Prag, Imman. With, Simko Prediger in Mähren, Franz Sir aus Budin (geb. 1796), J. E. Schmidt, Adalb. Sohag, Franz Bohumir Štěpnička aus Opatow in Mähren (geb. 1785), k. k. Actuar bei der Zolladministration in Prag, Franz Paulla de Šwenda, Jos. Táborský, Fr. B. Tomsa Zeitungsredact. in Prag, F. D. Trnka, Sim. Truska Prämonstratenser Prof. in Strahow, Norbert Wanek, Franz Wawák Richter in Milčit, Mart. Wolf, Joh. Zabranský Pfarrer zu Sedlec in Mähren, Jos. Zlobický Prof. in Wien . Anton. Zyma Buchdrucker in Prag u.m.a. 1) 24

Pr. 810. 818.— J. Negedlého krátké obsažen literatury české, in eb. böhm. Gramm., Pr. 808. 8. Literár. Magazin von Böhmen und mähre. Liter., Pr. 786. 8. Slowanka, Pr. 816. 8. Literár. Magazin von Böhmen und Mähren, Pr. 776. 6. 6. 2. Literár. Magazin von Böhmen und Mähren. Pr. 776. et a P. Canidio a S. Theresia, Pr. 777—80. 3. Bde. 8. — Franz Procházka de secularibus liber. artium ia Bohem. et Moray. fatis commentarius, Pr. 782. 8. Eb. Miscellaneen der böhm. und mähr. Liter., Pr. 784.—85. 3. Theile 8. — J. Ruljka učená Čechie, Pr. 807.—808. 3. Hefte. — Pr. Nowotného z Luže bibliotheka českých Biblj, Pr. 810. 818. — J. Negedlého krátké obsažení literatury české, in eb. böhm. Gramm., Pr. 805. 809. — J. Dobrowsky's böhm. und mähr. Liter., Pr. 778—84., 3. Bde. 8., Eb. Literár. Magazin von Böhmen und Mähren, Pr. 786—87. 3. Hefte 8.. Eb. Slawin, Pr. 808. 8., Slowanka, Pr. 814.—15. 2. Bde. 8., Eb. Geschichte der böhm. Sprache und Literatur, Pr. 792. 8. (bis 1792). 2. A. Pr. 818. 8. (bis 1526). — J. Jungmann hist. literat. české Pr. 825. 8.

## Zweiter Abschnitt.

Geschichte der Sprache und Literatur der Slowaken.

§. 44.

Historisch - ethnographische Vorbemerkungen.

Die Slowaken, diese ehrwürdigen Ueberreste der karpatischen und donauischen Urslawen, verdienen in mehrfacher Rücksicht eine nähere Betrachtung. Den Stammsitz der Slawen verlegen schon die Byzantier und nach ihnen Nestor nach dem Norden der Donau, welcher Ansicht auch Schlözer (Nestor II. 76. 77.) beistimmt. Auf den Ebenen, sagt Schlözer, zwischen der Donau und der Theiss bis an den Fuss der Karpaten hinauf weideten von ieher die Sarmatae limigantes, die Jazyges metana-Dass diese Jazyges wirkliche Slawen gewesen, beweist sowol ihr Name, als auch andere historische Spuren. - Diese donauischen Urslawen, die Vorfahren der heutigen Slowaken, fingen schon unter dem Kais. Justinian an, das byzantische Reich zu beunruhigen; sie verschwinden aber bald darauf aus der Geschichte, und kommen erst unter Swatopluk wieder zum Vorschein. Das grossmährische Reich erstreckte sich über die ganze heutige Slowakei. (Vgl. §. 35.) Swatopluk war 894 gestorben, und seine Nachfolger Mojmjr, Swatopluk und Swatoboj hatten Mähren unter sich getheilt. In dem heutigen Ungern erstreckte sich deren Gebiet, nachdem 893 Pannonien verloren gegangen war, nur noch bis an den Wag - und Granfluss, auch dauerte der Theilungsvergleich zwischen diesen Nachfolgern Swatopluks nur ein Jahr, hernach veruneinigten sie sich, aufgehetzt durch

die Baiern. - Um diese Zeit waren die Wanderungen der trans-karpatischen Slawen nach Süden beendigt, und das heutige Ungern vielfach getheilt. Arnulph herrschte 899 bis an die Donau; weiter unten hatten sich Kroaten. Serben und Dalmaten niedergelassen, und unter eigenen Fürsten abgesonderte Staaten gebildet. Zwischen der Donau, der Theiss und der Wag herrschte ein slawischer Fürst Salan, der zweierlei Unterthanen hatte: hoch oben in den gebirgigen Gegenden gegen den Karpatus Slowaken, in den Ebenen aber Bulgaren 1). Am linken Ufer der Theiss bis an den Maroschfluss hinab herrschte ein sich auf den byzantinischen Schutz stützender chazarischer, oder nach andern slawischer Fürst Marot, der einen zahlreichen Harem in seiner Residenz Bythor unterhielt, und Chazaren, die nach Zerstörung des chazarischen Reichs hergekommen waren, zu Unterthanen hatte. Zwischen dem Maroschflusse und zwischen Orschova herrschte ein bulgarischer Fürst Glad, der aus Widdin gekommen war, und petschenegische Soldaten mitgebracht hatte; seine Unterthanen scheinen eigentliche Rumunier (Walachen) gewesen zu seyn; die aus Thrakien über die Donau verpflanzt worden waren. Im heutigen Siebenbürgen endlich herrschte ebenfalls ein Fürst Gelou, wahrscheinlich bulgarischer Abkunft, dessen Unterthanen aber lauter Rumunier waren. - Die Herrschaft der Slawen und slawischen Fürsten in Ungern ging durch die Uebermacht der Magyaren zu Ende. Die Magyaren, eine asiatische Nomaden - Fischer - und Jägernation, die zuerst um das J. 626 (unter dem Ks. Heraklius) am Kaukasus und dem kaspischen Meer in der Geschichte bekannt worden war, und 680 aus Asien nach Europa übersetzend die Gegenden zwischen dem Dnieper und Don am Ingulflusse im heutigen Ekaterinoslawschen Gouvernement besetzt hatte, traten im J. 894 in Pannonien über Ungvar und Munkacs ein, nachdem sie bereits im J. 838. den Bulgaren wider die Byzantiner an der Unterdonau beigestanden, 862 sich so-

<sup>1)</sup> Engel, aus dem diese Stelle entlehnt ist, erzählt dieses dem Anonym. Belae Notar. nach; es ist bekannt, dass Schlözer u. a. die Autorität des Anonymus verwerfen, und die Existenz der Theiss-Bulgarei und Salans läugnen.

gar in Teutschland, wahrscheinlich von Hzg. Rostislaw wider den Ks. Ludwig geführt, gezeigt, und 893 dem fränkischen Kg. Arnulph gegen Swatopluk Hilfe geleistet und die schönen Gefilde Pannoniens kennen gelernt hatten. Sie drangen zuerst am rechten User der Theiss über die Laborza und die Borsva bis an den Bodrog und das Zempliner Schloss vor, und baten sich vom Salan den ganzen Strich Landes von den Karpaten bis zum Einfluss des Sajoflusses in die Theiss und bis zum Schlosse Sajo, dem heutigen Sajoszeged, aus, den sie auch erhielten. Salan, ein Enkel von Krumus, hing zwar mit dem damals noch mächtigen bulgarischen Staate zusammen; allein die Hilfe war noch zu weit entfernt, und der Einbruch der Magyaren zu unerwartet; er gab also friedlich nach. Nun wendeten die Magyaren ihre Blicke auf das linke Ufer der Theiss. Da Marot sich zur Abtretung eines Landstrichs nicht freiwillig herbeiliess, sondern mit der Macht seines Schutzherrn, des Ks. von Byzanz drohte, so ward zuerst das heutige Szabolcs, dann das Gebiet am Szamosslusse und der sogenannte Nyirhat bis an den Berg Meszes genommen, und Marot ward bis an den Körös zurückgedrückt. Die dritte Erweiterung ging nach Siebenbürgen zu: Tuhutum schlug den Gelou bei Almás, ereilte und tödtete ihn bei Kapus. Die vierte Erweiterung war von Salan ausgepresst, er musste den Bezirk bis an den Zagyvafluss friedlich abtreten, d. f. das heutige Heveser Comitat. Die nördlichen Gränzen wurden am Tatragebirge abgesteckt. Die fünfte Erweiterung nahm die Richtung über den Berg Hangony, über Gömör, Neograd, Bars, Zólyom, an die Eipel, den Granfluss, wo sie keinen Widerstand fanden, bis an die Neitra. Hier wurde der mährische Feldherr Zobor geschlagen, gefangen und hingerichtet. Galgótz, Bezko, Trencsin, ja alles was an der Wag und zwischen dem Wagsluss und der March lag, fiel den Ungern zu. Die Herrschaft der Mähren, durch Uneinigkeit untergraben, hatte in diesen Gegenden ein Ende. Der sechste Verlust der Slawen, der beträchtlichste von allen bisherigen, ward durch einen über Salan und seine bulgarische Hilfsvölker unweit von Titel erfochtenen

Sieg herbeigeführt. Der Preis dieses Sieges war der ganze Strich bis an Belgrad, wohin Salan gestohen war, zwischen der Theiss und der Donau. Nun blieb kein slawischer Fürst übrig, als Glad. Die Magyaren setzten über die Theiss bei Kenesna, drangen an den Bega und Temessluss vor, schlugen den Glad mit seinen bulgarischen, petschenegischen und walachischen Truppen, und nahmen Oršowa, Pancowa und Kewe. Alle diese Vorfälle hatten von 894-899 Statt. Die bezwungenen Slawen wurden nun vollends in die Gebirge gedrängt, und von den Magyaren, die die weidereichen Ebenen be-setzten, als Untergebene und Bundesgenossen behandelt. Der Herzog allein übte das Recht, die eroberten Ländereien erblich zu verschenken. Es wurden aber nicht nur Magyaren, sondern auch slawische Bojaren unter den ungrischen Soldatenstand aufgenommen, und mit Ländereien beschenkt. Allmälig lernten die Magyaren von den Slawen die Künste des Friedens, und ihre Sprache bereicherte sich mit slawischen Wörtern, die auf Ackerbau, Handwerke und städtische Cultur Bezug hatten. Die donauisch - karpatischen Slawen waren nämlich schon damals nicht nur Christen, sondern auch Ackersleute und zum Theil Städtebewohner (Nowigrad, Munkács, Wyšegrad, Neitra, Ostrigom u.s. w.). - So verschwanden die Slowaken bereits im IX. Jahrh. aus der Geschichte, und ihre Schicksale und Thaten verlieren sich von da an in jenen des magyarischen Volks 2). -Merkwürdig, wegen der wichtigen Folgen, ist die Erscheinung und Niederlassung der hussitischen Böhmen im XV. Jahrh. unter den Slowaken Oberungerns. Giskra v. Brandeis, Elisabethens, Kgn. von Ungern, Feldherr im Kriege gegen den polnisch-ungrischen König Wladislaw und seine Partei, hielt 1440-53 die slowakischen Gespanschaften von Pressburg bis Eperies und Kaschau besetzt. Die böhmischen Krieger kamen nach Ungern von ihren Weibern und Kindern begleitet. Thu-

rocz

<sup>2)</sup> Vgl., ausser den Werken von Bonsin, Severini, Palma, Pray, Katona, Engel, Fessler u. s. w. S. Timon imago antiquae et novae Hungariae, Wien 754. 2Bde. 4.— G. Papanek de regno regibusque Slavorum, Fünskirch. 780. 8. — G. Fandly compendiata hist. gentis Slavae, Tyrn, 793. 8.

rocz bezeugt es, dass sie sich hier Häuser gebaut, und sich einheimisch gemacht haben. Um aber die ihm anvertraute Gegend desto besser gegen den Feind zu schützen, führte Giskra während der ganzen Zeit seines Aufenthalts in Oberungern zahlreiche Colonien der böhmischen Hussiten nach demselben, und siedelte sie in den Gespanschaften Gömör, Hont, Neograd, Sohl, Liptau, Trencsin und Neitra an. Da sie allmälig mit den einheimischen Slowaken zusammenschmolzen, so wurden sie von dem nachmaligen Kg. Mathias, dem sich Giskra unterworfen hatte, im friedlichen Besitz ihrer Wohnplätze gelassen. Ihre zahlreichen Nachkommen befinden sich noch heutzutage in den genannten Gespanschaften. \*)

Die heutigen Slowaken bewohnen den nordwestlichen Theil Ungerns, sind aber auch sonst in einzelnen jüngern Colonien durch das ganze Land zerstreut. Rein slowakische Gespanschaften sind: Trencsin, Thurocz, Arva, Liptau und Sohl (gegen 550,000 Menschen); in den Gespanschaften Neitra, Zips, Scharosch, Bars, Zemplin, Gömör und Hont machen sie die Mehrzahl (ungefehr 800,000), hingegen in Pressburg, Neograd, Pesth und Abaui die Minderzahl (kleinere Hälfte) der Einwohner aus (mit den slowakischen Colonien in Békes, Ungvár, Komorn, Bács, Szabolcs, Stuhlweissenburg, Gran, Csongrád, Vessprim, Szatmár, Tolna, Csanád, Torontal, Heves, Torna, Arad, Beregh, Raab, Temes, Syrmien und der teutsch - illyrischen Gränze ungefehr 450,000 Menschen). Die Gesammtzahl der Slowaken ist demnach 1,800,000 Seelen, von denen sich ungefehr 1,300,000 zur katholischen, und 500,000 zur evangelischen Religion bekennen. 4)

<sup>5)</sup> L. Bartholomaeides de Bohemis Kis-Hontensibus commentatio historica, Wittenb. 783. 4. N. A. 795. 4. 4) M. Bel notitia Hungariae, Wien 735-42. 4 Bde. 4. — K. G. von Windisch Geogr. d. Kgr. Ungern, Pressb. 780: — H. Nowotny sciagraphia Hung., Wien 798. 2 Bde. 8. — Valyi Andr. Magyar Ország le-irása, Of. 796—99. 3 Bde. 8. — Ch. Crusius Postlexicon d. k. k. Erblanden, W. 798— 796 — 99. 5 Bde. 8. — Ch. Crussus Postlexicon d. K. K. Erblanden, W. /98-802. 5 Bde. 8. (2 v. Ungern). — M. Horváth Statist. v. Hnng., Pressb. 802. — G. Palkowić známost wlasti, Pressb. 804. 8. — K. G. Rumi geogr.-stat. Wörterb. d. östr. Kaiserthums, W. 809. — M. Schwarter Statistik d. Kgr. Ungern, Of. 809 — 11. 3 Bde. 8. — Ch. K. André geogr.-stat. Beschreib. d. Kais. Oesterreich, Weimar 816. — F. A. Demian stat. Darstellung d. Kgr. Ungern, W. 805 — 07. 2 Bde. 8. — M. Schnowitz geogr.-stat. Uchersicht d. Kgr. Ungern, Eperies 816. fol. — Linkkl, Geogy, A, Kgr. Ungern, W. 817. 8.—

## Charakter der slowakischen Sprache.

Die slowakische Sprache (slowenský gazyk, Slowen-čina, wie die Slowaken selbst sagen, nicht slowácký gazyk, wie einige Neuere wollen -), ist eine besondere', in ihrer jetzigen Gestalt der böhmischen am nächsten kommende Mundart. Dieses und der Umstand, dass die Slowaken seit der Reformation die böhmische Mundart zu ihrer Literalsprache gewählt haben 1), bewog Hrn. Dobrowský anfangs zu behaupten, dass das Slowakische, einige wenige Eigenheiten abgerechnet, nichts anderes, als das Altböhmische sey. Später jedoch hat dieser ehrwürdige Forscher seine Meinung zurückgenommen; denn er stellt in seiner Gesch. d. böhm. Sprache und Liter. (1818) S. 32, und in seinen Instit. 1. slav. (1822) p. IV. das Slowakische als eine eigene Mundart neben der böhmischen, wendischen und polnischen auf. Und so fordert es auch die Natur der Sache. Das Slowakische bildet den Uebergang von der böhmischen zur windischkroatischen Mundart, od. von der Ordnung A. zur Ordnung B., und ist in seinem Urstoff sehr nahe mit der altslawischen Kirchensprache verwandt. Durch die geographische Lage des Volks, durch die Nachbarschaft der Böhmen, Polen, Russniaken, Serben und Winden, ferner durch den Umstand, dass die eigentliche slowakische Volkssprache nie zur Schriftsprache erhoben, geregelt und fixirt, sondern der blinden Gestaltung u. Verunstaltung durch zufällige Einflüsse von Aussen preisge-

1) Die Erzeugnisse d. slaw. Schriftsteller in Ungern sind zwar e. integrirender Theil der böhm. Literatur; weil jedoch die Sprechart der Blowaken einen besondern Dialekt bildet, so habe ich, der bequemern Uebersicht wegen, die Betracht. d. slowak. Sprache von der böhm. getrennt.

Ch. Zipser Versuch e. top. - milit. Handbuchs v. Ungern, Oedenb. 817. 8. - Magda Pál Magyar Országnak stat. és polit. le - irása, Pesth 819. 8. - J. v. Čaplowic Schemat, d. ev. Gemeinen A. C. in Ungern, W. 822. 12. - Freimüth. Bemerk. e. Ungern üb. s. Vaterl. 799. - D. Teleki de Szék Reisen durch Ungern, Pesth 805. 8. - S. Bredecky top. Taschenb. f. Ung., Oedenb. 801. 8., Beitr. zur. Topogr. v. Ungern, W. 802 - 07. 5 Th. 8., Reisebemerk. üb. Ungern, W. 809. 2 Bdchen 8. - (J. Rohrer) Vers. üb. d. slaw. Bewohner Oesterr., W. 804. - L. Bartholomaeides notit. Com. Gomör, Leutsch. 808. 4. - J. v. Čaplowić ethnograph, Aufsätze in Hesperus u. Tudom. Gyüjtemény seit 817. Eb. top. Archiv d. Kgr. Ungern, W. 821. 2 B. 8.

geben wurde, entstanden in dieser Mundart eines kleinen, ohnehin nicht selbständigen Volks so viele Varietäten, und diese zerfielen in so viele Nuancen, dass es nunmehr äusserst schwer ist, sie alle unter einen allgemeinen Gesichtspunct zu bringen. Uebersieht man jedoch die grosse Menge dieser Sprachverschiedenheiten, und hält das Gemeinschaftliche in denselben fest, so ergeben sich folgende charakteristische Unterschiedsmerkmale des Slowakischen von den übrigen Dialekten, und zwar zunächst dem Böhmisch - mährischen: 1.) Durchgängig breitere Vocale a, o und u statt der engern böhmischen e und i: ma, t'a, sa, žial, žart, duša, serco, podošwa, ljúbost, lude. 2.) Eine Menge Diphthongen: ia, iu, ou, uo, ieu, iou: chodja, nosjá, piu, hnau, huorou, kuon, stuol, lieuč, djouča. In allen diesen Fällen klingt das u weder wie ein teutsches od. böhmisches u, noch wie ein w, sondern wie ein Mittelding zwischen beiden. 3') Ein Umlaut ä, entsprechend dem Altslawischen und Russischen я: mäso, wäzy, räd, krawär, z käd (jedoch in einigen Gegenden auch rjad, krawjar u.s. w.), ein Mittelton zwischen e und a, dessen Aussprache sich nicht beschreiben lässt. 4) Weichheit der Consonanten b, m, p, n, t, d, w; worunter die negative Partikel në bemerkenswerth ist. 5.) Gänzlicher Mangel des zischenden böhmisch- polnischen r (rz), wofür die Slowaken in einigen Fällen rj: rjeka, rjad, rjedký, in andern aber nur r sprechen: repa, remeslo. 6. ) Alternativer Gebrauch der Gurgellaute h und g, und zwar des ersten in den meisten, des letzten in seltenern Fällen: hlawa, hrjech, uhel, roh, dahingegen: ĝunar, ĝuba, ĝrman, ĝrlak, ĝaliba, ĝate, ĝazda, ĝazdina, ĝáĝor, ĝáĝotat, mljazĝa, pluzĝjer, ĝamba, klaĝanina, bryzgat, ligotat se u. s. w. 7.) In der Aussprache der Präposition roz neigt sich der Slowak manchmal ebenfalls zur Ordnung A, und spricht: razsocha, razsoska (aber auch rozsocha, rozsoska), rázpora, rázswit, ráztok, rázcesty u.s. w. Ueberhaupt liebt er a st. o im Anfange der Wörter; rab, rastem, rasca u.s. w. 8.) Be-merkenswerth sind die Ausgänge des Präsens auf em st. u: nesem, wezem, pigem; auf mo st. me: nesemo, wiwidýmo, hledámo, wolámo; auf já st. j od. egj: chodiá, widjá, nosjá, hledjá (cfr. slav. chodiat, nosiat, widiat); des Präteritum auf u st. 1. wolau, chodiu (vgl. über die Aussprache No. 2.), wo das u, aus dem gro-ben lentstanden, dem Serbischen o völlig entspricht; des Infinitivs auf ct st. ci: pject, muoct, wlject, was mit dem Altslawischen m: peŝĉi, moŝĉi, wleŝĉi zu vergleichen ist. 9.) Das öftere Ausstossen der Vocale erinnert an den häufigen Gebrauch des b und b in den ältesten Handschriften des Altslawischen: mhla, žltý, stlp, tlct u.s. w. wobei aber zu bemerken ist, dass in einigen Gegenden der Slowakei (Gömör u. s. w.) gerade das Gegentheil davon zu finden ist, indem man dort jede Sylbe vocalisirt: perst, smert, serco, mertwy, persy, merznem, žoutý, pouný, gabuko, slunko (nicht slnko), mysel, wjezol, njesol (wjezou, njesou), u. s. w. 10.) Am bemerkenswerthesten sind die vielen, den Slowaken eigenen, bei den neuern Böhmen gar nicht gebräuchlichen, aber in dem Altböhmischen und in andern Dialekten, vorzüglich dem Kirchenslawischen, Windischen, Russischen und Polnischen noch vorkommenden Wörter. G. Rybay hat mit preiswürdigem Fleiss ein slowakisches Idiotikon von etwa 15,000 Wörtern gesammelt, welche Zahl sich leicht noch vermehren liesse. Viele derselben hat Hr. Palkowić in s. böhm. Wörterb. 820-22 aufgenommen. — Sieht man auf die slowakische Sprache, wie sie im Munde des Volks lebt, nicht wie sie in den Werken slowakischer Schriftsteller vorkommt (denn diese ist die mehr oder weniger slowakisirte Böhmische), so lassen sich drei Hauptvarietäten derselben unterscheiden: 1.) die eigentliche Slowakische in den Gespanschaften Thurocz, Arva, Liptau, Sohl, Bars, Neograd, Pesth, Borsod, Gömör und in den aus diesen Gespanschaften geflossenen Colonien in Niederungern. Sie ist am weitesten von den beiden benachbarten Dialekten, dem böhmischen und polnischen entfernt, und ihr kommen die oben angeführten Merkmale vorzugsweise zu. 2.) Die mährisch- slowakische Varietät in den Gespanschaften Pressburg, Neitra und Trencsin, und in den von daher stammenden Niederlassungen in Niederungern. Sie nähert

hert sich merklich der mährischen Landesmundart, und hiemit der böhmischen Schriftsprache, liebt die engern Vocale, meidet die Diphthongen, ohne darum aufzuhören slowakisch zu seyn; das mährisch - böhmische r (rz) ist ihr durchgängig fremd. Eine Abart dieser Varietät in Neitraer Gespanschaft fingen Bernolák, Fándly und ihre Genossen an zu schreiben. 3.) Die polnisch-slowakische Varietät in einem Theil von Arva, ganz Zipsen, Scharosch, Abauj und Zemplin (woselbt eine in der Orthographie magyarisirende Spielart sotakisch heisst), deren Entstehen sowol der Nachbarschaft mit Polen, als auch der drei Hundert Jahre lang dauernden Herrschaft derselben in Zipsen zuzuschreiben ist. Sie liebt das Polnische dz und c st. des slowakischen d und t: idzem, budzem, ferner viele echtpolnische Wörter, Biegungen und Formen: bars st. welmi, palec st. prst, draha st. cesta, hyba st. gen, choc st. trebas, šukac st. hledat, widzalem, swinia u. s. w. Nuancen dieser drei Varietä. ten sind: 1.) das Teutsch-slowakische in den Bergstädten und ihrer Umgegend; 2.) das Magyarisch-slowakische in den slowakischen Colonien Niederungerns; 3.) das Russniakisch-słowakische in Abauj, Zemplin und Beregh, wo die Slowaken an die Russniaken stossen; 4.) das Serbisch-slowakische in Bacs, Banat und der Militärgränze, ferner in Ofen und um S. Andrä herum. \*)

Hieraus ergeben sich die Vorzüge und Mängel der slowakischen Mundart von selbst. In Hinsicht des Wolklangs hat sie wegen ihres Reichthums an breitern, tönendern, hellern Vocalen allerdings einen Vorzug vor der böhmischen; allein diess berechtigt sie noch nicht

2) Als besondere Spiel-od. Abarten des Slowakischen werden noch

das Hanakische in Pressburg, das Trpakische in Hont, das Krekacische in Gömör, das Zahorakische, Podhorakische u. s. w., wol ohne alle Noth genannt; indem, wenn man auf diese Weise fortfahren wollte, jeden Dorfjargon als Unterdialekt zu classificiren, man deren nicht nur in der Slowakei, sondern allenthalben in der Welt ohne Zweisel so viele ausstellen müsste, als es durch Berge u. Thäler und Flüsse geschiedene Ortsgebiete gibt. — Die Sprachbücher haben die Slowaken mit den Böhmen gemein. Zur Kenntniss der Landesmundart, können indess dienen: A. Bernolak Gramm. slavica, Posonii 790. 8. Eb. Dissertatio de litteris Slavorum, Pos. 787. 8., Eb. Etymologia vocum slavicarum, Tyrn. 791. 8. Eb. Lexicon slavico-lat.-germ.-hungaricum, Of. 825 ff. auf 4 Bde. gr. 8. berechnet.—G. Palkowić böhm. Wörterb. 820 — 22., enthält ebenfalls viele slowakische Wörter.— Vgl. auch: Pjsně swětské lidu slowenského w Uhřjch, Resth 821. 12.

zu der Ehre einer Literalsprache, zu der sie einige neuere, vorzügliche katholische Schriftsteller erheben wollen. Die Lage der Slowakei und des slowakischen Volks, die Geschichte der vergangenen, für die Cultur der Sprache günstigern Zeiten, der fortwährende, allgemein eingeführte Gebrauch der böhmischen Mundart als Schriftund Kirchensprache bei den protestantischen Slowaken, die Beschaffenheit der tausendfach metamorphosirten Hausmundart, die Klugheit selbst ist gegen eine solche Neuerung.

## §. 46.

Schicksale der slowakischen Sprache und Literatur.

Die Geschichte zeigt uns die slowakische Mundart nie selbständig in der Reihe der slawischen Schriftsprachen. Die auffallende Uebereinstimmung mit der altslawischen Kirchensprache in einzelnen Wörtern, Wortfügungen und Redensarten ist noch lange kein Beweis dafür, dass Kyrill und Method die slowakische Mundart geschrieben haben, und dass dieselbe mit der altslawischen Kirchensprache eins sey; denn zu dem grossmährischen Reiche, in welchem damals Kyrill und Method lebten und lehrten, gehörten ausser den Slowaken auch noch andere Slawenstämme. Diese Uebereinstimmung wird leicht begreiflich, wenn man annimmt, dass die altslawische Kirchensprache der Ertrag der frühesten Cultur der noch heidnischen Slawen ist, und bedenkt, dass der Ursitz der Slawen in Europa die Karpaten waren (§. 10. 44.). Wol ist es Thatsache, dass zahlreiche Spuren der Bauart und der Malerei in den uralten Kirchen der Slowakei auf die Verbreitung des griechischen Ritus vor Menschengedenken in diesen Gegenden hinweisen 1); allein diese schwachen, dunkeln Ueberreste eines völlig verschwundenen Daseyns lassen nur vermuthen, dass die altslawische Kirchensprache eine Zeitlang Kirchensprache der Slowaken gewesen sey — obschon es Wichings bekannte Abneigung gegen die Griechen sehr unwahr-

<sup>1)</sup> S. L. Bartholomaeides Comit. Gömör. notitia hist. - geogr. - statistica (Leutschau 808. 4.) S. 271.

scheinlich macht, dass sie es lange und überall gewesen - beweisen aber doch am Ende für die frühere Cultur des Slowakischen, genau genommen, nichts. Die slowakische Sprache konnte zwar schon zu dieser uns völlig dunkeln Zeit nicht arm seyn. Beweis dessen sind die zahlreichen ins Magyarische übergegangenen Wörter, die sich meist auf Cultursachen, Werkzeuge sowol des Ackerbaus, der Land - und Hauswirthschaft, als auch der städtischen Gewerbe und Künste beziehen \*). Aber am besten würden wir über die Beschaffenheit der ältern slowakischen Sprache urtheilen können, wenn uns jemand die alten Volkslieder der noch heidnischen Slowaken aufbewahrt hätte. Thatsache ist es, dass das über alles sanglustige und gesangreiche slowakische Volk noch bis vor etwa 60 Jahren, bei verschiedenen Dorfgebräuchen uralte Lieder gesungen hat, die Spuren des Heidenthums verrathen, die wir aber heute kaum den Anfangsversen nach kennen \*). - Mit dem Untergang des grossmährischen Reichs erlosch die Selbständigkeit der Slowaken - und ihre Sprache wanderte von den Burgen und Palästen der Fürsten in die Hütte des Landmannes. Jahrhunderte des tiefsten Schweigens folgen auf die durch herbeigeeilte erobernde Völkerhorden veranlassten Kriege und Stürme; der Name der Slowaken und ihrer Sprache verliert sich aus der Geschichte, und dämmert nicht eher heran, als um die Mitte des XV. Jahrh., wo die Hussiten unter dem kriegerischen Giskra in Oberungern hausten. Um diese Zeit mögen die durch magyarische Könige in lateinischer Sprache beherrschten Slowaken zu allererst seit Kyrill und Method erfahren haben, dass so Etwas, wie ihre Sprache, aufs Papier gebracht werden könne 4). Denn in Böhmen hatte da-

<sup>\*)</sup> S. Leška hat einen: Elenchus vocabulorum slavicorum magyarici usus, in Msc. hinterlassen, der zu Ofen 1825. 8. in Druck erschienen ist.

\*) S. Tablicowy poesie, Waitzen 1806 ff. 13 Bd. S. IV - XII -- Li-Bartholomaeides Com. Gömör. notitia Part. 1. C. IV. De cultura incolarum.

Bartholomaeides Com. Gömör. notitia Part. 1. C. IV. De cultura incolarum.

4) Die Inschriften auf Glocken, Altären, Thürmen u. s. w., aus dem XII — XV. Jahrh. in der Slowakei sind alle lateinisch. So hat die Glocke zu Gross – Röcze in Gömör von 1206 die Inschrift: O fusa est campana in honore Dei omnipotentis et in honore S. Quirini; der Senatorenstuul in Csetnek von 1272: O rex gloriae veni cum pace Amen; die Glocke zu Poloma (Veszverés): Est factum in honore Dei omnipotentis et S. Nicolai 1496. S. L. Bartholomaeides notitia C. Gömör. S. 272—73.

mals die Landesmundart schon eine bedeutende Stufe der Ausbildung erreicht; und es lässt sich gar nicht bezweifeln, dass die für ihre Lehre so eifrigen Hussiten Versuche gemacht haben, die Stamm - und Sprachverwandten Slowaken mittelst der Buchstaben und Schrift für sich zu gewinnen. Aber auch von diesen vorsätzlichen Versuchen abgesehen, musste nicht schon das blosse Beispiel der Hussiten in ihren zahlreichen Niederlassungen in den Gespanschaften Gömör, Hont, Neograd, Sohl, Liptau, Trencsin und Neitra auf ihre Nachbarn u. Mitinsassen, die Slowaken, wirken? Konnte ihnen der Gebrauch des lateinischen Alphabets zur Bezeichnung der Laute ihrer Sprache hinfort fremd bleiben? Nur der türkischen Vertilgungswuth ist es zuzuschreiben, dass nach hundertjährigen Verheerungskriegen so wenige Ueberreste, ja kaum einige Spuren dieser frühesten Cultur des böhmisch-slowakischen Dialekts in Ungern zu finden sind. Ehedem hielt ich den handschriftlichen Vertrag oder Cession des Georg von Breclaw an Jakob Ryšawý, vom J. 1433, welcher in dem Pressburger Stadtarchiv aufbewahrt wird, für das älteste Denkmal der slowakischen Sprache; allein nach Einsicht einer Abschrift davon ergab sich, dass derselbe böhmisch abgefasst und von Wien aus datirt sey. Sonstige Documente der slowakischen Landesmundart aus diesem Zeitalter sind mir nicht bekannt, obschon ich es für gewiss halte, dass sich ihrer nicht wenige in den Archiven und Bibliotheken der katholischen Erzbischöfe und Bischöfe, der Domkapitel, der Magnaten und Edelleute, ferner der k. Freistädte vorzüglich in den von Slowaken bewohnten Gegenden noch wirklich vorfinden mögen. Männer, die diesen Archiven und Bibliotheken vorstehen, oder denen sonst der Zutritt zu denselben frei steht, würden sich um die Geschichte der slowakischen Literatur grosses Verdienst erwerben, wenn sie uns mit diesen frühesten Denkmälern bekannt machen möchten 5). Von den historischen Volks-

<sup>5)</sup> Ich selbst habe einen ziemlich ausführlichen handschriftlichen Katalog vieler, die slawische Geschichte und Literatur betreffenden, in den Archiven und Hauptbibliotheken Ungerns vorfindlichen, handschriftlichen und gedruckten Documente vor mir; so steht darin z. B. "Apud V. D. M. Breznobányensem Jo. Kuzmányi: Diarium Ge. Puchala ab a. 1247 usque

Volksliedern, z.B. von der Kgn. Elisabeth, Kg. Ludwig II. u. s. w., welche dereinst bei den Slowaken in Schwung waren, sind jetzt kaum die Anfangsverse übrig. Sichere Spuren der Fortbildung der slowak. Sprache fangen erst mit der Reformation an. - Dass die Hussiten, als Vorläufer der teutschen Reformatoren, ein Hinneigen zur protestantischen Lehre nicht nur bei den Bohmen, sondern auch bei den Slowaken in Ungern erweckt haben, ist wol ausgemacht 6). Diesem, von Böhmen aus kommenden Impuls, haben wir es zuzuschreiben, dass die böhm. Mundart Schriftsprache der Slowaken geworden ist. Mit der Lehre kamen Bücher, und mit diesen die Sprache selbst aus Böhmen in die Slowakei 7). Denn kaum war die Lehre der teutschen Reformatoren nach Oberungern gedrungen, als schon zahlreiche Schriften der evangelischen Prediger in böhmischer Sprache seit der Mitte des XVI. Jahrh. für den Gebrauch derselben in der Slowakei den unwiderleglichsten Beweis liefern. Von 'dieser Zeit an lassen sich die Schicksale der slowakischen Schriftstellerei in Ungern von Jahrhundert zu Jahrhundert übersehen.

Sechzehntes Jahrhundert. Die Reformation fasste, ungeachtet der gegen sie 1523-1525. gegebenen scharfen Befehle, in Oberungern immer festere Wurzeln 8). Die slowakischen Prediger fingen an, den Gottesdienst, den Böhmen gleich, in der slawischen Sprache zu verrichten, wählten aber dazu die böhmische Mundart, weil die Bibel und alle ihre liturgischen Bücher in derselben verfasst und gedruckt waren, Geborne Böhmen u. Mährer wanderten oft als Seelsorger und Lehrer nach Oberungern, Slowaken nach Böhmen und Mähren; Böhmen;

<sup>1539,</sup> continuatum per filium eius Blasium 1339 -- 60, nepotem Stanislaum 1597 - 632, pronepotem Mathiam 1637 - 675, et huius generum Math. Mategkowie 1672 — 741, incolas Teuto - Lipcsenses, descriptum ex ipso ori-ginali per Math. Schulek V. D. M. " Dann werden die Continuationen seit 1539 noch einmal unter besondern Numern aufgezählt, und zuletzt beigefügt: "Hactenus omnia slavice, praeter primum."

6) S. Tablic historie A. W., Waitzen 808. S. 47. Doležal gramm.

slav.- boh, Pos. 746. 8. Praef. 6. XII.

7) Die böhm. Handschriften, die sich noch hie u. da unter den ungrischen Slowaken finden, z. B. die trojanische Chronik, das N. Test., u. a. m., kamen wol auf keinem andern, als auf diesem Weg nach Ungern.

8) Schon 1559 war die Mehrzahl der Magnaten u. Adeligen in Ungern.

gern protestantisch, und nur in dem Kreise jenseits der Donau zählten die Protestanten 300 Kirchen. S. Tablic historie A. W. S. 64-7S.

Mähren und die Slowakei waren bis 1620 im Geiste eins '). Kein Wunder, dass die böhmische Schriftsprache von nun an in der Slowakei auch bei schriftlichen Verhandlungen des bürgerlichen Lebens gang und gäbe wurde. Alle slowakischen Schriftsteller dieses Jahrhunderts waren Theologen, und schrieben für ihr Fach Katechismen, Gebetbücher, Kirchengesänge und andere Erbauungsbücher; biblische und liturgische Bücher erhielten sie aus Böhmen. Die slowakische Literatur konnte sich nur mit Mühe neben und gleichsam unter den Flügeln der böhmischen entfalten; die wiederholten Einfälle der räuberischen Türken, die grausenvolle Verheerung der Städte, Burgen und Dörfer, die unglückliche Niederlage bei Mohacs, die Einnahme der Stadt u. Festung Ofen durch die Türken, der Bürgerkrieg, den Zapolya anfachte, verscheuchten die stillen, friedliebenden Musen von Pannoniens bluttriefenden Gefilden. In allen Gesang - und Kirchenbüchern aus dieser unruhevollen Periode weht ein freudenleerer, düstrer, banger, sich nach Hilfe und Rettung sehnender Geist. Die unter solchen Umständen errichteten Schulen in der Slowakei, als in Rosnau 1525, Bánowce 1527, Libéthen 1527, Bartfeld 1539, Leutschau 1542, Žilin 1550, Priwitz 1550, Schemnitz 1560, Šintawa 1573, Kesmark 1575, Jelšawa (Eltsch) 1576, Sohl 1576, Moschotz 1580, Freistädtl 1581, Trencsin 1582, Eperies 1594, Kaschau 1597 u.s.w., wirkten für die Emporbringung der slowakisch - böhmischen Sprache und Literatur wenig oder gar nichts, so sehr auch einige Lehrer, z. B. Pruno in Freistädtl, Hussel in Priwitz, u. s. w. für dieselbe begeistert gewesen seyn mögen io). Lange Zeit mögen die

Schon Benedicti klagt über die Fahrlässigkeit und Indolenz der Slowaken gegen ihre Sprache. "Verum enim vero, sagt er in der Vorrzus. Gramm. 1603., hie mihi praecipue mei gentiles Slavi videntur cohortandi, apud quos excolendae eorum linguae maxima est negligentia, adeo ut nonnulli (expertus de quibusdam loquor), si non tantum non legant bohemicos libros, sed ne in suis bibliothecis ullum habeant, gloriosum id sibi ducant. Hinc fit, ut, quum de rebus illis domestica lingua est disserendum, semilatine eos loqui oporteat. (Man glaubt, Benedicti lebt jetzt, und spricht über die heutigen Slowaken!). Cetera incommoda neglecti eius studii non persequar. Exstiterunt tamen quidam, qui aliquid conati sunt: qualis vel inprimis fuit piae memoriae doctissimus vir Alb. Husselius Pri-

Slowaken sich mit in Böhmen gedruckten Büchern begnügt haben; späterhin wurden Buchdruckereien in Freistädtl (1581? nach Németh 1584), Bartfeld (1579), Schintau (1574), Neusohl (1578), Tyrnau (1579), und im XVII. Jahrh. auch in Pressburg, Trencsin, Leutschau, Eperies, Kaschau u. s. w. errichtet. Mir ist kein älteres in der Slowakei gedrucktes Buch bekannt, als der Katechismus von Joh. Pruno, Lehrer in Freistädtl, daselbst/ 1581 od. 1583. 8., und ein anderer Katechismus, 1581 in Bartfeld bei David Gutgesell gedruckt. Slowakische Schriftsteller dieses Jahrhunderts sind: Joh. Sylvanus (gest. 1572), gebürtig aus Ungern, lebte in Böhmen, Georg Bánowský Rector der Žiliner Schule (gest 1561), Joh. Táborský, Predigér in Wařjn (gest. 1596), Andr. Cenglerius, Prediger in Rosenberg (um 1588), von denen einzelne Kirchenlieder in Gesangbüchern zu finden sind. - Joh. Pruno, Rector in Freistädtl (Galgótz, Frasták), und Trencsin (gest 1586), schrieb ebenfalls Kirchenlieder, und gab 1581 od. 1583 in Galgotz einen lateinisch - slowakischen Katechismus heraus. -Steph. Třebnický aus Schlesien, Prediger in Zipsen (um 1583), übersetzte die Confession der 5 Städte ins Slawische, die 1614. 4. lat., teutsch, ungr. u. slow. in Kaschau erschienen ist. — Joh. Hodika, Superintendent in Trencsin, gab Leichenpredigten heraus, 1637. 8. -Noch werden als Beforderer und Liebhaber des slawischen Sprachstudiums in diesem Jahrhundert genannt: Mich. Radasin (Radosinský) Pred. in Bartfeld, Petr. Baros, Rector in T. Lipcse und Trencsin, Alb. Husselius, Raphael Hrabec u. m. a.

Siebzehntes Jahrhundert. Unter verhängnissvollen Auspicien dämmerte das XVII. Jahrh. in Ungern heran. Die

vidiae, qui suos discipulos et ad rectam orthographiam, et ad ornatiorem cultioremque sermonem assuefaciebat: sed quia destituebantur compendiosa ratione, si minus, quam volebant, assecuti sunt, non est mirum." Später mag es etwas besser geworden seyn; denn 150 Jahre darauf erhebt Bel in a Vorr. zu Doležals Gramm. slav, §. XII. den Eifer einiger Magnaten u. Adeligen für die slaw. Sprache. "Quibus rebus evenit, ut non modo eruditi in Hungaria viri, sed Magnates etiam, et ex nobilitate eorum Comitatum, in quibus lingua slavica vernacula est, curam linguae slavo - bohemicae cultunque ad se pertinere existimaverint. In his censemus: Szunyogiot. Illésházyos, Thurzones, Ostrosithios. Zayos, ceteros; atque ex equestriordine: Sulyowskyos, Szerdahelyios, Révayos, Justios, Otlikios, Benickyos, Plathyos, Potturnayos, reliquos."

Die freie Religionsübung war den Protestanten durch den Wiener Frieden 1606, bei der Krönung Mathias II. 1608, Ferdinands II. 1618, und auf dem Oedenburger Landtag'1625 gesetzlich zugesichert; nichts desto weniger brachte der Fall Böhmens nach der Schlacht am weissen Berge 1620 auch nach Ungern neue religiöse Stürme. Der Schutz, den die protestantischen Slowaken den zahlreichen böhmischen und mährischen Flüchtlingen angedeihen liessen, veranlasste den hestigsten Streit zwischen der protestantischen und katholischen Partei. Der Bürgerkrieg unter Georg Rákótzy nahm den Character eines Religionskrieges an. Die Linzer Pacification, 1647 bei der Krönung Ferdinands III. unter die Landesgesetze aufgenommen, trug sehr wenig zur Herstellung des Friedens bei. Emerich Tököly (1681) und Franz Rákóczy (1704) verbreiteten abermals die Schrecknisse des Bürgerkriegs über das von den Türken ohnehin sehr verwüstete Ungern. Unter solchen Umständen konnte die slowakische Literatur, deren Pfleger bis dahin meist Protestanten waren, und die zu Ende des vorigen Jahrhunderts erst heranzublühen begann, zu keiner Reife kommen; sie erlosch mit dem Ende des XVII. Jahrh. beinahe gänzlich. Die fruchtbarsten slowakischen Schriftsteller waren auch jetzt Theologen; aber der sprachliche und sächliche Werth ihrer Erzeugnisse sinkt mit dem Verfalle der Zeit immer tiefer. Der Geist, der sich im Freien kräftig emporhebt, schrumpft in der Gefangenschaft zum todten Buchstaben zusammen. Namhafte Schriftsteller dieses Jahrh. sind: Laur. Benedicti aus Nedožer in Neitraer Comitat (geb. 1555, gest. 1615), Prof. ander Prager Universität, ein gründlicher Gelehrter und feiner Kenner der slawischen Sprache, schrieb Kirchenlieder (im griech. Zeitmass), gab 1603. 8. eine böhm. Sprachlehre heraus, ausser mehreren andern lat. Werken '').— Elias Láni (gest. 1617), Isac. Abrahamides, und Sam. Melikius, Superintendenten, gaben 1612 in Leutschau einen Katechismus heraus. - Joach. Kalinka (gest. 25 (1678).

<sup>11)</sup> Benedicti war unter den Slowaken der erste, der griech. und lat. Metra in der böhm. – slow. Sprache, nach den Regeln der wahren, quantitirenden Prosodie, gebrauchte. Ihm folgten in der folg. Periode S. Hruškowic, D. Krman, P. Tešlák u. a.m.

1678), Superintendent, liess eine Trauerrede und Erklärung des Jesaias drucken, und hinterliess einen Katechismus in Msc. - Georg Tranowský Pred. in S. Niklas (geb. 1591, gest. 1637), gab der erste in Ungern ein böhmisch - slowakisches Gesangbuch, Leutschau b. Brewer 1635, heraus, welches seitdem vielmal nachgedruckt worden, und noch heutzutage bei den evangelischen Slowaken in Ungern in Gebrauch ist 12); er übersetzte die Augsb. Conf. ins Böhmische, Ollm. 620. 12., verfasste ein Gebetbuch, Leutsch. 635. 8. - Tob. Masnicius, zuerst Rector der Senicer und Illauer Schule, hierauf Diakonus in Illau, gab 1682 in Dresden ein theologisches Büchlein, 1696 aber in Leutschau eine Anleit. zur Rechtschreihung heraus. - Steph. Pilarjk, zuletzt Prediger in Senic (gest. 1675), bekannt durch seine widrigen Schicksale und die türkische Gefangenschaft, liess 1648 in Leutschau ein Gebetbuch, 1666 in Zilin bei Joh. Dadan seine Biographie unter d. T. Sors Pilarikiana, slawisch (N. A. v. Tablic, Skalic, 804. 12,), drucken. -Dan. Sinapius, zuletzt Pred. in Leutschau (gest. nach 1684), verfasste viele Kirchenlieder, gab 1678 eine Sammlung slowak. Sprichwörter s. l., 1676, 1684 und 1703 drei theologische Werke, 1684 aber Tranowskýs Gesangbuch (in Leutschau) heraus. — Joh. Simonides, Pred. in Neusohl (gest. 1708), gab den grössern und kleinern Katechismus von Luther heraus. - Joh. Kromholz, Pred. in Kokawa (gest. 1683), liess 1666 in Leutschau ein theologisches Werk drucken. - Joh. Weber. Apotheker in Eperies, gab ein Büchlein von der Pest u. d. T. Amuletum, Leutsch. 645. 12: heraus. - Petr. Hra-

<sup>1</sup>s) Tranowskýs unter dem T. Cithara sanctorum bekanntes Gesangbuch enthielt in der ersten Ausg. nur 400 Lièder; jetzt zählt es deren über 1000. Es ist 9mal in Leutschau und Trencsin, 5mal in Pressburg, einigemal in Lauben, einmal in Wien, zweimal in Neusohl, einmal in Pesth gedruckt worden. — Wir fügen die Namen der übrigen geistlichen Dichter dieses und des folg. Jahrh. bei, die entweder zu Tranowskys Cithara oder andern Gesangbüchern beigesteuert haben: El. Láni, Joach. Kalinka, Dan. Prybiš, Dan. Masnicius, Joh. Burius, Dan. Sinapius, Ge. Zábognjk, Joh. Simonides, Joh. Kromholz, Matth. Rudjinský, Joh. Roháč, Joh. Urbanowič, Andr. Radič, Ad. Plintowic, Jer. Lednický, Dan. Sidonius, Dan. Krmau, Joh. Lowčáni, Joh. Boh. Erzel, Joh. Blasius d. Aelt., Joh. Blasius d. J. Joh. Glosius, Math. Augustini, Dan. Stranský, J. Sexti, Paul Strečko, Sam. Palumbini, Andr. Ambrosy, Math. Gali, El. Mlynárowých, Andr. Šafasowský, Jon. Nigrini, Mich. Semian u. s. w.

Hrabowský von Hrabow, Gouverneur des Schlosses und der Herrschaft Budetjn in Trencsiner Gespanschaft, liess ein Manuale Lat.- Hung.- Slavonicum, Bartfeld 663. 12. drucken. — Mich. Láni, Pred. in Wrbowce (gest. 1708), übers. J. Eichhorns: Duchownj zbraně pokogjk 682-83. 4 Bde. 12., 718. 4 Bde. 8. — Joh. Bubenka Prediger in Ochtina, besorgte eine neue Ausg. des Komenskýschen Orbis pictus, Leutsch. 683. 4., wozu er die Abbildungen selbst in Holz gestochen hat.

Achzehntes und neunzehntes Jahrhundert. Ungeachtet des Verfalls, welcher die böhmisch - slowakische Schriftstellerei in Ungern gegen das Ende des XVII. Jahrh. traf, fanden sich doch schon gleich im Anfange des XVIII. Jahrh. einzelne eifrige Männer, welche um ihre Wiederausnahme auf das thätigste besorgt waren. Anerkannt gross sind die Verdienste eines Bel, Krman, Ambrosius, Hruŝkowic und anderer um ihre Glaubensgenossen unter den Slowaken, und um die Aufnahme der böhmisch - slowakischen Schriftstellerei. — Kaum kündigte die freundliche Morgenröthe der Duldung und der gesetzlich zugesicherten Gewissensfreiheit unter Maria Theresia's und Joseph's II. glorreicher Regirung nach so vielen Stürmen einen heitern, friedlichen Tag an, als sich auch schon die Zahl der Schriftsteller unter den Slowaken vermehrte, und die Literatur, aus den engen Gränzen der Theologie herausgetreten, sich auch über Gegenstände des bürgerlichen Lebens auszubreiten anfing. Unter den Schriftstellern dieses Jahrhunderts zählt man einige sogar aus dem höhern Adel; die verscheuchten Musen kehrten nach Pannonien zurück; und die slowakischen Dichter fingen an auch irdisches Weh und Wol zu besingen. Während aber die protestantische Partei die böhmische Mundart als Schriftsprache unter den Slowaken rein zu erhalten beslissen war; verliessen einige katholische Schriftsteller die früherhin ohne Zweifel auch von ihnen festgehaltene Bahu, und versuchten in der slowákischen Volksmundart zu schreiben. Denn dass die frühern katholischen Schriftsteller unter den Slowaken sich der bis dahin herrschenden, geregelten böhmisch-slowakischen Schriftsprache 25\*

bedient haben, daran ist gar nicht zu zweiseln; diess wird sich erweisen, wenn wir dereinst die ältesten slowakischen Schriften vollständiger kennen werden. Schon im J. 1718 gab Pater Alex. Mácsay, ein Pauliner, seine Predigten zu Tyrnau in der gemeinen slowakischen Sprache heraus. Ihm folgten die Tyrnauer Jesuiten mit ihren Gebet- und sonstigen-Religionsbüchlein, die zwar im Ganzen noch immer böhmisch sind, aber im Einzelnen schon ein Sprachgemisch ohne Consequenz darstellen. Nun versuchten es Jos. Ign. Bajza (1783), Ant. Bernolák (1787-91) und Ge. Fándli (1790) die slowakische Mundart in Gang zu bringen. Nicht so dachten die Protestanten, denen diese Neuerung für die Cultur der Sprache nachtheilig schien. Während sich um Bernolák und Fándli eine literärische Gesellschaft in dem Tyrnauer. Neitraer und Trencsiner Bezirk bildete, deren Glieder sich zur Abnahme der bernolakisch-slowakischen Bücher verbunden hatten, traten auch die protestantischen Slowaken zusammen, und errichteten aus eigenen Mitteln, durch freiwillige Beiträge der Gemeinden, der Geistlichkeit und anderer Slawenfreunde im J. 1803 das Institut der böhmisch-slowakischen Sprache und Literatur mit einer Lehrkanzel für dieselben am evangelischen Lyceum in Pressburg, dessen Zweck die Reinhaltung der · böhmischen Schriftsprache und Verbreitung nützlicher Religions- und Volksbücher unter den Slowaken war. Hr. Ge. Palkowić ward als Professor und Secretär des Instituts nach Pressburg berufen. Einen schönen Tag schien der herrliche Morgen zu verkündigen - die in den ersten Jahren der Anstalt mit musterhafter Correctheit herausgegebenen zahlreichen Schriften erregten grosse Hoffnungen; aber bald zogen auf dem mittägigen Himmel düstre Wolken herauf - das Institut war nur ein Menschenwerk, --- es zerfiel, nachdem es kaum da gewesen. Vergeblich bemühten sich die Hrn. Lowich und Tablic dasselbe durch die 1812 neugebildete slowakische Gesellschaft zu ersetzen; auf den schnell verflogenen Aufschwung der Gemüther folgte ein Indifferentismus, auf diesen eine totale Lethargie. Seitdem fahren einige wenige protestantische Schriftsteller fort, sich als Dilettan-

ten unter den Deckflügeln der böhmischen Literatur dem Dienste der slawischen Muse zu widmen; während die Katholischen, deren wachsender Eifer für die Emporbringung der, slowakischen Literatur nicht genug zu rühmen ist, mit Ausnahme einiger Wenigen, entschlossen zu sevn scheinen, den von Bernolak vorgeschlagenen Weg zu verfolgen. Diesem Eifer leuchtet ein erhabenes Bild vor in dem edlen Sinn, mit welchem Se. fürstl. Gnaden, Herr Alexander v. Rudna und Divék-Újfalu, Primas und oberster geh. Kanzler d. Kgr. Ungern, Erzbischof zu Gran u. s. w. (geb. in Heilig.-Kreutz an d. Wange, Neitr. Com., den 4. Oct. 1760), selbst ein gründlicher Kenner der slaw. Sprache, die natürlichen unveräusserlichen Rechte derselben, als der Muttersprache eines grossen Theils des seiner geistigen Obhut anvertraueten Volks, ehrt. Beweis dessen sind die von Hochdemselben früherhin in slow. Sprache gehaltenen zahlreichen geistlichen Reden, deren einige zu Tyrnau 804 in Druck erschienen sind, und die Herausgabe des grossen Bernolákischen Wörterbuchs, das ohne seine güitige Fürsorge schwerlich das Tageslicht erblickt hätte.-Es wäre zu wünschen, dass aus diesen vereinzelten Bemühungen sowol der katholischen, als auch der protestantischen slowakischen Schriftsteller, durch gegenseitige Anschliessung im Geiste echter christlicher Liebe und slawischer Milde, durch ruhige, parteilose Forschung und Beachtung des bereits gut Begründeten, mit der Zeit eine, alle billige Forderungen aufgeklärter Nationalen befriedigende, slowakische Schriftsprache hervorgehen möchte, bei der zwar in der Regel die böhmische Grammatik als Grundnorm angenommen, aber zugleich auch die Natur der slowakischen Landesmundart bei der Aufnahme einheimischer Wörter, Phrasen und Biegungen so weit berücksichtigt werden müsste, dass dadurch der Styl ein eigenthümliches, echt-slowakisches Colorit erhielte, um einerseits den Bedürfnissen des slowakischen Volks anpassend schreiben zu können, andererseits aber den gegenseitigen Literaturverkehr zwischen den Böhmen und Slowaken zum wahren Wol beider Brüder-Völker auch in der Zukunft fest zu erhalten.

Es ist hier übrigens nicht der Ort, den Gebrauch der böhmischen Schriftsprache unter den Slowaken beweisführend in Schutz zu nehmen - ich verweise in dieser Hinsichtauf eine andere Schrift 13.) -; nur so viel will ich sagen, dass so lange in den slowakischen Schulen nur das Lateinische u. Ungrische getrieben, und der Jugend in der slowakischen Schriftsprache kein Unterricht ertheilt wird, so lange ferner die jungen slowakischen Theologen und künftigen Schullehrer die Regeln der böhmischslowakischen Literalsprache nicht auf ihren Gymnasien u. Lyceen lernen werden, die böhmisch - slowakische Sprache und Literatur in Ungern nie die Sache des slowakischen Volks, sondern immer, wie jetzt, nur der Gegenstand der Beschäftigung einiger wenigen Liebhaber sevn wird. Was aber bei der bekannten Indolenz der Slowaken, vorzüglich des Adels, gegen ihre angestammte Sprache, und dem aus einem missverstandenen Interesse der magyarischen Patrioten, die ihre Literatur erst auf den Ruinen des Slowakismus in Ungern recht aufbauen zu können vermeinen, herrührenden Drucke hievon zu erwarten sey, ist leicht zu errathen. Von den Schriftstellern dieser Periode nennen wir: Math. Bel aus Ocowa, Pred. in Pressburg, (geb. 1684, gest. 1749), einer der grossten Literatoren Ungerns, besorgte mit Dan. Krman eine neue Ausg. der Bibel, Halle 722. 8., des N. T. Halle 709., übersetzte Arndts Paradiesgärtlein 720. 12., des Cellarius lib. memor. lat. probatae, Lpz. s. a. 8., Flos medicinae schol. Salern., Pressb. 721. - Dan. Krman, Superintendent (geb. 1663, gest. 1740), ein um die slowakische Literatur hochverdienter Mann, gab 1722 mit Bel die Bibel, 1734 (s. l.) Agenda ecclesiastica slavica, 1738 den kleinern und grössern Katechismus Luthers und andere kleinere Schriften heraus; mehreres, als: Rudimenta gramm. slav., de Slavorum orig. dissert., hinterliess er in Msc. - Ge. Ambrosius, Superintendent, aus Unter-Kubin in Arva (gest. 1746), ausgezeichnet durch seine Frömmigkeit, Gelehrsamkeit und Wolreden-

vo die Gründe für die Beibehaltung der böhm. Schristsprache, jedoch mit gebührender Berücksichtigung des slowak. Idioms und seiner natürlichen Rechts, mit überzeugender Klarheit ausgezählt werden.

heit, schrieb Erläuterungen über Luthers Katechismus, gab 1742 (N.A. 1778 in Pressb.) Připrawa k smrti, u. 1745 Gádro křesť. ew. učenj, in Brieg od. Wittenberg heraus. — Ge. Bahyl, aus Perlatz in Gomor (gest. 1759), gab die Sonn - und Festtags - Episteln und Evangelien in Leutschau heraus, schrieb eine Einl. ins A. u. N. Test., eine Gesch. der symbolischen Bücher, eine Erklärung der dunklen Wörter des A. u. N. Test., half bei der Herausgabe des Komenskýschen Orbis pictus u. s. w. - Math. Bahyl, Pred. in Čserencs, u. seit 1734 in Eperies, bekannt durch seine widrigen Schicksale, die er sich durch die Uebersetzung von Meissners Consultatio orthod. de fide Lutherana capessenda et Romana deserenda und von Cyprians Belehrung vom Ursprung und Wachsthum des Papstthums, unter dem Namen Theodorus von Hybla, Wittenberg 1745 8., zugezogen. — Paul Jacobaei, Pred. zu Modern (geb. 1695, gest. 1752), ein fruchtbarer Schriftsteller, dessen: Zahrádka dušj ne-mochých, s. l. (Puchow) 1733. 12., Ewang. Funebrál, Pressb. 783., (enthält auch von andern Vff. Lieder), und Modlitebnj poklad s. l. (Zitau) 732., am meisten bekannt sind. - Sam. Hruškowic, Superintendent, (gest. 1748), der Gellert der Slowaken, bereicherte Tranowskýs Cithara mit 88 Liedern, Laubau 745. 8., und besorgte eine neue Ausg. des Luth. Katech. 735. - Math. Bodo aus Rima - Bánya in Klein-Hont, Advocat u. Fiscal (gest. nach 1757), gab: Zwuk ewangelium wecného 743. 12. heraus; anderes hinterliess er in Msc. - Joh. Blasius der Aeltere, zuletzt Pred. in Trencsin (gest. 1749), liess 4 asketische Schriften in den J. 1739 - 45 drucken, schrieb ausserdem Kirchenhymnen. - Joh. Blasius der Jüngere, Pred. in Gross-Paludza (geb. 1703, gest. 1773), ist Vf. von einem Gebet - (756. 12.) und Gesangbuch 756. 12. — Pat. Alexander Mácsay, ein Pauliner, gab s. Predigten zu Tyrnau 718. 4., mit der Bemerkung auf dem Titel: w slowenském gazyku poneyprw na swětlo wydané, heraus. — Joh. Glosius aus Pondělok, zuletzt Pred. in Aszód (gest. um 1724), besorgte ein Gesang-(s. l. et a.) und ein Gebetbuch (eb.), und verfasste einzelne Kirchengesänge. — Paul Doležal aus Skalic, zuletzt Pred.

Prod. in Boca, Vf. mehrerer slowakischen Sprachbücher, Gramm. slavo - boh., Pressb. 746. 8., Donatus lat.-slav., Pressb. 748., Sama učici abeceda a slabikář, mit Fig. 756., gab Denksprüche aus der Bibel in Reimen, s. l. 745, heraus, anderes hinterliess er handschriftlich. - Joh. Chrastina, Lehrer in Pressburg um 1757, besorgte mehrere Jahre lang die Herausgabe eines brauchbaren Kalenders, schrieb komische Erzählungen vom Gelo und Taubmann in Reimen, herausg. v. Tablic, Skalic 805. 12. - Math. Augustini, zuletzt Pred. in Trencsin (gest. 1753), verfasste einige Kirchenlieder, und drei asketische Werke. - Mart. Laucek aus St. Martin in Thurocz, Pred. in Skalic (geb. 1732, gest. 1802), ein fleissiger slawischen Schriftsteller, von dessen 5 theologischen Werken vorzüglich: Slowárně aneb konkordanci biblická, Pressb. 791. 4. bekannt ist. - Paul Teschlák aus Sohl, Pred. in Orosz lán (geb. 1759, gest. 1801), ist Vf. mehrerer metrischer Gedichte, die einzeln erschienen sind. - Mr. Dan. Jesenský gab ebenfalls einzelne Gedichte vermischten Inhalts heraus. - Dan. Sartorius, Pred. in Neusohl (geb. 1704, gest. 1763), gab 3 theologische Werke heraus. -Math. Markowic, Pred. in Szarvas (geb. 1707, gest. 1762), ist Vf. von 6 Schriften, worunter eine Geographie und Geschichte von Ungern in Reimen. - Joh. Čerňanský, Pred. in Nieder-Strehowa (1709-1766), gab 2 Erbauungsbüchlein heraus. — El. Mlynárowých, Bürger in Kesmark zu Anfange des XVIII. Jahrh., verfasste ebenfalls zwei asketische Büchlein. — Joh. Podmanický von Aszód unterstützte freigebig die Herausgabe von Gesangund Gebetbüchern, und fügte denselben mehrere eigene Lieder bei. - Joh. Ambrosy, Stuhlrichter in Arva, gab 1780 ein asketisches Werk unter d. T. Skola Kristowa 12. heraus. — Job Zmeškul von Domanowce und in Leŝtiny, Vice-Gespan des Arver Comitats, ist Vf. der Škola Jobowa 781. 8. - Balth. Pongrátz von St. Miklós und Ovar, mehrerer Gespanschaften Gerichtstafelbeisitzer, übersetzte des Amadeus Kreuzbeck asketisches Werk unter dem Titel: Pobožná přemyšlowánj, Pressb. 783.8.— Andr. Demian aus Trenosin, Advocat, (gest. 1799), sehrieb Gelegenheitsgedichte voll spielenden Witzes und

munterer Laune, herausg. v. Tablic im 2 B. der Slow. Wersowci, Waitzen 809. 12. - Sam. Michalides, Superintendent des Bergdistricts seit 1732, übers. das Summarium biblicum der Wittenberger Theologen aus dem Teutschen, 730. 4 Bde. - Elias Milec, übers. Haasens Paraphrase des N. Test., gedruckt auf Kosten des slow. Instituts, Pressb. 807.2 Bde. 4. - Mich. Blasius, schrieb mehrere asketische Werke, darunter einen Katechismus nach Rautenberg. - Dan. Lehocký gab ein Werk über die Erziehung heraus, Pressb. 786. 8. - El. Marček schrieb: O žitném kwetu, Pressb. 768, 8 .- Ant. Bernolák aus Arva, Pfarrer, zuletzt in Ersek-Ujvár (gest. 1813), trat als Apologet der slowak. Landesmundart auf, und gab in Druck heraus: Dissert. de literis Slavorum, Poson. 787. 8.; Gramm. slavica, Poson. 790. 8., ins Teutsche übers. v. Andr. Brestyansky, Pfarrer zu Sooskút, Of. 817. 8.; Etymologia vocum slavicarum, Tyrn. 791. 8.; in der Handschrift hinterliess er ein slowakisch-böhm.-lat.-teutschungrisches WB., wovon bereits 1 Bd. 8. Of. 825 erschienen ist, und die übrigen 3 noch nachfolgen sollen. — Ge. Palkowić, Domherr und Propst in Gran, ein gebildeter, kenntnissreicher Freund und Pfleger slawischer Studien, verfertigte zu dem obengenannten WB, von Bernolák den 4 Bd., enthaltend ein lateinisches Repertorium, wodurch das Werk auch für die lat. Sprache brauchbar wird, und liess ausserdem mehrere slowakische Werke fremder Verfasser auf eigene Kosten drucken. — Ge. Fándli, Pfarrer in Nahač, ein sehr eifriger Slawe, Anhänger Bernolák's, gab heraus: Pilný hospodář, in 4 Th. Tyrnau 792. — Jos. Ign. Bajza, Cwičenj pobožnosti, ein Gebetbuch; Práwo o žiweni farárůw, Obrana blahosl. P. Marie; Weselé učinky a řečenj k stráwenj truchliwých hodin; O Epigrammatech, Žilin 794.; Křesťansko katolické náboženstwi, 5 Th. eb. 789-796. 8. — Adalb. Gazda, ein Francisc., schrieb: Zrelé owoce slowa božjho, in 2 Th. eb. 796. 8.; Zahrada kwětná, in 2 Th. eb. 798. 8.; Dwanáctero kázanj, Skalic 798. 8., überdiess noch mehrere Predigten in 6 Gänge eingetheilt, worunter der erste den Titel: Bolestné stažowáni Kr. P. führt, 2 Bde. Tyrnau 799-801. 8. -Petr.

Petr. Záhorský, Notăr und Lehrer in Tsik-Tartsa, gab heraus: Staw sedlácký a geho chwála, Waitzen 795. — Ge. Lessák, gab heraus: Uměnj počtu, Pressb. 779. — G. P. übersetzte: Opáta Petra Metastasio duchowné diwadlo, Tyrnau 801. 8. — Ant. Benosics, gab Manna spasitelná in 4 Th. heraus. — Andr. Mészáros, Abt und Domherr in Neitra, schrieb mehrere Gebetbücher und Predigten, Učenj řjmského katolického náboženstwj, und Žiwot Tobiáše. — Mich. Klimko, verfasste: Křizant a Daria, smutná hra. — Theoph. Keliny, Arzt im Thuroczer Comit, Poučenj o půwodě, přirozenj a zaštěpowánj chránjejch sypanic, aus dem Ungr. des Doct. Bene, in Schemnitz 804. — Andr. Turzo, Pfarrer in Kljš, lieferte e. Ueberstzg. u. d. T. Přjkladné a obzláštné historie, Tyrnau 807. – Fr. Habel. Pfarrer in Dubnic, gegenwärtig Abt und Domherr in Neitra, gab: Kniha o následowánj P. Kr., und Katechismus, ebenfalls Uebersetzungen, in Druck heraus. — Ge. Rybay, zuletzt Pred. in Torzsa Bácser Comitat (gest. 1812), ein unermüdet fleissiger Slawist, dessen Bücher - und Handschriften - Sammlung an Hrn. v. Jankowić in Pesth, das slowak. Idiotikon aber an Hrn. Palkowić in Pressburg käuslich gekommen ist, gab: Katechismus o zdrawj, Pesth 795. 8., und Prawidla moresnosti a zdworilosti, eb. 795. 8. heraus. — Steph. Deluck, Pred. in Acsa, gab ein' Sittenbüchlein für die Jugend heraus. — Aug. Doležal, Pred. in Sučan (geb. 1737, gest. 1802), schrieb mehreres in Versen, darunter: Pamětná celému swětu tragoedia, Skalic 791. 8. — Mich. Institoris Moschótzy, Pred. in Pressburg (geb. 1733, gest. 1803), ausgezeichnet durch Frömmigheit und Gelehrsamkeit, schrieb 10 Werke in slaw. Sprache, andere begleitete er mit einer Vorr. od. mit Anmerkungen. — Dan. Bocko, Pred. in Szarvas (geb. 1751, gest. 1806), ist Herausgeber von 5 slaw. Schriften. — Joh. Tonsoris, Prediger in Istebna, gab 1746 in Wittenberg eine Einleit in die h. Schrift, und 1771 in Skalic ein medicinisches Werk: Zdrawá rada lékarská, heraus. - Sam. Čerňanský, Pred. in Báth (geb. 1759, gest. 1809), gab Gellerts geistliche Lieder, Pressb. 787.

8., eine böhm.-slow. Orthographie, Schemnitz 802. 12., und die Lebensbeschreibung des Gr. Beñowský, Pressb. 808. 8. heraus. - Joh. Hrdlicka, Pred. in Maglod (geb. 1741), und Math. Schulek, Pred. in Theissholz (geb. 1748), machten sich durch mehrere einzelne Gedichte und Gelegenheitsschriften bekannt. — J. Procopius, Med. Doct. in Skalic (gest. um 1808), übers. Tissots Zpřáwa pro lid obecný z franc., Skal. 788. 8., hinterliess in Msc. ein slawisch – lateinisches Wörterb. in 2 Foliobänden (in Pesth b. Antiquar Iwanić), eine Gesch. d. Hussitenkriegs, Msc. in 4., Biographie des Kg. Podébrad Msc. 4., Gellerts Sittenlehre Msc. 4. — Mich. Semian, Pred. in Posing (geb. 1741) ein verdienter Schriftsteller, gab 1787 die Bibel in Pressburg, 1786 eine Gesch. von Ungern, 1790 einen Roman: Kartigam a. d. Ungr., u. a. m. heraus. -Andr. Plachý aus Wrbowka, Honter Gesp., Pred, in Neustädtl (geb. 1755), einer der fruchtbarsten slowakischen Schriftsteller, erwarb sich den Dank seiner Sprach - und Glaubensgenossen durch folg. Schriften: Stare nowiny, e. Zeitschr. belehrenden und unterhaltenden Inhalts, Neusohl 785-86. 8., Agenda ecclesiastica slavica A. C. Neusohl 789. 4., Cithara Sanct. v. Tranowský, Ewang. Funebrál 798. 8., Kocháni s Bohem w rannich. hodinach, a d. Teutschen des Chr. Sturm 790. 8., Postilla domowni 805. 2 Bde. 8. u. m. a. - Steph. Leška aus Wrbowce, (geb. 1757, gest. 1818), 1786 - 98 Superintendent der böhmischen Gemeinden A. C., zuletzt Prediger in Kis-Körös, ein vorzüglicher Kenner der slawischen Sprache, schrieb mit musterhafter Correctheit; s. Hauptschriften sind : Nowá kniha zpěwů, Pr. 796. 8., Uwedenj ku gruntownjmu poznánj křesť. náboženstwi, a. d. T. des Sup. Fock, Pr. 798. 12., Počátečné cwičenj w náboženstwj, eb. a. d. T., Pr. 797. 12.; er schrieb die erste slowakische Zeitung: Prespurské nowiny 785. ff., übers. den Robinson für Kramerius, Pr. 808. 8., sammelte fleissig für die böhm. u. slowak. Lexicographie (für Hrn. Dobrowský, Palkowić), hinterliess einen Elenchus vocabulorum europaeorum cumprimis slavicorum magyarici usus, gedruckt Ofen 825. 8. und Blumauers travestirte Aeneis 1r Gesang. Ku-

Kubányi, Pfarrer in Cifer, ist Verfasser zweier Ueber-setzungen u. d. T. Nábožné naučenj k užitku obecného lidu, Tyrnau 818. 8.; Philothea aneb wynauco-wánj k žiwotu pobožnému, Pressburg 822. 8., ei-nes Gebetbüchleins für Kranke, eb. 818. 8., und mehrerer Gelegenheits - Predigten. - Andr. Pazár, Prediger in Csetnek, übersetzte Seilers Religion der Un-mundigen, Eperies 791., J. F. Jacobs prwnj prawdy wjry a powinnosti křesť. náboženstwi, Rosenau 822. 8. - Joh, Glosius, Pred. in Restér, schrieb über die Bienenzucht, Neusohl 792.8. - Mart. Raduch, Schullehrer in Rekenye, gab ein Rechenbuch heraus, Pressb. 776. 8. — Joh. Fejes, Comitats-Assessor und der evang. Gemeinden in Kl. Hont Inspector (gest. 1823), ist Vf. des Hlas wolagici k sedlákům, Pr. 808. 8. - Paul Schramko, Prediger in Klenotz (geb. 1743), gab einige kleine Schriften heraus, worunter: Českoslow. grammatika aneb liternice, eig. nur eine Orthographie, Pressb. 805. 8.; verfertigte in Msc. ein griechisch-slawisches Wörterb. 3 Bde. fol. u. s. w. — Paul Walaský (geb. 1742, gest. 1824), Pred. in Jelšawa (Eltsch) und Senior, Vf. einer Literaturgeschichte v. Ungern in lat. Sprache, liess mehrere slow. Predigten drucken. - Ladisl. Bartholomaeides, Prediger in Ochtina, (gest.1825) ein unermüdeter, gelehr-/ ter Forscher und Schriftsteller, der, ausser mehreren lat. Werken, in böhmischer Sprache folg. herausgegeben: Hist. o Americe, Pressb. 794. 8.; Geografia, Neusohl 798. 8.; Hist. prirozeni, Of. 798. 8.; auch besorgte er einen neuen Abdruck von des P. Hradecký Aquilinas: Flavia Josefa o wálce židowské knihy VII., Leutschau 805. 8. - Mart. Pán, Prediger in Tóth-Próna (gest. 1814), schrieb: O hogenj dobytka Neds. 808. — Joh. Mojžišowić, Prediger in Pribátz, schrieb: Zpráwa o besnosti, Neus. 1803 und einige Verse u. Predigten. -Joh. Schulek, Prediger in Sobotist, gab mehrere Schulbücher heraus, Grammatika latinská, Katechismus, O ohni a dělanj habanských slamených střech, eb. 804. — Ge. Füredy, Prediger in Peterka, übersetzte Raff's Naturgeschichte, im Msc., liess einige Reden drucken. -Mart. Hamaljar, Superintend. u. Prediger in Szarvas (gest.

(gest. 1812), gab eine Agenda, t. g. Poradek prac cjrkewnich, Schemnitz 798. heraus; verfasste eine kurze Geschichte d. christl. Rel., u. mehrere Aufsätze. — Ge. Holli, Neitraer Domherr, gab: Kancionál slowenský und mehrere Predigten heraus. - Sam. Borowský, Prediger in Schowe, schrieb: Historie biblické starého zákona, die im Msc. auf d. Druck warten - Grisa, Prediger in Pösing, übersetzte Herders Katechismus. -Paw. Hawas, Schullehrer in Eltsch, versasste Katech. D. M. Lut. s wykladem, Pesth 825. — G. Jankowic, Schullehrer in Czinkota, gab heraus: Potřebná spráwa pro mládež, Of. 803. — Sam. Rožnay, Pred. in Neusohl (gest. 1815), ein classisch gebildeter Geist, in der Blüthe seiner Jahre verblichen, übers. Anakreons Gedichte a.d. Gr., Pr. 812. 12., Krasickys komisches Epos: Myszeis a. d. Poln. in Hromádkos Wiener Zeitschrift 1815 u. m. a. - Mich. Staygel, Pred., schrieb eine Methodik für die Schulen. - Joh. Krman, Schullehrer in Klenotz, gab: Wýtah z geografie uherské země, Leutsch. 802. 8., Wýtah ze statistiky, práwa a geografie uherské země, Leutsch. 803. 8., beides in Reimen, heraus. — Ge. Palkowić aus Corono-Bánya, Prof. der böhmischslow. Sprache u. Liter. in Pressburg, bereicherte die Literatur mit mehreren nützlichen und wichtigen Schriften: Musa ze slow. hor, Waitzen 891.8., Hufelands makrobiotik, eb. 800. 8., Známost wlasti, Pressb. 804. 8., Böhm.- teutsch-lat. Wörterb., Pr. u. Pressb. 820-21. 2 Bde. 8.; er besorgte ferner eine correcte Ausgabe der Bibel, Wien 808.8., gab 1808 - 818 eine slowak. Zeitung: Týdennik, und seit 1801 einen verbesserten Kalender heraus. - Boh. Tablic, Pred. in Egyház-Maroth, ein fruchtbarer, verdienstvoller Schriftsteller, dem die slowak. Literatur die Bereicherung mit mehreren wahrhast populären Schriften verdankt, wir nennen hievon: Určeni člowěka, a. Spalding, Pamětné přihody Stěp. Pilaříka, Skalic 804. 12., Slowenšti weršowci, Skalic u. Waitzen 805-09. 2 Bdchen 12., Poesie Waitzen 806-12. 4 Bde. 8., Lidomil, Waitz. 813. 8., Diaetetika, Waitz. 819. 8. - Paul Michalko, Pred. in Irscha, (gest. 1825) schrieb: O škodliwosti powery, mit Anm. v. Institoris Mo-

Moschótzy, Fysika, Of. 819. 8. - Mart. Durgala, Lehrer in Skalic, gab eine teutsche Gramm. in slow. Sprache heraus. - Andr. Palumbini, Pred. in Drašowce (gest. 1823) schrieb: Nowý modlitební poklad, Pesth 823. 8.— Joh. Kollar aus Thurocz, Pred. in Pesth (geb. 1793), liess eine Sammlung seiner Gedichte u. Lieder: Basne. Pr. 821. 8., ein grösseres lyrisches Gedicht: Slawy deera in III. Ges., Of. 824. 12., mehrere Predigten u. Abhandlungen einzeln und in Krok, Čjtanka Of. 825., ein Schulbuch von mehreren Mitarbeitern, u. s. w. drucken. - Joh. v. Čaplowic, Güterinspector, gah e.Samml. slow. Gedichte verschiedener Vff.: Slowenské werše, Pesth 822. 8. heraus.-A. Szoltisz, Studirender d. Theol., schrieb: Básné, und Listowni knižka. Pressb. 823. - J. Holli, Pfarrer in Madunic, übersetzte: Rozličné básně hrdinské, elegiacké a lyrické z Virgilia, Teokrita, Homera, Ovidia, Tirtea a Horace, s předstawenú prozodiú, Tyrnau 824. 8. — Jan Gegusch, Prediger in Očowa, übersetzte Kampe's Kolumbus aneb wynalezeni zapadni Indie, Neusohl 825. - Einzelne bemerkenswerthe Predigten gaben in Druck heraus; P. Adalb. Simko, Math. Blaho, Paul Stehlik, Joh. Seberiny, Ant. Straka, Joh. Krčmery, Mich. Rešetka, Steph. Hamulják, Aug. Langhoffer, Joh. Jelšjk; einzelne Gedichte oder Aufsätze lieserten: Casp. · Fejerpataky, Paul Jakubowić, J. Korček, Mat. Stolko, Andr. Scheliga; Fizel, u, a. m. 14)

Drit-

<sup>14)</sup> Quellen. Ausser A. Horányi memor. Hung., W. 775. — 77. 3 Bde. 8., nova memor., Pesth 792. 8. u. P. Walaský conspect: reip. litt. in Hung., 2 A. Of. 808. 8. (von denen jener äusserst dürftige Notizen von einigen slowak. Schriftstellern, dieser nur kahle Namen liefert), vgl. Versuch e. Gesch. d. böhm. slaw. Sprache in Ungern, in den W. Anzeigen 3r Bd. 773. S. 164-171. — Boh. Tablic, Paměti českoslowenských básnjřů, in s. Poesien, Waitzen 806 — 12. 4 Bdc. 8. — J. Dobrowský über die Lit. d. Slowaken, in der Slowaka 815. 2r Thl. 8. 177 — 187.

## Dritter Abschnitt,

Geschichte der polnischen Sprache und Literatur.

§. 47.

Historisch - ethnographische Vorbemerkungen.

Die heutigen Bewohner Polens, ein Zweig des sarmatischen Slawenstammes, rückten im VI. Jahrh., um welche Zeit die Bulgaren ein Hordengedränge an der Donau veranlassten, in die Gegenden an der Weichsel ein, nachdem bereits die Lygier von da westwärts, und die Anten in die heutige Walachei gezogen waren. Früher schon hatten die Littauer, Stammverwandte der Letten, nach einigen ein selbständiger, nach andern ein slawischer Volkszweig, die seit dem II-IV. Jahrh. von den Gothen und Wandalen verlassenen Ostsee- und Weichselländer besetzt. Der Name Polen ') erscheint erst am

<sup>1)</sup> Ueber die Etymologie der Wörter Lech, Polan ist verschiedenes vorgebracht worden. Lech war bei den alten Böhmen, noch zu Dalimils Zeiten, ein Appellativ, und bedeutete einen freien, edlen Mann — Das Wort Polan (Poliak) kommt nach Boguphalus entweder vom Polus arcticus, od. von dem Schlosse Polan in Pommern her; nach Sarnicius aber von der Stadt Pola in Illyrien, nach Lengnich von den Laziern; nach Orichovius und Schwabenau hingegen soll es aus Powlachien, Powlach zusammengezogen seyn, und ein hinter den Wlachen wohnendes Volk bedeuten. Die wahre Bedeutung haben schon Gervasius (1211) u. Hajek (1541) angegeben: inter Alpes Hunniae et oceanum est Polonia, sic dicta in eorum idiomate quasi Campania, also: Bewohner der Ebene, der Blachfelder.— Lech, ijach ist bei Nestor ein nomen generis, Poljan ein nomen speciei: Poljane sind bei ihm diejenigen Ljachen, die in der Ukraine, auf weiten Blachfeldern, Lusitzer, die in Vorpommern um Loitz herum, Mazowsane die in Masowien, Pomoriane die in Pommern wohnten. Später verlor sich der generische Name Ljach, Ljachen, und der Specialname Poljan überging auf alle sechische Stämme. — Ueb. Lech, als Person, s. Schwabenzu d. ältesten Slawen im Hesperus 1819.

Ende des X. Jahrh. als ein gemeinschastlicher Name der lechischen Slawenstämme an der Weichsel. Die Hordenhäupter der Polen vereinigten sich 840 unter einem allgemeinen Oberhaupte, einem Herzoge, der Piast geheissen haben soll, dessen Stamm bis ins XIV. Jahrh. herschte. Durch Berührung wit Teutschland und Böhmen kam das Christenthum nach Polen. Mieczysław liess sich um 965 taufen, und die Bisthümer Posen, Gnesen u. Krakau wurden gestiftet. Durch die Theilung Boleslaws III. 1138 zerfiel der polnische Staat in 4 Länder: Grosspolen an der Warte, Kleinpolen an der obern Weichsel, Schlesien und Masowien. Durch innere Zwistigkeiten, Kriege mit den heidnischen Preussen, und den Einbruch der Mongolen (1240) verfiel Polen in einen Zustand von Kraftlosigkeit, aus dem es erst Wladyslaw Lokietek, der Gross - und Kleinpolen zu einem Königreich vereinigte (1320), herausgerissen hat. Sein Sohn Kazimierz der Gr. unterwarf sich Rothrussland (1340), die Provinzen Podolien, Wolynien, Chelm und Belz (1349), musste jedoch die Oberherrschaft von Schlesien aufgeben Nach Kazimierz's Tode wurde Polen nach und nach ein Wahlreich, in dem der Adel allein die Nation darstellte und ausschliessend alle politischen Rechte ertheilte. Des Kg. Ludwig, eines Schwestersohnes Kazimierz's des Gr., Tochter, Hedwig, vermählte sich mit Jagiello, Grossherzog von Littauen, der in der Taufe den Namen Wladyslaw bekam, und Littauen wurde zuerst abhängig von Polen, hernach (1569) demselben völlig einver-leibt. Jagiello's Sohn, Wladyslaw VI., blieb in der Schlacht bei Warna 1444, und der Grossenkel Zygmunt II. August schloss 1572 seinen Stamm. Stephan Bathory nöthigte Russland zur Räumung Lieflands (1582); auch Wladyslaw VII. behauptete die Würde seiner Krone gegen Russland, und dehnte seine Herrschaft bis weit über den Dnieper hinaus; aber Johann Kazimierz musste Liefland an Schweden (1660) abtreten, ein Theil der Kosaken hob (1654) die Verbindung mit Polen auf und begab sich unter russischen Schutz (1654); der Churfürst von Brandenburg entzog Ostpreussen der polnischen Lehensherrschaft (1657), und die Russen nahmen ihre

ihre verlornen Provinzen jenseits des Dniepers wieder zurück (1667). Mich. Wiśniowiecki verlor Kamienec und Podolien an die Türken; der Heldenmuth des tapfern Johann Sobieski schützte zwar die polnische Ukraine gegen türkische Eroberung, aber Kleinrussland musste an Russland abgetreten werden (1686). Unter August, II. (1697 - 733) fiel der türkische Antheil von Podolien und Ukraine an Polen zurück. Nach dem Tode des zweiten sächsischen Königs August III. (1753 - 63) setzte die russische Kaiserin Katharina II. die Wahl des Stanislaus Augustus, Graf. v. Poniatowski, durch (1764). Die bürgerlichen Rechte, die man den Dissidenten oder Nichtkatholiken einräumte, verursachten einen Parteienkrieg, und zogen Polens erste Theilung unter die drei Mächte Oesterreich, Russland und Preussen nach sich (1772); Russland nahm das Land zwischen der Düna, dem Dnieper und Drujec; Oesterreich das nachmalige Ostgalizien und Lodomerien; Preussen fast ganz Pol-nisch-Preussen, ausser Danzig und Thorn, und einen Theil von Grosspolen bis an die Netze; das fast um ein Drittheil verminderte Königreich erhielt eine neue Regirungsverfassung. Die Polen, die ihr Vaterland wieder selbständiger zu machen wünschten, bestimmten den König und einen grossen Theil der Nation, eine neue Constitution einzuführen (1791). Allein diese wurde von Russland und Preussen verwoisen, und gab Veranlas-sung zu der zweiten Theilung Polens (1793), in der Russland 5,614 Q. M. in der Ukraine und Littauen mit 4,148,000 Einw., Preussen aber den grössten Theil von Grosspolen nebst Danzig und Thorn 1,061 Q. M. mit 1,136.000 Einw. hinwegnahm, so dass die Republik nur noch einen Flächenraum von 4,016 Q.M. mit 3,512,000 Einw. behielt. Im J. 1794 erhob sich die Nation abermals, und Kosciuszko trat an die Spitze der Insurgenten, musste aber bald der vereinigten Macht von Russland, Oesterreich und Preussen unterliegen. Polen wurde nun zum drittenmal und gänzlich getheilt (1795); Russland erhielt, ausser Kurland und Semgallen, den noch übrigen Theil von Littauen und Kleinpolen bis an den Bug, über 2,030 Q.M. mit 1,177,000 E., Preussen 1000 Q.M. mit

mit 940,000 E., und Oesterreich 834 Q. M. mit 1,038,000 E.; Napoleons Krieg gegen Preussen (1806) beförderte die Insurrection der dieser Macht unterworfen gewesenen Polen, die von demselben die versprochene Wiederherstellung ihres Reichs erwarteten. Der Friede zu Tilsit (1807) gab dem aus preussisch - polnischen Provinzen (1850 Q. M. mit 2,200,000 E.), gebildeten Herzogthum Warschau seinen Ursprung. Hierauf fügte Napo-leon im Wiener Frieden (1809) Westgalizien zu demselben, so dass es nun 2,778 Q. M. mit 3,774,000 E. enthielt. Die Regirung über dasselbe führte, jedoch ganz unter dem drückenden Einflusse Frankreichs, der Kg. Friedrich August von Sachsen. Als der französische Kaiser den Krieg gegen Russland erklärte (1812), da bildete sich der polnische Reichstag zu einer Generalconföderation von Polen, und erklärte feierlich die Wiederherstellung des Königreichs, und den Verband der polnisch - littauischen Nation zu einem Staatskörper; allein als Napoleon in Russland seine Kriegsmacht eingebüsst hatte, drangen die Russen (1813 Febr.) in das Hzgth. Warschau ein, und wehrlos fiel das grausam getäuschte Volk dem Sieger in die Hände. Aber Alexander ehrte mit religiösem Sinn das Völkerrecht und den Geist der Zeit; der natürlichen Unabhängigkeit als Staat schon längst beraubt, musste zwar das politische Schicksal Polens dem Staatszwecke der europäischen Hauptmächte, die als Sieger aus dem grossen Kampfe hervortraten — sich unterordnen — Preussen bekam dasjenige, was aus den frühern Theilungen zu Westpreussen und zum Netzedistrict gehört hatte, zurück, Westgalizien fiel eben-falls grösstentheils an Ostgalizien zurück, das übrige, mit Ausnahme des Gebiets von Krakau, verwandelte sich unter russischem Scepter in das jetzige Königreich - Polen; die Alliirten jedoch gaben dem Volke, was wichtiger ist, als politische Macht, sein Volksthum zurück: das Daseyn, den Namen, die Sprache und eine auf die Idee des Rechts und der Freiheit gegründete, nationale Verfassung. Der Congress der europäischen Mächte in Wien sicherte diess 1815 dem Volke feierlich zu, indem er die Gränzen des vierfach getheilten Landes nach

dem politischen Grundsatze des Gleichgewichts ordnete und feststellte. \*)

Das eigentliche ehemalige Polen erscheint demnach jetzt politisch folgendermassen getheilt: 1.) in die Besitzungen der russischen Krone, und zwar a) die in den J. 1772. 1791. und 1794 Russland einverleibten Provinzen: Weissrussland od. die heutigen Gouvernements Mohilew, Witebsk, Minsk, Schwarzrussland od. die Gouvernements Wolynien und Podolien, und Littauen od. die Gouvernements Wilna, Grodno, Bialystok, nach Ausschluss der in allen diesen acht westlichen Gouvernements, mit Ausnahme von Bialystok, Grodno und Wilna, vorherrschenden Russen (Russniaken, die das Gross des Volks ausmachen), ferner der Littauer, nur mit etwa 1 ½ Mill. Einwohnern polnischen Stammes 3);

verschieden. Storch gibt im J. 1803 mehrere Mill., Benken 4 Mill., Wichmann im J. 1813. 6,380,000., Arsenjew sogar 7 Mill. an, doch gewiss nur darum, weil sie die Einw. dieser chemaligen poln. Provinzen, jetzt russ. Gouvern., alle für Polen genommen haben. — Nach Brömsen (Russl. u. d. russ. Reich Berl. 819) u. dem "Sorewnowatel proswješčenija" 1823. 3s Hft. S. 336—47. sollen sich in den 8 westlichen russ. Statthalterschaften gar nur 850,000 Polen, meist Adelige u. s. w., befinden, u. das Gross des Volks

Russen und Littauer seyn.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die ältesten poln. Chronisten sind: *Prokosz* (Kronika polska przez Prokosza w wieku X. napisana, z dodatkami z kroniki Kagnimira, pisarza wieku XI., aus neuentdeckten Handschriften herausg. W. 825.) Mart. Gallus zwischen 1110 - 35. Matthacus Bisch. v. Krakau gest. 1166. Vinc. Kadlubek + 1223, Boguphalus Bisch. v. Posen + 1253, Godzislaw Baszkó um 1273, Mart. Strzembski + 1279, Dzirswa um 1420, Sig. Rositzius um 1470, Joh. Dlugosz 1415 — 80, Math. v. Miechov, Mart. Cromer 1512 — 89 u. s. w. — Samml. hist. Werke: d. Pistorius. 582. 2 Voll. fol., d. Frankfur ter 584. 3 Voll. 8., die Elzevirsche 626., d. Amsterdamer 698., d. Danzi-ger 753., d. Leipz. 2 Voll. fol.. d. Sommersberg. 729. 3 Voll. fol., d. Mizler. 761. 4 Voll. fol. — Von neuern Schriften über die poln. Gesch. sind zu nennen: M. Stryikowski Kronika polska, Königsberg 582. fol. - St. Sarnicki annal. Polon. et Lituan. Krak. 587. fol. - M. Bielski Krouika polska, Krak. 597. fol. - Ad. Koiałowicz hist. Lituan., Danz. 650. 2 Voll. 4. -- Gf. Lengnich hist. Polon., Lpz. 740. 750. 8. -- P. J. Solignac hist. de Pologne, Par. 750. 5 Bde. 8., teutsch Halle 763 -- 65. 2 Bde. 4. -- W. Lubieński hist. polska, Wilna 763. 8. - F. A. Schmidt abrégé de l' hist. de Pologne, War. 767. 8. teutsch v. Groot, Riga 768. 8. - St. Kleczewski Sarmatia europaca, Leopoli 769. 4. - D. E. Wagner's Gesch. v. Polen (d. allg. Weltgesch. XIV. Bd. ), Lpz. 775 -- 77. 8. - Ad. Naruszewicz hist. narodu polskiego, Warschau 780 -- 86. 6 Bde. 8. wird fortgesetzt, vgl. unten §. 54. - K. Hammersdörfer's Gesch. v. Polen, Dresd. 792 - 94. 8. - E. Bornschein's Gesch. v. Polen, Lpz. 808.8. - C. Feierabend's Gesch. d. poln. Staates, Danz. 809. 8. -- K. F. A. Brohm's Gesch. v. Pol. u. Litt., Posen 810. 8. -- Th. Swiecki opis starožytney Poľski, W. 816. ff. 8. – G. S. Bantkie wyobraženie dziejów król. Pol., W. 810. 820. 2 Bde. 8. Gesch. d. Kgr. Polen, Lpz. 812. 8. – J. Miklaszewski rys historii Polskiey, W. 821. 2 A. 822. 8.

## Charakter der polnischen Sprache.

Unter den 5 slawischen Mundarten der nordwestlichen Ordnung ist die polnische durch ihre Ausbreitung und den Reichthum der Literatur die erste. Ihre Trennung vom gemeinschaftlichen Stamme verliert sich in das geheimnissvolle Dunkel der Vergangenheit. Anfangs der böhmischen und sorbenwendischen am nächsten verwandt, bildete sie sich, unter dem wechselnden Einflusse verschiedener, sowol einheimischer als auch fremdher kommender Elemente, bald selbständig aus, und wich von ihren westlichen und südlichen Schwestern immer mehr ab. Ihr Unterschied von der böhmischen Mundart ist schon §. 36. angegeben. Sie hat ein zischendes rz und den Rhinesmus a, e. Das rz, welches in den ältesten böhmischen Schriften noch gar nicht vom r unterschieden wird, und ursprünglich wol rj, wie noch heutzutage in der altslawischen, russischen, slowakischen u. s. w. Sprache, gelautet haben mag, hat sie mit der böhmischen, nicht aber mit der oberlausitzischen und slowakischen Mundart gemein; auch des Rhinesmus Spuren lassen sich in andern slawischen Mundarten, z.B. der bulgarischen, finden.

So wie eine jede nur etwas ausgebreitete Sprache, so hat auch die polnische ihre Varietäten. Hr. Bantkie rechnet zu denselben folgende: 1.) die grosspolnische Varietät. Einige Archaismen und Germanismen, die Aussprache des o, welches gedehnt wird, die Dehnung des ie machen diese Varietät kenntlich. Am abweichendsten von der Regel sprechen die Lenczyzaner und die Nachbarn von Schlesien. Beispiele: szczudła, trafty, tko, tkoren, gięba u.s. w. 2.) Die mazurische Varietät. Die gemeinen Leute in Mazuren sprechen das z wie z, sz wie s, cz wie c aus, und haben auch oft ihre Provincialismen. 3.) Die kleinpolnische Varietät. Die Kleinpolen haben einen angenehmen Ton, besonders in den russischen Wojewodschaften. Doch fehlen sie manchmal gegen die Grammatik, und brauchen die masculine Endung statt

statt der femininen u. sächlichen, z. B. indem sie byli st. byty in den Verbis sagen: my kobiety byliśmy st. byłyśmy. 4.) Die littauische Varietät. Ein singender Ton, besonders um Breść, macht diese Varietät bemerklich, so wie auch einige russische und littauische Provincialismen. 5.) Die preussische Varietät. Archaismen und Germanismen verunstalten sie, und die gestrichenen o, a werden gar nicht beobachtet; st. tawa sagt man uawa, und spricht alles mit vollem Munde aus. 6.) Die schlesische Varietät in Oberschlesien und im Fürstenthum Oels, und sogar in einem Theile vom Krakauischen. Das a wird sehr durch die Nase gesprochen, o st. a, a st. e: bade, Jonek, Pan, Pon st. bede, Janek, Pan. In Schlesien, aber nicht im Krakauischen, hat man auch böhmische Provincialismen u. unpolnische Constructionen 1). Teutsche Schriftsteller pflegen immer die Sprache des polnischen Schlesiers als einen besondern, von der polnischen Sprache sehr weit sich entfernenden Dialekt anzusehen, und nennen es bald Wasserpolnisch, bald Oberwendisch, bald Böhmischpolnisch. Indessen fragt man den polnischen Schlesier selbst, so nennt er gewiss seine Sprache nicht anders, als polnisch. Er wird nicht sagen, dass er wendisch, oder wasserpolnisch, sondern dass er polnisch spreche. Diess ist der Fall im Fürstenthum Oels, im Oppelnschen, Plessischen, Beuten, im Fürstenthum Teschen u. s. w. 2). Jenseit der Oppa gibt es keine polnischen Schlesier im Troppauischen und Jägerndorfischen, sondern es sind entweder Teutsche, wie in dem grössern Theile von Niederschlesien, oder wirkliche Böhmen 5). Das sogenannte Kašubische in Pommern ist ebenfalls nur eine Varietät od. Abart des Polnischen. Die Kasuben nennen sich selbst nach Anton (S. 22.) Slowiencen, nach Mrongovius hingegen (Vorr. zu s. teutsch – poln. HWB. Danz. 823. 4.) Krabatker, wonach das §. 35. Anm. 8. S. 287. Gesagte zum Theil zu berichtigen ist.

browsky's Slowanka II. 122 ff.

<sup>1)</sup> S. G.S. Bantkie's polnisch - teutsches Wörterb. (Bresl. 806.) 1 Bd. Vorr. S. XII.

<sup>2)</sup> Die Polen in Schlesien, sowol Katholiken als Protestanten, bedienen sich der gewöhnlichen, im Litteralpolnischen verfassten Bücher. Nur die Medziborische Gemeine hat e. Gesangbuch in ihrer eigenen Mundart von Sam. Cretius 682. 12. Brieg 725. 12. Adelung's Mithridates II. 670.

5) G. S. Banskie hist.-krit. Analekten, Bresl. 802. S. 270-78. Do-

Die Eigenschaften, Vorzüge und etwaigen Mängel der polnischen Sprache sind von zweierlei Art: solche. die sie mit ihren übrigen slawischen Schwestern gemein hat, und solche, die ihr ausschliesslich angehören. Nur letztere gehören hieher. Der Reichthum an mannigfach nuancirten Vocalen und Consonanten: a, á, a, e, é, e, o, ó; b und b', c, ć und cz, ł und l, m und m', n und n', p und p', r und rz, s, ś und sz, w und w', z, z und z, ferner die häufigen Uebergänge der Laute in verwandte oder ähnliche bei Biegungen und Abwandlungen der Wörter, verbunden mit der allen slawischen Dialekten gemeinen Mannigfaltigkeit der Bildungs- und Biegungsformen, machen sie zu einer der feinsten, tönendsten, aber auch zugleich der künstlichsten u. schwersten unter allen slawischen Mundarten sowol für Slawen als für Nichtslawen. Es ist aber eine durchaus verkehrte Ansicht, wenn man glaubt, die polnische Sprache sey darum so schwer, weil sie hart und schroff ist. Um dieselbe gehörig zu würdigen, muss man vor allem dieses Vorurtheil ablegen. Nicht die Härte der einzelnen Laute, sondern ihre Feinheit, und der künstliche grammatische Bau der an sich reichen und während der drei letzten Jahrhunderte unter der Feder rüstiger Bearbeiter kräftig herangereiften Sprache machen hier die Schwierigkeit; so wie überhaupt jede lebende oder todte Sprache ohne Ausnahme um so leichter erlernt werden kann, je roher, ärmer und seichter, und um so schwerer, je ori-gineller, reicher und gebildeter sie ist; man vgl. z. B. die hebräische und griechische, od. die neuern romanisehen mit der alten kirchenslawischen. Die slawischen Sprachen wollen studirt seyn, und lohnen's. Kann man auch nicht in Abrede stellen, dass manche Consonantenverbindungen im Polnischen anscheinend oder auch wirklich hart sind: so muss man doch auf der andern Seite gestehen, dass einestheils das Uebermaass solcher, zur malerischen Schilderung unangenehmer Naturtöne sogar nothwendigen Wörter einzig auf die Rechnung geschmack-loser Schriftsteller, nicht der Sprache, kommt, anderen-theils aber dem unbiegsamen, unbehilflichen, unausgebildeten Sprachorgan des Ausländers, vorzüglich des Teutschen,

schen, nothwendig manche Sylbe hart vorkommen muss, die im Munde des geübten Eingebornen leicht und mild klingt. - Leicht und fliessend ist die polnische Prosa; Potocki's salbungsvolle Reden entwickeln eine Kraft, Würde, Anmuth und Harmonie der Sprache, die jener der alten Sprachen nicht im geringsten nachsteht. Wo eine solche Harmonie und Anmuth, wie hier, möglich ist, da kann von keiner Schroffheit und Kakopho-nie der Sprache an sich die Rede seyn. — Wenn schon die polnische Mundart im Besitze aller Eigenschaften und Bedingungen ist, die von einer ausgebildeten Sprache der Beredsamkeit und Prosa erfordert werden; so scheint sie doch, wenigstens nach dem bis jetzt Geleisteten zu urtheilen, einer Prosodie nach dem quantitirenden Zeit-maass und der Anwendbarkeit auf classische Versformen in der Dichtkunst zu ermangeln. Aber nicht Schuld der polnischen Sprache ist es, dass ihr dieser Vorzug anderer Dialekte mangelt, die gewiss, wie jede andere slawische Mundart, anfangs die schärfste Bestimmung und Ausscheidung der Sylbenlängen und Kürzen mittelst der Dehnung und Schärfung der Vocale haben musste 1), sondern lediglich die Schuld des jahrhundertelang fremdher, vorzüglich aus dem unprosodischen Teutschland u. Frankreich kommenden Einflusses, und der Unempfänglichkeit der Meisten, durch moderne seichte Reimformen geblendeten, Nationaldichter für die Fülle, Kraft und Harmonie des griechischen Versflugs 1). Denn es gab zu allen Zeiten Verfinsterungen der Ansichten und Entartungen des Geschmacks nicht nur bei einzelnen Menschen, sondern auch bei ganzen Völkern; Millionen wandelten unter der Sonne, und sahen sie an, und der Schein bethörte sie. So mag es auch der polnischen Metrik ergangen seyn ').

 <sup>4)</sup> S. Rakowieckis Prawda ruska (W. 820.) II. 220.
 5) So urtheilt selbst ein gelehrter Pole u. geschmackvoller Kunstrichter, Kaz. Brodziński, Prof. Aesth. Vars., ein gewiss sehr competenter

Kritiker, Pamiet. Warsz. 1820. Nro. 12.

6) M. Kwiatkowski de usu l. slav., Regiom. 569. 4.— J. Rybiński orat. de 1. pol. praestantia, Gedani 589. 4.— J. D. Hoffmani diss. de origg. l. pol., Dant. 730. 4. — F. Bohomolca rozmowa o ięzyku polskim, W. 758. 8.— S. Kleczewski o początku i wydoskonaleniu iezyka pol., Lemb. 767. 4. – T. Nowaczyński o prozodli i harmonii iezyka pol., W. 781, 8. – Jenisch

Der grammatische Bau der polnischen Sprache wurde schon frühzeitig und bis auf die neuesten Zeiten herab mit vorzüglicher Sorgfalt und mit Glück durch zahlreiche, zweckmässig eingerichtete Sprachlehren und Lexica geregelt, die ich kurz verzeichnen will. 7)

§. 49.

Vergleick. u. Würdigung von 14 Sprachen Europens, Berl. 796. 8. — J. S. Kaulfuss üb. d. Geist d. p. Spr., Halle 804. 8. — S. B. Linde o prawidisch etymologii p., zuerst 806. dann im 1 Bd. s. W. B. — A. Daniyska (t. i. Xcia A. Czartoryskiego) myśli o pismach polskich, Wilna 810. 8. — O. Kopzyński poprawa błędów w mowie pol., W. 808. 8. — X. Bohusz dodatek do popr. błęd., W. 808. 8. — X. Wyszomirski uwagi nad mowa pol., W. 809. — St. Potocki rozprawy o ięzyku pol. in s. Mowy, W. 816. II. 325 ff.

7) Sprachbücher. Grammatiken: St. Zaborowski hat s. Rudimentis Grammatices lat. auch die poln. Orthographie beigefügt, Kr. 529. 536. 539. 560. 564. 4. -- P. Statorius (Stoienski) inst. l. pol., Kr. 568. 8. -- J. Januszowski nowi karakter polski, Kr. 594. 4. -- N. Volkmar compend. l. pol., Dant. 612. 640, 8. - J. Roter Schlüssel zur pol. u. teutschen Spr., Bresl. 618. 8. 638. 8. Danz. 646. 8. - Fr. Mesgnien (Meninski) gramm. s. inst. pol. 1., Danz. 649. 8. Lemb. 747. 12. - M. Dobracki (Gutthäter) Kurier d. pol. Sprachl., Oels 668. 8., poln. Sprachkunst eb. 699. 8. – A. Bliwernitz tabella gramm. pol., Thorn 681. – J. Ernesti poln. Wegweiser, Brieg 682. 8. auch unter d. T. poln. Donat, Thorn 689. 8. Bres. 702. 8. – J. S. Malczowski kurzer Begriff d. p. Spr., Riga 687. 8., inst. in l. pol. eb. 698. 8. — A. Raphaeli p. Sprachweiser, Lpz. 698. 8. — B. K. Malicki cognit. l. p., Kr. 699. 8. — P. Michaelis Wegweiser z. p. Spr. (o. O. u. J.) — Königl. poln. u. teutsche Gramm., Posen 701. 8. — Ch. Rohrmann pol. Gramm. - J. E. Müllenheim p. Gramm., Brieg 717. 8. 726. 735. 755. - G. Schlag p. Gr., Bresl. 734. 8. 744. 4 A. 768. — A. Troiz Theorie d. p. Conjug. vor s. W. B. — Müller p. Gr., Königsb. 750. 8. — J. Moneta enchiridion pol. od. poln. Handb., Danz. 3 A. Bres. 763. 8 umgearb. v. D. Vogel, Bresl. 4 A. 774. 8. 9 A. 808. 8. — (Krumholz) p. Gr. mit e. etym. W. B., 2 A. Bresl. 775. 8. 6 A. 797. 8. — O. Kopczyński gramm. dla szkot narodowych, W. 778. 3 Th. 8., eb. Układ gramm. W. 785. 8., eb. Essai de gramm. pol., W. 807. 8. — Woyna kl. Lustgarten, Danz. 780. 8. — Trabezyński gr. raisonnée de la l. pol., W. 778. 2 Bde. 8. n. A. 793. — C. C. Mrongovius p. Sprachl., Königsb. 794. 8 n. A. 805. 8., p. Formenl. eb. 811. 8., p. Wegweiser, Kgsb. 816. 8. — A. Adamowicz (Woyde) prakt. p. Gr. mit e. W. B., Berl. 793. 8. - Polsfuss Ausz. a. Kopczyńskis Gr.; Bres. 794. 8. - Stawski Handb. d. p. Spr., Bresl. 795. 8. — J. L. Kassius Lehrgeb. d. poln. Spr., Berl. 797. 8. — N. Bucki Anl. z. p. Spr., Benl. 797. 8. — Kutsch p. Gr., Bresl. 800. 8. - J. S. Vater Gr. d. p. Spr., Halle 807. 8. - G. S. Bantkie p. Gramm. nebst c. etym. W. B., Bresl. 803. 816. 823. 8. — Th. Szumski nauka iez. p., Posen 809. 2 Bde. 8. eb. p. Gr., Bresl. 821. 8. — J. D. Grotke p. Decl. u. Conj., Bresl. 817. 4. — J. Mroziński zasady gr. iez. p., W. 822. 8. — Jakubowicz gramm. pol. Wilna 823. 8. — Wörterbücher: J. Maczynski (Macinius) Lex. lat. pol., Kgsb. 564. fol. — G. Knapski thesaurus pol. lat.- graccus, Kr. 621. fol. (1 Th.), lat.- pol. Kr. 626. 4. (2 Th.), Adagia polonica lat. et graece reddita Kr. 632. 4. (3 Th.). Eine 2 A. des 1 Th. erschien 643. Alle 3 Th. wurden mehrmals, verkürzt u verändert, herausgegeben; 1:) v. B. Woronowski Kalisch 787. 3 Bde. 8., 2.) v. P. Kołacz W. 780., d. 3 unter d. T. Idiotismi pol. Posen 755, 12. -- Diction. lat. - polboh.- germ., Bres. 620. -- C. Szyrwid dict. trium II. (poln. lat. litt.), Wilna 642. 8. 677. 5 A. 713. 8. -- B. K. Malicki franz.- pol. W. B., Kr. 701. 8. - M. A. Troc franz.- poln.- teutsches W.B., Lpz. 742. 2 Bde. 8. (1r Th.), poln.- teutsch.- franz. W. B. 764. 8. 2 A. v. Moszczeński 779., mit e. n. Titel 802. (2 Th.), teutsch-poln. W. B. v. Moszczeński 772. (3 Th.); n.

Allgemeiner Ueberblick der literärischen Cultur in Polen und der Beförderungsmittel und Hindernisse derselben.

ie Ungewissheit der ältesten Geschichte Polens verbreitet über den Zustand der polnischen Sprache vor der Annahme der christlichen Religion ein undurchdringliches Dunkel. Der Uebergang Mieczysławs I. zur christlichen Religion um das J. 965. macht Epoche in der Geschichte der Cultur Polens. Die Vermählung des Herzogs mit einer böhmischen Prinzessinn befestigte die Verbindung des herzoglichen Hofes mit dem Auslande, und gab demselben einen neuen Glanz. Mit dem Sturz des Heidenthums wich zugleich der demselben anklebende Aberglaube, und die Strahlen der Aufklärung fingen an durch die finstern Wolken des sarmatischen Himmels freundlich durchzublicken. — Obschon es an Denkmälern der Sprache aus diesem Zeitalter gänzlich fehlt, so ist doch so viel gewiss, dass sowol zur Zeit Mieczysławs, als auch schon früher, polnisch geschrieben wurde; denn es sind deutliche Spuren da, dass die slawische Sprache ihr eigenes Alphabet gehabt habe, welches aber in der Folge von dem ausländischen verdrängt worden ist. 1) Wenn aber die Einführung und Verbreitung des Christenthums in Polen einerseits die Civilisation des Volks mächtig gefördert hat; so ist doch andererseits erwiesen, dass sie der Gestaltung der Landessprache nicht ganz

prawda ruska I. 55 ff. Vgl. oben §. 10.

A. od. n. Titel von allen 3 Theilen Lpz. 806 — 07. 4 Bde. 8., 4te von Gelehrten aller 3 Nationen umgearb. A. 821 ff. — C. C. Mrongovius Handwörterb. d. p. Spr. Kgsb. 765. 804. 8. eb. teutsch-poln. H. W. B., Danz. 823. 4.— C. Kondratowicz poln.-russ. W. B., S. Pet. 775. 4.— K. Ciechoniewski oko hieroglyfik, W. 804. 8.— (J. V. Bantkie) Taschenwörterb. d. p. teutsch.- u. franz. Spr., 1r poln.-teutsch-franz. Th., Brcsl. u. Wars. 805. 8. 2 A. 819. 2 Bde. 8., 2 fr. p. teutscher Th. 807. 819. 8., 3r teutschfr.-p. Th. v. G. S. Bantkie 813. 2 Bde. 8.— G. S. Bantkie słownik dokładny ięz. pol. i. niem., Brcs. 806. 2 B. 8.— K. Winkler niem.- pol. Dykcyonarz, Lublin 801. 3 Bde. 8.— S. G. Linde słownik iez. pol., W. 807.—14. 6 Bde. 4.— X. Liewiński słownik polsko-łacinsko-francuski, W. 816. 2 Bde. 8.— J. C. Troiański słow. polsko-łacinski, Brcsl. 819. 8.— Abbé Czereki Latein. poln. W. B., Wilna 822. 2 Bde. — Abbé Bobrowski Lex. Latino-polon., Wilna 822. — G. Garszyński słow. łacinsko-polsko-niem., Brcsl. 823. 2 Bde. 8.

1) St. Potocki pochwaly, mowy i rozprawy II. 589.— J. Rakowiecki

günstig war. Mit der neuen Religion kam eine neue Sprache, die lateinische, im Lande auf; die Lehrer der Religion waren durchaus Ausländer. Die lateinische Sprache wurde fortan im Lande nicht nur die Sprache des Cultus, sondern auch die der Gelehrsamkeit und des Schriftthums, in deren Besitz die Geistlichkeit ausschliessend geblieben ist. Slawisch oder polnisch galt für heidnisch. Diesem Umstande ist es zuzuschreiben, dass die polnische Sprache bis ins XVI. Jahrh. keine andere Denkmäler der literärischen Cultur, als lateinische, einige wenige und unbedeutende polnische Bruchstücke ausgenommen, aufzuweisen hat. - Hätte bei der Einführung des Christenthums in Polen der griechische Cultus nicht dem lateinischen Platz machen müssen, so wäre die polnische Sprache der altslawischen, und hiemit auch der russischen unweit ähnlicher geblieben, als sie jetzt ist. Unter diesen Umständen, von der Gemeinschaft mit ihren übrigen slawischen Schwestern gänzlich getrennt, war ihre Fortbildung an die allgemeinen Beförderungsmittel, zugleich aber auch an die Hindernisse der Landescultur gebunden. Als Mittel, die das Wachsthum der Wissenschaften in Polen beforderten, verdienen genannt zu werden: Klöster, Schulen, Reisen in fremde Länder, Religionsduldung, Einführung und Verbreitung der Buchdruckerei, Bibliotheken, Mäcene, periodische Schriften und gelehrte Gesellschaften. Bald nach der Einführung der christlichen Religion in Polen stifteten die Fürsten und einzelne reiche Privatpersonen Klöster in verschiedenen Gegenden des Landes, deren friedliebende Be-wohner nicht nur den Unterricht der Jugend, sondern auch das Abschreiben und die Verbreitung der Bücher besorgten. Den Klöstern der Benedictiner gebührt auch in Polen sowol wegen ihres Alterthums, als auch wegen der mannigfachen Verdienste um die Literatur anerkennendes Lob. Die Benedictiner; vom Bolesław Chrobry um 1008 nach Sieciechow und Łysa-gora berufen, waren die ersten, welche mit Hilfe der Bischöfe Schulen für den Unterricht der Jugend anlegten. An die Spitze dieser Schulen trat 1347 die Krakauer Akademie, die Mutter der Wissenschaften und Künste in Polen,

von Władysław Jagiełło ansehnlich dotirt und besser gestaltet. Von ihr aus verbreiteten sich die Strahlen des Lichts über das ganze Land, bis eine ungünstige Fügung der Umstände unter Zygmunt III. ihren Glanz verdunkelte. Unter ihm kam die Erziehung und der Unterricht der Jugend in die Hände der Jesuiten; die Akademie zu Wilna (gestift. 1579) und zahlreiche Collegien im Lande waren ihre Pflanzschulen. Nicht zu übersehen sind die Verdienste der Schulen anderer Confessionsverwandten um den Anbau der polnischen Sprache und ihre Literatur im XVI. Jahrh. (zu Thorn, Rakau, Jedlnisk, Wilna, Danzig, Rydza, Wschow, Lissa (Leszno), Pińczow u. s. w.). Die 1594 vom Grosskanzler J. Zamovski gestiftete, und im Anfange des XVII. Jahrh. eingegangene Universität zu Zamość in Kleinpolen ward gar bald nach ihrer Eröffnung gegen den ausdrücklichen Willen ihres Stifters durch den Bischof von Chelm aus einer Hochschule für das gesammte gelehrte Wissen in eine theologische Lehranstalt verwandelt. Die Congregation der Piaristen, bereits unter Władysław IV. in Polen eingeführt, errichtete 1642 die ersten Schulen in Warschau, worauf andere in Pudlein (Podolinec), Rzeszow, Chelm, Lowicz, Piotrkow, Krakau, Góra, Radom, Waręž, Wielun, Lukow, Szczucin, Miedzerzyc, Zloczow, Rzyd- . zyn und Lemberg folgten. Die Politik der Jesuiten hemmte den Aufschwung der Pflanzschulen dieser Congregation, bis es Stanisław Konarski gelang, den Sieg über die Gegenpartei zu erringen, und der Wiederhersteller des bessern Geschmacks in Polen zu werden. Die Errichtung der Commission der Erziehung auf dem Reichstage 1775 macht in der Geschichte der Landesliteratur Epoche. Während der Dauer der herzoglich - sächsischen Regirung in Warschau trat das Oberschulcollegium, später (1812) in das Oberschuldirectorium verwandelt, an die Spitze der öffentlichen Erziehung. Unter der jetzigen Versassung ist die allgemeine Volksbildung, das Schulund Erziehungswesen ein besonderer Gegenstand der Sorgfalt des Thrones geworden, und steht unter einer eigenen Landes - oder Regirungscommission des Cultus und des öffentlichen Unterrichts. — Reisen ins Ausland

wurden gleich nach der Einführung des Christenthums für ein besonderes, vorzügliches Bildungsmittel erachtet, und häufig unternommen. Die Polen studirten schaarenweis auf ausländischen Schulen; im XIII. Jahrh. gab es der einheimischen Gelehrten bereits so viele, dass die Ausländer durch Synodalbeschlüsse von allen geistlichen Aemtern ausgeschlossen, und die Schulvorsteher unbedingt an die Kenntniss der polnischen Sprache gewiesen wurden. Die Hochschulen zu Paris, Padua, Bologna und Prag wimmelten bis ins XVI. Jahrh. von Polen. Die im Auslande gebildeten Tarnowski, Kochanowski, Krzycki, Zamoyski, Modrzewski, Orzechowski, Myszkowski u. a. m. haben den Grund zum classischen Anbau der polnischen Sprache und Literatur unter Zygmunt August gelegt. — Nicht minder förderlich war der Entfaltung der Wissenschaften und Künste in Polen die religiöse Toleranz während der Regirungsjahre Zygmunt's I., Zygmunt August's, und Steph. Báthory's. - Mit der Erfindung des Bücherdruckes wurden die Polen frühzeitig bekannt. Der älteste polnische Druck ist ein Krakauer Kalender vom J. 1490. Die ersten polnischen Buchdrucker waren Schwantopolt Fiol und Joh. Haller in Krakau. Der erste druckte schor im J. 1491 einen Osmoglasnik mit kyrillischen Buchstaben, gerieth aber bald in die Inquisition. Der zweite war zuerst Kaufmann, im J. 1494 Buchhändler, endlich seit 1503 Buchdrucker, starb 1525. Im Laufe des XVI. Jahrh. vermehrte sich die Zahl der polnischen Buchdruckereien dergestalt, dass beinahe jedes Städtchen, welches eine nur etwas bedeutendere Schule hatte, auch im Besitze einer Buchdruckerei war-Die ältesten Büchersammlungen in Polen sind die Klosterbibliotheken der Benedictiner; die ansehnliche Bibliothek der Krakauer Hochschule schmolz im XVII - XVIII. Jahrh. bedeutend zusammen. Nicht unansehnlich waren die Bibliotheken der Fürsten Radziwil und Sapieha, jene in den Drangsalen des Krieges zerstreut, diese 1808 der Warschauer gelehrten Gesellschaft geschenkt: aber die bedeutendste Bibliothek Polens war die Zaluskische (von 200,000 Bänden, worunter gegen 20,000 polnische Werke), nach der gänzlichen Theilung Polens, von der rus-

sischen Landesregirung nach S. Petersburg abgeführt. Der jetzt in Polen bestehenden Bibliotheken ist schon oben S. 7. II. gedacht worden. - Unter den Mäcenen Polens glänzen die Namen der Fürsten Zygmunt 1., Zygmunt August, Stephan Báthory, Stanisław August und Alexander I. oben an. Nächst ihnen verehrt die dankbare Nachwelt als eifrige Beförderer der Wissenschaften und Künste den Reichskanzler Peter Tomicki, Bisch. v. Krakau (gest. 1535), den Erzbisch. v. Gnesen Andr. Krzycki (geb. 1483, gest. 1537), den Kanzler u. Reichscapitän Joh. Zamoyski (geb. 1542, gest. 1605); seit der Mitte des XVIII. Jahrh. aber den Bisch. von Kiew, Jos. Zaluski, und den k. k. Feldmarschall, Adam Fürst. Czartoryski (gest. 1823). - Die erste periodische Schrift erschien in Polen 1764, seitdem kamen unter mannig-faltigen, durch die Ereignisse der Zeit herbeigeführten Hemmungen und Unterbrechungen mehrere periodische Schriften sowol politischen als literärischen Inhalts heraus. Die erste öffentliche gelehrte Gesellschaft in Polen ist die kgl. Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften in Warschau seit 1801, deren Einfluss auf die Wiederbelebung und Veredlung der Nationalliteratur unberechenbar wichtig und wolthätig ist. Im J. 1815 wurde die literärische Gesellschaft (towarzystwo naukowe) in Krakau gestiftet, und mit der Krakauer Universität verbunden. — Unter den Hindernissen der literärischen Cultur in Polen steht die ehemalige Verfinsterung des politischen Horizonts und der harte Druck des Volks oben an. Seit Zygmunt III., ja schon seit Johann Kazimierz sündigte man immer schwerer gegen die natürlichen Rechte des Christenthums, der Menschheit, gleich wie gegen die Regeln der Staats - und Volkswirthschaft. Der Adel machte allein die Nation aus, das in die Fesseln der Leibeigenschaft geschlagene Volk versank in die gröbste Unwissenheit, und blieb Jahrhunderte lang von dem Lichte der Civilisation gänzlich ausgeschlossen. Dasselbe ermangelte gänzlich der so nöthigen Landschulen, und der Landmann, der lesen oder schreiben gekonnt hätte, war weit und breit nicht anzutreffen. Hiezu gesellte sich später die Verfolgung anderer Confessionsverwandten.

Auch in Polen loderten die Scheiterhaufen zur Vertilgung der Ketzer auf, u. die Inquisition dauerte bis auf Zygmunt I. Um die Mitte des XVII. Jahrh. erhob sich der Sturm aufs Neue, die Arianer wurden aus dem Lande gejagt, und der Druck der Griechischgläubigen veranlasste den Aufruhr und Abfall der Kozaken von der polnischen Krone im J. 1654. Die Verfolgung der Dissidenten überschritt seit August II. und August III. alle Gränzen, und stürzte das Land in unabsehbares Elend. Wie ganz anders spricht die musterhafte Verfassung des jetzigen Kgr. Polen, die allen christlichen Confessionen freie Religionsübung gesetzlich zusichert, jedes menschliche Herz an! - Zu den Hindernissen der Sprachcultur und hiemit der Nationalliteratur rechnet Hr. Bentkowski auch die Jesuiten. Nachdem sie sich der Schulen Polens bemächtigt hatten, versank der freiere Geist der Bildung in pedantischen Mechanismus, hohle Formen, Abrichtung zu verschiedenen Nebenzwecken; der polemische Misston und panegyrische Bombast weht unheimlich aus allen Werken des Zeitraumes ihrer Herrschaft den Leser an. Nicht minder nachtheilig wirkte auf die Nationalliteratur die Verfinsterung der Zeit selbst; Astrologie, Cabbala, Dämonologie, Pietismus, Mysticismus, Atheismus, Alchemie und Theosophie schlichen lange Zeit im Dunkel der Nacht durch alle Länder Europas umher, und beschäftigten die vorzüglichsten Köpfe jener Jahrhunderte; auch in Polen hatten sie ihre geheime Werkstätte, bis mit Kopernikus das strahlende Tagesgestirn aufging, und die finstre Nacht des Mittelalters auf immer verblich. - Das unzeitige Bereisen des Auslandes verkehrte oft die Köpfe vorzüglich der Jugend, und verschafte den ausländischen Sprachen und Sitten oft das Uebergewicht über die einheimischen. Im XVI. Jahrh. kehrten die Polen mit Kenntnissen bereichert in ihre Heimath zurück, und brachten es hier durch Unterricht und Schriften bald dahin, dass das Reisen ins Ausland der Studien wegen beinahe überflüssig wurde; im XVII. Jahrh. kam das Besuchen fremder Länder während der Schulleitung der Jesuiten aus der Mode; und als im XVIII. Jahrh. die Reisen nach Italien und Frankreich

neuer-

neuerdings überhand nahmen, da bemächtigte sich eines grossen Theils der Nation ein Stumpf- und Kaltsinn gegen das Einheimische und Vaterländische, der bald in Verachtung desselben ausartete, und ein unglückliches Nachäffen des fremden Volksthums wurde herrschend. Die Erziehung der Jugend wurde fremdher berufenen Pädagogen anvertraut; französische Sprache und Sitten drohten beinahe ganz die vaterländischen zu verdrängen; ihr nachtheiliger Einfluss auf die Nationalliteratur ist sichtbar genug. Unglückliche Kriege und wiederholte Revolutionen im Lande erstickten die vaterländische Literatur vollends, die sich nun nach so vielen Wunden unter der väterlichen Fürsorge der jetzt bestehenden Regirungen nach und nach zu erholen beginnt. 2)

6. 50.

Epochen der polnischen Literatur. Erste Periode: Von der Einführung des Christenthums bis auf Kazimierz den Grossen. J. 964 - 1333.

Die Epochen der polnischen Literatur sind folgende: 1.) Von der Einführung des Christenthums bis auf Kazimierz den Gr., od. vom J. 964-1353. 2,) Von Kazimierz dem Gr. bis auf Zygmunt I., od. vom J. 1333-1506. 3.) Von Zygmunt I. bis zur Eröffnung der Jesuitenschulen in Krakau, od. vom J. 1506 - 1622. 4.) Von dem entschiedenen Uebergewicht der Jesuiten und der Verfolgung der Nichtkatholischen bis zur Wiederbelehung der Wissenschaften und Einführung eines bessern Geschmacks durch Stanisław Konarski, od. vom J. 1622-1760. 5.) Von Konarski bis auf unsere Zeiten 1760 - 1824. 1)

Brste Periode. Von der Einführung des Christenthums bis auf Kazimierz den Gr. J. 964 - 1333.

Diese Periode kann füglich das Zeitalter der Finsterniss heissen. Die schriftlichen Denkmäler dieser Zeit sind alle

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) F. Bentkowski hist. literatury polskiey (War. 814.) I. 75 - 161.
<sup>1</sup>) F. Bentkowski 1. 162 - 176.

in lateinischer Sprache und einem Styl abgefasst, dem man das Gepräge des Jahrhunderts ansieht; dahin gehören die Chroniken des Martin Gallus, Vincentius Kadlubek, Martin Strzebski u. m. a. - Die polnische Mundart musste schon zu Anfange des X. Jahrh., eben so wie die böhmische, von der altslawischen verschieden seyn; ihre Gestalt wurde aber im Verfolge der Zeit unter dem Einflusse der lateinischen und teutschen Sprache immer mehr verändert. Lange Zeit bestand die Geistlichkeit Polens aus Italienern und Teutschen; die polnischen Städte wimmelten von teutschen Gewerbsleuten; nichts desto weniger konnte die Sprache der Italiener und Teutschen wegen der grössern Masse der Einwohner in Polen nicht so, wie in Böhmen, überhand nehmen, und war lediglich auf den Hof, die Grossen des Reichs und die Städte eingeschränkt. Auf die Masse des Volks wirkten diese Sprachen nur in sofern, als sie die aussere Gestalt des Polnischen veränderten, und dasselbe immer weiter von seiner Urquelle abführten. Aus dem Conflict dieser drei Sprachen, der lateinischen, teutschen und altslawischen, und ihrem Einflusse auf die Landesmundart ging die polnische Sprache in ihrer neuern Form hervor; wenn gleich über ihre damalige Beschaffenheit wegen des gänzlichen Mangels an Sprachüberresten keine bestimmte Auskunft gegeben werden kann. Nur einzelne polnische Wörter, mit einer unsteten und abschreckenden Orthographie geschrieben, finden sich zerstreut in verschiedenen lateinischen Urkunden dieses Zeitraumes. Zu den ältesten Denkmalen der polnischen Sprache gehört das unter dem Titel: Boga rodzica bekannte Kriegslied, welches allgemein dem h. Adalbert (Woyciech) vor dem J. 1000 zugeschrieben wird, von dem es aber, nach Hrn. Dobrowskýs Meinung, wenn es gleich uralt ist, wol nicht herrühren mag, da im Böhmischen keine Spur davon anzutreffen ist. Hr. Rakowiecki zweifelt nicht an dem hohen Alter dieses Sprachdenkmals, erklärt aber doch, dass er es in seiner jetzigen Gestalt, nach der Sprache zu urtheilen, nicht höher als in das XIV. Jahrh. versetzen kann 1). Bielski und Długosz machen wol noch

<sup>\*)</sup> Rakowiecki prawda ruska II. 211-12.

Erwähnung von alten Liedern; allein aus ältern Zeiten hat sich keins erhalten. Es ist nicht wahrscheinlich, dass, ungeachtet die lateinische Sprache die öffentliche Geschäftsund Urkundensprache der Polen gewesen, auch die Landesmundart in Geschäften des gemeinen Lebens nicht schriftlich angewendet worden wäre; aber die Missgunst und Unkunde der Ausländer, ferner die vielen Kriege, Drangsale und Verheerungen des Landes vertilgten alle Spuren dieses frühesten polnischen Schriftthums. <sup>3</sup>)

g. 51.

Zweite Periode. Von Kazimierz dem Gr. bis auf Zygmunt 1. J. 1333 - 1506.

Dieser Zeitraum kann die Morgenröthe der herandammernden Aufklärung Polens heissen. Kazimierz, mit Recht der Grosse genannt, hob durch den kräftigen Schutz, den er dem Landmann und Bürger angedeihen liess, und durch die den fremden Ankömmlingen ertheilten Privilegien, in deren Genusse sie friedlich ihren Geschäften obliegen konnten, mächtig die Städte und das Land empor, und legte dadurch den Grundstein zu der nachmaligen Grösse und Macht Polens. Er wies durch die am Wislicer Reichstag gegebenen Landesgesetze die willkührliche Macht der Richter in die gebührenden Schranken zurück, untersagte die Apellation in bürgerlichen Rechtsangelegenheiten nach Magdeburg, und zwang auf diese Weise die Eingebornen sich die nöthigen juridischen und politischen Kenntnisse zu erwerben; er legte endlich den Grund zu der Krakauer Hochschule. Die stürmischen Jahre der Regirungszeit Ludwigs hinterliessen kein Denkmal, ja keine Spur seiner Fürsorge für das Volk in Bezug auf dessen Civilisation, Aufklärung und geistige Bildung. Dem Władysław Jagiełło verdanken die Polen die bessere Organisation und Dotirung der Krakauer Universität, dieser selbst vom Auslande geachteten Pflegerin der Wissenschaften, Mutter aller übrigen Lehranstalten Polens. Hedwig und Sophie, Gemahlinen

<sup>3)</sup> Bentkowski hist. lit. pol. I. 162 -- 63.

dieses frommen Fürsten, liessen die h. Schrift in polnische Sprache übersetzen. Kazimierz Jagiełło befahl durch ein Decret aufs strengste, dass nur derjenige, der in der lateinischen Sprache bewandert ist, zu höheren Aemtern zugelassen werde. Derselbe legte viele lateinische Schulen im ganzen Lande an, während für die polnische Sprache nicht das mindeste unter ihm geschah. Gegen das Ende seiner Regirung, zur Zeit der Wiedergeburt der Wissenschaften und Künste in Europa, nährte die Krakauer Hochschule die gelehrtesten Männer, sowol Eingeborne, als Ausländer, in ihrem Schoosse, die ihren und des Landes Ruhm mündlich und schriftlich verbreiteten. Długosz ist zwar nicht, wie einige behauptet haben, der erste, der griechische und römische Classiker nach Polen brachte; aber ihm gebührt doch das Verdienst der Verbreitung classischer Studien unter den Po-Die Einführung der Buchdruckerkunst in Krakau um 1490, obwol sie die ganze Regirungszeit Kazimierz's hindurch in der Wiege geblieben ist, wurde doch in der Folge eines der vorzüglichsten Vehikel der Belebung und Verbreitung literärischer Betriebsamkeit im ganzen Lande. In den für Polen unglückseligen Tagen Johann Albrechts geschah für die Wissenschaften und Künste gar nichts. Von Natur hochmüthig, schätzte er zwar an einzelnen Menschen gelehrte, vorzüglich historische Kenntnisse, aber er selbst besass nicht im mindesten die Gabe zu regiren, und die polnischen Musen sind ihm keinen Dank schuldig. Noch weniger that für die öffentliche Aufklärung sein Nachfolger Alexander, der bei der Fülle körperlicher Gesundheit doch sehr schwach am Geiste war. - Es ist bereits oben gesagt worden, dass seit dem X. Jahrh. die Aufklärung des Volks ganz in die Hände der Geistlichkeit gegeben ward, die über ein ganzes Jahrhundert aus Italien und Teutschland geholt wurde, und dass im Laufe dieser Periode die Eingebornen von allen geistlichen Aemtern gänzlich ausgeschlossen blieben. Obwol dieses später aufhörte, so behielten doch die Ausländer sowol bei dem weltlichen, als dem regulären Clerus, trotz der dagegen gefassten Beschlüsse und gegebenen Verordnungen, bis Ende des

XV. Jahrh. den Vorrang. Noch im XII. Jahrh. wurden die geistlichen Aemter und Würden mit Ausländern besetzt. Im XIII. Jahrh. fingen die Erzbischöfe und der höhere Clerus an, daran zu denken, der verachteten Landessprache Ansehen zu verschaffen; aber ihr Wille blieb ohne Erfolg, und die Verordnungen kraftlos. Im J. 1237 verordnete der Erzbischof von Gnesen, Pelka, dass die Priester unter der Obhut der Bischöfe Schulen eröffnen, dieselben aber nicht mit Teutschen, ausser wenn sie der polnischen Sprache vollkommen kundig wären, besetzen möchten. Der Einfall der Tataren im J. 1241 vereitelte mit der gänzlichen Unterdrückung der beginnenden Landescultur auch diese löbliche Verordnung. Im J. 1285 wurde auf der Provincialsynode zu Leczyc unter dem Vorsitz des Erzb. von Gnesen, Jakob Swinka, decretirt, dass hinführo alle der polnischen Sprache unkundige Ausländer von den geistlichen Aemtern und Schulen ausgeschlossen seyn sollen; allein die Wiederholung desselben Decrets im J. 1357 auf der Provincialsynode zu Kalisz durch den Erzb. von Gnesen, Jarosław Bogory, und die im J. 1460 von Joh. Ostrorog über die Besetzung der Klöster mit ausländischen Monchen geführte Kläge beweisen zur Genüge, dass auch dieses Decret von keiner Wirkung gewesen. Diese ausländischen, auf alles Einheimische aufsässigen Geistlichen, der Macht und Würde nach der erste Stand der Nation, schworen aus Neid, Eifersucht, Missgunst und Hass allen Denkmälern einer Sprache, die sie nicht kannten, und nicht kennen wollten, den gänzlichen Untergang. Sie thaten, was nach der Aussage des Priors Lochmann und dem Bericht des Pfarrers Juszyński (Dict. poet. polsk., Kr. 820. Vorr.) mehrere Hundert Jahre später die aus Frankreich emigrirten Benedictiner mit der polnischen Bibliothek des Klosters S. Krzyž auf der Łysa-Góra gethan haben, sie warfen die in barbarischer Sprache verfassten Bücher zum Lohn der Gastfreiheit ins Feuer. So vertilgten diese Ankömmlinge alle Spuren des frühesten Sprachanbaues der Slawen, die bis dahin den Stürmen der drückenden Zeit entronnen waren. Sie liessen den Gebrauch der polnischen Sprache, weder in öffentlichen,

noch in Privatgeschäften zu. Es gelang ihnen, den höhern Ständen einen bleibenden Abscheu gegen die, wie sie vorgaben, heidnische, wilde, ungeschlachte und bar-barische Sprache einzuimpfen; selbst dem Pöbel liessen sie sie kaum und nur gezwungen. Aus diesem Grunde wagte man kaum mit Ende des XIV. Jahrh. die polnische Sprache aus dem Dunkel der Vergessenheit u. Verachtung ans Tageslicht zu ziehen; aber die tief im Herzen des Volks wurzelnde Gleichgültigkeit gegen dieselbe dauerte noch lange und bis Ende des XV. Jahrh. fort. Karl IV, liebte und beschützte die böhmische Sprache; der polnische Kazimierz der Gr. theilt dieses Lob nicht mit ihm. Auf diese Weise ward kaum unter der Kgn. Hedwig auf die Emporhebung der Sprache gedacht. Die fromme Fürstin gab durch ihr Beispiel die erste Veranlassung dazu. Nicht minder kräftig wirkte auf den bessern Theil der Nation das Vorbild der Böhmen, die um diese Zeit schon eine herrlich ausgebildete, gereifte und reichlich angebaute Sprache besassen.

Dieser Periode fehlt nicht an verschiedenen Belegen der fortschreitenden Sprachgestaltung, aus denen deutlich hervorgeht, dass die Polen nach dem Verlust des uralten slawischen, und der Annahme des lateinischen Alphabets, Mühe gehabt haben, eine bestimmte und gleichförmige Orthographie einzuführen. Bei der Begründung derselben legte man die lateinische, teutsche und böhmische Combination, folgewidrig und ohne alle Einsicht in das Wesen der Schreibekunst und der slawischen Sprache, zum Grunde. Durch diese, der polnischen Sprache gegen ihren Geist aufgedrungene Rechtschreibung wurde nicht nur die Etymologie unsicher gemacht, sondern auch die Bildung der Wörter von ihrer ursprünglichen Norm abgelenkt, und was am meisten zu hedauern ist, der quantitative Charakter der polnischen Prosodie beinahe gänzlich verwischt. Denn es ist erwiesen, dass noch im Laufe des XV. Jahrh. die Länge und Kürze der Sylben, analog den übrigen slawischen Dialekten, mittelst des natürlichen Zeitverhalts (d. i. der Dehnung und Schärfung der Vocale, nicht eines erträumten Tons), in der Aussprache bestimmt ausgeschie-

den und scharf begränzt war, und dass zwischen der Menge der langen und kurzen Sylben ein Verhältniss statt fand, wie es die Natur der altclassischen Versformen verlangt; während jetzt die Bestimmung der Quantität der Sylben, wegen der vernachlässigten Bezeichnung der langen und kurzen Vocale im Schreiben, den grössten Schwierigkeiten unterworfen ist. 1) Die Denkmale der polnischen Sprache fangen mit der zweiten Hälfte des XV. Jahrh. an. Dahin gehört vor allem die nach dem Zeugnisse Długosz's auf Befehl der Kgn. Hedwig vor dem J. 1390 veranstaltete Uebersetzung der Bibel. Ein Exemplar dieser Uebersetzung ist aber nirgends vorhanden, wesshalb sie von vielen, z.B. Grafen Stan. Potocki, auch bezweifelt worden ist. Den Psalter zu Poryck gab Czacki für einen Theil der Hedwigischen Bibel aus; andere Theile, die sich zu Sáros-Patak in Ungern befinden, waren (nach e. vom Grafen Majláth der Gräfin Rzewuski geb. Fürstin Lubomirski mitgetheilten, und in Niemcewicz zbiór pamiętników W. 822. 2 Th. abgedruckten Beschreibung derselben) ein Eigenthum der vierten Gemahlin Jagiello's, der trefflichen Sophia (1430), und können wol eine Copie von der Bibel seyn, welche die erste Gemahlin desselben, die schöne Hedwig, besessen. Eine andere Bibel, welche die Kgn. Sophia im J. 1455 abschreiben liess, hat noch Wegierski (1600-49) gesehen. Man kann jedoch nicht annehmen, dass die letztere Bibel nur eine Copie der ältern sey, da die Schlussformel den Uebersetzer ausdrücklich nennt. ist wol zu vermuthen, dass böhmische Uebersetzungen verschiedener Bücher (von denen, die Hedwig gelesen haben soll, sind aus jenen Zeiten in Prag noch böhmische Handschriften vorhanden), nicht nur unter der Kgn. Hedwig, sondern noch häufiger unter der Kgn. Sophia nach Polen gekommen sind. In Böhmen gab es 1455 schon zwei neuere Recensionen der Bibel, die dem lateinischen Texte genauer entsprechen, als die alte paraphrastische Uebersetzung. Nach einer solchen neuern Recension scheint also Andr. v. Jaszowicz, der Kgn. So-

<sup>1)</sup> Rakowiecki prawda ruska II. 218 ff.

phia Caplan, die polnische Bibel umgearbeitet zu haben \*). Ausser der Bibel gab es 1390 schon Legenden, Homilien und andere Erbauungsbücher in polnischer Sprache. Hiernächst sind zu nennen: die Vorr. aus einem alten Statut des Kgs. Kazimierz; Aussagen der Zeugen um die Mitte des XIV. Jahrh. in der Maiewskischen Samml. poln. Msc.; ein Ausspruch des Wojewoden von Lemberg in einem Gränzprocess vom J. 1400, befindlich in der Kronmatrikel; Fragmente aus Uebersetzungen polnischer Statute vom J. 1449 und 1450; die polnische Uebersetzung der Antiphone Salve regina aus dem Kanzional von Przeworszczyk vom J. 1435; die X. Gebote polnisch in Versen vom J. 1481; ein Lied vom Wiklef in einer Handschrift der Göttinger Bibl.; eine Anleitung zur polnischen Rechtschreibung vom J. 1486. u.m.a., die bei Bentkowski Hist. liter. pol. 1 Bd. S. 177-191., Potocki pochwały, mowy i rozprawy II. Bd. S. 419-425, und Rakowiecki prawda ruska II. Bd, S, 212-221 nachzulesen sind.

§. 52.

<sup>2)</sup> Dobrowsky Slowanka II. 237 - 38. — Bei dieser Gelegenheit will ich die poln. Bibeln verzeichnen. — N. Testament: Matthaeus, Kgsb. 551. (Von J. Seklucyan). Ganz: Kgsb. 551 — 52. 2 Bde. 4., Kgsb. 554. Kgsb. 555. (Von demselben a. d. Griechischen für lutherische Christen, dreimal aufgelegt.) Krak. 556. 4. (Nach der Vulgata v. J. Leopolita revidirt, aber von Leonard übersetzt, für katholische Christen.) Altes Testament: Psalter, Kr. b. Ungler 539., Defselbe Kr. b. Vietor 540. Derselbe Kr. b. Scharfenberger 543. eb. 547. (Von V. Wrobel übers, u. Amal aufgelegt.)—Ganze Bibeln: Krakau b. Scharfenberger 561. fol. (Nach d. Vulgata, von J. Leopolita revidirt, ab. v. Leonard übers., für Katholiken), Brześć in Littauen 563. fol., (Nach dem Hebr. Griech, u. Lat. f. Reformirte). Nieswiez (nur d. Vorr. ist zu Zasław unterzeichnet) 570. 4. (Nach d. Hebr. Griech, u. Lat. v. S. Budny, e. Antitrinitarier). O. Dr. 572. (Dieselbe zum zweitenmal aufgelegt). Krakau. 575 fol. Krakau. 577. fol. (N. Auflagen von 1561). Krakau 599. fol. (Nach d. Vulg. v. d. Jesuiten J. Wuiek). Danzig 632. 8. (Nach dem Hebr. u. Griech, v. P. Paliurus u. s. Mitarbeitern Wengièrscius u. Mikolaievius, für Protestanten H. C.) Amsterdam, 660. 8. (Dieselbe). Halle 726. 8. (Dieselbe), Breslau 740. 8. (Die Krakauer von 599). Kgsb. 738. 8. (Die Danziger), Brieg 763. 8. (Dieselbe). Breslau 711. 2 Bde 4. (Die Krakauer von 599, mit dem lat. Text), Kgsb. 779. 8. (Die Danziger), Berlin 810. 8. (Die Danziger von der Bibelgesellschaft.) Vgl. S. E. Czepius preussische Zehenden, Kgsb, 742. 2. 3. Bd. — Ringeletaube Nachricht von den polnischen Bibeln, Danz. 744. 8. — F. Bentkowski hist, liter. pol. 11. Bd. 8. 494. ff. — L. Kossicki brevis bibliorum polon, per editionum familias conspectus, in Bantkie's miscell, Cracoviensia, Kr. 811. 4. Dobrowsky's Słowanka I. 141. II. 228.

Dritte Periode, Von Zygmunt I. bis zur Eröffnung der Jesuitenschulen in Krakau. J. 1506-1622.

Toldenes Zeitalter der polnischen Literatur. Die Nationalbildung ging in diesem Zeitraum mit Riesenschritten vorwärts; der Geschmack bildete sich an den classischen Mustern Griechenlands und Latiums aus, und die Reinheit der Sprache erreichte den höchsten Gipfel. Die Hauptmerkmale der Schriftsteller aus dieser Periode sind: Richtigkeit und Reinheit der Sprache, edle Einfachheit und ernste Würde. - Es ist bemerkenswerth in der Geschichte der Civilisation Polens, dass in diesem Reich der Adel mit der Fackel der Aufklärung stets voranging, während andere Länder die Aufregung der selbständigern Geistesthätigkeit und das Licht der literärischen Cultur meistens dem zweiten Stande verdanken. Es ist genug, der Namen Padniewski, Ocieski, Tarnowski, Zamoyski, Gork, Radziwiłł u. m. a. zu erwähnen, um anzuzeigen, dass diess diejenigen Männer sind, welche die goldene Aera der polnischen Nationalliteratur herbeigeführt haben. Unter Kazimierz's des Jagiellonczyk Söhnen wurde das Polnische die Sprache des Hofs, der Damen und der gebildeten Gesellschaften. Man fing laut an über die Vernachlässigung der vaterländischen Sprache zu klagen, und sah die Nothwendigkeit ihrer Vervollkommnung ein. Zygmunt's I. thätige Regirung und die erwünschte Ruhe, welche die westlichen Provinzen fortwährend genossen, schufen Grosspolen zu der Wiege der Aufklärung um. Zygmunt August wusste durch seine weise Mässigung in Sachen der Religion den herrschenden Zeitgeist so zu lenken, dass während in einem grossen Theil von Europa blutige Religionskriege die Fortschritte der literärischen Cultur nicht wenig aufhielten, der Boden Polens nicht nur mit Bruderblut nicht besleckt wurde, sondern die Verschiedenheit der Religionsmeinungen sogar dem Anbau der Wissenschaften erspriesslich war. Derselbe verbot die Landesgesetze in einer andern, als der polnischen Sprache, abzufassen; er selbst schrieb in keiner andern, als der Landessprache. An seinem Hofe lebten Joh. Kochanowski, Luk. Gornicki und Joh. Januszowski. Steph. Báthory machte sich durch die Einführung der lateinischen Sprache und in ihrem Gefolge des Studiums der classischen Vorzeit, ferner durch weise Duldung um die Beförderung der Wissenschaften in Polen sehr verdient; so wie er sich andererseits durch die Errichtung der Tribunale und Vervollkommnung der öffentlichen Gerechtigkeitspflege den Dank der spätesten Nachkommen erworben. Zwar will man das Beimengen der lateinischen Wörter und Redensarten in der polnischen Sprache dem Einflusse seines Beispiels, weil er, der Landessprache nicht ganz mächtig, im Sprechen das Latein zu Hilfe zu nehmen pflegte, zuschreiben; allein, was der König aus Noth that, hätten seine ungeschickten Hofleute nicht bis zur Ungebühr und offenbarer Verletzung der vaterländischen Sprache nachäffen sollen. Gegen das Ende dieses Zeitraumes blühten noch unter der Regirung Zygmunt's III. die Wissenschaften, bis nicht die Jesuiten fast den ganzen Schulunterricht an sich gebracht haben. - Mit Recht befremdet in der Geschichte der polnischen Nationalliteratur der unerhört schnelle Aufschwung derselben im Laufe des XVI. Jahrh. Die einzige Ursache dieser Erscheinung (sagt Graf Potocki), ist in der vertrautern Bekanntschaft der Polen mit den classischen Werken der griechischen und römischen Vorzeit, und dem wolthätigen Einfluss vorzüglich des lateinischen Sprachstudiums auf die Gestaltung der Landessprache zu suchen. Zur Zeit der Wiedergeburt der Wissenschaften in Europa ging die allgemeine philologische und classische Gelehrsamkeit den einzelnen Nationalliteraturen voran. Die unter dem Schutt der alleszerstörenden und zuletzt in sich selbst zerfallenen Barbarei begrabenen Trümmer des classischen Alterthums mussten erst entdeckt, hervorgezogen, gereinigt, geordnet und erläutert werden, bevor sie bei der neuern europäischen Nationalcultur zum Grunde gelegt werden konnten. Diese grossartigen Muster des classischen Alterthums, durch Italiens, Frankreichs, Teutschlands, Hollands und Englands Gelehrte

mit unsäglicher Mühe vom Staube der Verwesung gereinigt, gewannen nun Gesetzeskraft in jeder besondern Nationalliteratur Europa's. Das unbegränzte Ansehen der lateinischen Sprache im XVI. Jahrh. machte die römische Literatur zu einer der reichhaltigsten Quellen menschlicher Kenntnisse, aus der alle Völker schöpften. geistreichern, in den alten Sprachen gründlich bewanderten Polen dieser Zeit, mit dem Ballast so vieler lebenden neuern, uns gleich, nicht überladen, konnten nun um so leichter die gefühlten Schönheiten des lateinischen Styls auf die vaterländische Sprache, die sie dafür empfänglich und schon vorbereitet fanden, übertragen, wie sie denn diess mit musterhafter Geschicklichkeit und glänzendem Erfolg auch wirklich gethan haben. Aber dieser herrschenden Auctorität der lateinischen Sprache ist es auch zuzuschreiben, dass so viele Polen in diesem Zeitraum statt der einheimischen Spraclae die nun europäisch gewordene römische zur Darstellung ihrer Gedanken wählten, entweder weil sie die vaterländische noch nicht für genug fein und vervollkommaet hielten, oder aber, weil sie es vorzogen, Bürger der grossen Gelehrtenrepublik Europa's, als des kleinen Schriftstellervereins auf dem Heimathsboden zu werden. - Von der Wolthat des neuerfundenen Bücherdrucks säumten zwar die Polen, wie schon oben gesagt worden, nic ht, frühzeitig Gebrauch zu machen; aber erst seit 153.4 wurde die Verbreitung der Buchdruckerkunst in Pol en allgemein, und die polnischen Drucke häufiger. Die Orthographie fand in diesem Zeitraume viele Ver besserer; an ihrer Spitze stehen Kochanowski, Orechows ki, Gornicki und Januszowski. Allein ihre Neuerunge n griffen bei der einmal geläufig gewordenen Schreibart sen Schriftstellerhaufens nicht durch; und seitde m gelang er Zeiten es selbst den geachtetsten Schriftforschern unser nicht mehr, die Mängel der polnischen Rechtsel hreibung gänzlich zu beschwichtigen. Grammatisch und le xicographisch wurde die Sprache bearbeitet von Zab orowski, Honter, Seklucyan, Statorius, Orzechowski, Jani 1szowski, Mączyński und Knapski. - Durch den Wollau t der italienischen Sprache bezaubert, suchten die p olnischen Dich-

Dichter die Häufung der Consonanten in ihrer Muttersprache zu mildern. Die Aussprache und Rechtschreibung warde zu Ende des XV. und im Laufe des XVI. Jahrh. vielfach nach der böhmischen Mundart gestaltet. Dieser Einstuss des Böhmischen auf das Polnische nahm so überhand, dass sich dessen Spuren sogar in dem reinsten polnischen Kanzleistyl der beiden Sigismunde finden. Die Krakauer Universität, gleich nach ihrer Stiftung mit Lehrern aus Prag besetzt, und von Böhmen zur Zeit der hussitischen Unruhen häufig besucht, trug nicht wenig zu dem Ueberhandnehmen des Böhmischen in Polen bei. Hiernächst mag der bereits vorgerückte Anbau der gereiften böhmischen Sprache, die Uebersetzung der Bibel, und das Ansehen der Prager Akademie, auf der jährlich zahlreiche Polen studirten, der böhmischen Sprache einen nicht geringen Einfluss auf die polnische verschafft haben. Noch wurden in diesem Zeitraume viele italienische und mehrere türkische Wörter in die polnische Sprache aufgenommen, die aber als einzelne zerstreute Fremdlinge die Masse der Sprache im Ganzen gar nicht verändert haben, und zum Theil durch bessere Ginkeimische schon ausgebürgert sind. - Die Sprache der Dichtkunst machte in dieser Periode bedeutende Fortschritte. Rey's von Nagłowic, als des ersten polnische n Reimdichters, dessen Name und Werke sich erhalten laben, (gereimte Bruchstücke von ungenannten Vff. komt nen schon in der vorigen Periode vor,) poeti-sche Spra che erscheint bei nicht zu läugnenden Mängeln des Stoffes seiner Poesieen schon als gereift und gediegen; d ler schöpferische Genius Joh. Kochanowski's erhob sie au if den höchsten Gipfel der Vollendung. Viele seiner Ge sänge, worunter die Psalmen, übertreffen an dichterischer Weihe und classischer Diction die Erzeugnisse aller · seiner Zeitgenossen, Ariosto und Tasso aus-genommei 1; diese Blumen scheinen nicht unter Sarmatiens raul em Himmel, sondern auf dem classischen Boden Griec henlands und Latiums entsprossen zu seyn. Sein Bruder, Andr. Kochanowski, und Neffe, Pet. Kochanowski, erweiterten die von ihm gebrochene Bahn; an sie schloss sich der Idyllendichter Szymonowicz an. Der Versbau blieb jedoch weit hinter dem Stoff zurück; Joh. Kochanowski's nicht genug zu rühmender Versuch, das altclassische Versmaass im Geiste der griechischen und römischen Prosodie auf den polnischen Parnass zu verpflanzen, fand leider keine Nachahmer, und der Reim blieb hinfort in der polnischen Dichtkunst alleinherrschend. Die Sprache der Beredsamkeit blühte neben jener der Dichtkunst kräftig empor. Die Reden des Czarnkowski und Odachowski bei Gornicki ragen weit über ihr Zeitalter hervor; aber die Palme der politischen Beredsamkeit in dieser Periode gebührt dem Gornicki, so wie der geistlichen dem Wuiek und Skarga. Die Sprache der wissenschaftlichen Prosa blieb weit hinter jenen beiden zurück, aus der leicht zu errathenden Ursache, weil die meisten Polen im Laufe dieses Jahrhunderts über wissenschaftliche Gegenstände nicht polnisch, sondern lateinisch geschrieben haben. \*)

Vorzügliche, um den Anbau der Sprache der Dichtkunst, Beredsamkeit und wissenschaftlichen Prosa verdiente Schriftsteller dieses Zeitraumes sind: Nikl. Rey v. Nagtowic aus Zoraw in Russland (geb. 1515, gest. 1569), der Vater der polnischen Dichtkunst, studirte in Lemberg und Krakau, und weihte sein ganzes Leben dem Dienste der Musen, ohne ein öffentliches Amt an-\*zunehmen; er schrieb sehr viel, vorzüglich über religiöse Gegenstände; als Vf. mehrerer geistlichen Reden in s. Postillen macht er zugleich in der polnischen Beredsamkeit und der Geschichte der Sprache überhaupt Epoche; sein bekanntestes Werk ist: Psalterz Dawidów s modlitwami 555. - Joh. Kochanowski aus Sycyn (geb. 1530, gest. 1584), bereiste Frankreich, Italien, Teutschland, studirte in Padua, ward k. Secretar, darauf Abt von Sieciechow, zuletzt Tribun (Woyski) des Sandomirer Landdistricts, s. Oden ermangeln zwar des Schwungs und der Erhabenheit der Pindarischen, aber eine süsse Anmuth und Zartheit zeichnet sie dafür vortheilhaft aus; viele s. Lieder sind dem Anakreon, den griechischen Anthologisten und dem Horaz nachgebildet; s. polnischen

<sup>\*)</sup> F. Bentkowski hist. lit. pol. I. Bd. S. 166 -- 68. St. Potocki pochwały, mowy II. Bd. S. 380 -- 429. 505 ff.

schen Dichterwerke (denn K. dichtete auch lateinisch) theilen sich in Uebersetzungen, worunter: Psalterz Dawidów, Kr. 578. 4. und eb. 585. 586. 587. 606. 612. 617. 629. 641. 4. classisch ist, und Originale, darunter Lieder, Oden, Satyren, Erzählungen, Elegien, Epigramme, und ein Drama: Odprawa posłów greckich, im griech. Versmaass; weniger zahlreich sind seine prosaischen Aufsätze: sämmtl. poln. Schriften Kr. 584-90. 4 Bde. 4., Warschau v. Bohomolec 767. 4., W. v. Mostowski 803. 2 Bde. 8., Breslau b. Korn Stereotyp-Ausg. 824. (?) - Andr. Kochanowski, ein Bruder des vorigen, übers. Virgils Aeneis, Kr. 590. 4. 2 A. 640. 4., 3 A. W. 754., die Uebers. ist bei sonstiger Reinheit der Sprache zu weitschweifig, kalt, und ohne höheres poetisches Verdienst. - Peter Kochanowski, ein Neffe der vorigen, Maltheser-Ritter und k. Secretär zu Anfange des XVII. Jahrh., bereicherte die vaterländische Literatur mit einer äusserst gelungenen Uebers. von Tasso's befreitem Jerusalem im Versmaass des Originals: Kr. 618. 2 A. 651. 4. 3 A. 687. 8., und von Ariosto's rasendem Roland I-XXV. Gesang, der aber die letzte Hand fehlt, herausg. v. Przybylski, Kr. 799. 2 Bde. 8. - Sim. Szymonowicz, genannt Simonides, aus Lemberg (geb. 1558, gest 1629), von Kg. Zygmunt III. in den Ritterstand mit dem Prädicat Bendonski erhoben, studirte in Krakau, und gewann bald durch sein poetisches Talent die Gunst des Kanzlers Zamoyski, der ihn als einen Freund zu sich nahm, der Erziehung seines Sohnes Thomas vorsetzte, und mit einem Gut unweit Zamość beschenkte; Papst Clemens VIII. erkannte ihm den Lorbeerkranz zu, die Zeitgenossen verehrten in ihm den grössten lateinischen Dichter, und nannten ihn den lateinischen Pindar (denn Szymonowski dichtete sehr viel lateinisch); seine bis jetzt unerreichten, dem Theokrit, Moschus, Bion und Virgil nachgebildeten, in einer reinen, anmuthsvollen Sprache geschriebenen Idyllen, 20 an der Zahl, sichern ihm auf dem polnischen Parnass die Unsterblichkeit: Sielanki, Zamość 614. 4., Sielanki i nagrobki, Kr. 629. 640. 650. 686. 4., mit den Idyllen von Zimorowicz, Gawiński, Minasowicz und den von

Nagurczewski übers. Eklogen Virgils vermehrt W. 770. 8., dieselben mit Naruszewicz's Idyllen W. (eig. Lpz. b. Breitkopf) 778. 8., dies. ohne Minasowicz und Naruszewicz, und mit den Eklogen Virgils von Lipiński in der Samml. v. Mostowski: Sielanki polskie, W. 805. 8. — Sim. Zimorowicz aus Lemberg (geb. 1604, gest. 1629), ein Zeitgenosse und Freund des Vorigen, dessen Eklogen er sich, nach eigenem Geständniss, zum Muster nahm; s. Idyllen ragen durch Originalität über die Szymonowiczischen hervor, aber an Weichheit und Lieblichkeit stehen sie ihnen nach; die Sprache ist rein und edel, der Versbau harmonisch: Sielanki nowe ruskie 663. 4., Roxolanki, Kr. 654. 4., Moschus polski, Kr. 662., später mit den Eklogen von Szymonowicz u. a. öfters aufgelegt. — Joh. Rybiński, um 1589 Lehrer in Danzig, und bis 1594 Secretär in Thorn; ein gekrönter polnischer und lateinischer Dichter, wegen der Correctheit der Formen und kühner Bildersprache von vielen dem Joh. Kochanowski gleichgestellt; s. Lieder erschienen in Thorn 593. 4. - Ad. Czahrowski, ein Edelmann, lebte unter Steph. Báthory, ergriff nach dessen Tod die Partei des erwählten Kgs. Maximilian, und musste sich nach Ungern flüchten, wo er eine Sammlung seiner Gedichte veranstaltete: Rzeczy rozmaite, Lemb. 599. 4. — Joh. Jurkowski gab in den J. 1605-6 mehrere lyrische Gedichte heraus. - Stanisl. Grochowski, Erzh. von Lemberg (gest. 1644), Vf. von 32 polnischen Schriften verschiedenen Inhalts, war ein glücklicher Dichter, voll Zartsinns und unschuldiger Anmuth, ausgezeichnet durch Reinheit der Diction: Wiersze, Kr. 609. 4. — Casp. Miaskowski lebte unter Zygmunt III. im ersten Jahrzehent des XVII. Jahrh., und übertraf in religiösen Gesängen alle seine Vorgänger: Zbiór rytmów, Kr. 612. 4., Posen 622. 4., 2 Thle. — Valent. Brzozowski od. z Brzozowa, böhm. Confession, des Krakauer Bezirks Consenior (gest. um 1570), übers. aus dem Böhm. e. Samml. geistlicher Lieder: Kancyonal, Kgsb. 554. fol. — Pet. Kresychleb od. Artomius aus Grodzisk in Grosspolen, Pastor in Thorn A. C. (geb. 1552, gest. 1609), gab eine Samml. von Kirchenliedern verschiedener Vff., mit ei-

genen vermehrt: Kancyonal, Thorn 578. 596. 8., mehrere Predigten, einige theologische Abhandlungen und einen Nomenclator lat. germ. pol. heraus. — Valent. Bartoszewski, ein Jesuit, liess in den J. 1610 - 20 sechs theologische Schriften, darunter mehrere Kirchenlieder, drucken. — Sam. Dambrowski aus Pogorzal in Littauen, luth. Pred. in Wilna, Posen u. a. O. (geb. 1577, gest. 1625), dichtete Kirchenlieder, und gab 6 theol. Werke heraus, worunter die Postille, Wilna 621. fol. und Lpz. 728-29. 2 Bde. 4., wegen der gediegenen Sprache besonders geschätzt wird. — Casp. Gesner aus Lubawa in Preussen (gest. 1606), Pred. in Thorn, gab Luthers Katechismus mit eigenen geistlichen Liedern, Thorn 591. 8., und ein Gebetbuch, Thorn 593. heraus. - Christ. Kraiński, Superintendent H. C. in Kleinpolen (geb. 1576, gest. 1618), dichtete Kirchenhymnen und schrieb 4 theol. Werke, worunter eine Postille, Laszczow 611. fol., im vortrefflichen Polnisch. - Stanisl. Sudrovius aus Ostrołeka, reform. Pred. in Wilna (gest. um 1600), verfasste geistliche Lieder, und gab mehrere asketische Werke, Wilna 598. ff., heraus. - Joh. Turnowski, aus Kuiawy, Prof. in Thorn, Pred. in Posen u. a. O. (gest. 1629), dichtete ebenfalls Kirchenlieder, und schrieb seit 1585 mehrere theologische Tractate in lat. u. poln. Sprache. - Joh. Zygrovius aus Wieruszow in Littauen . Pred. H. C. in Paniowce (geb. 1574, gest. 1624), ist der Vf. mehrerer Kirchenlieder und einiger polemischen Schriften. — Joh. Zabezyc, schrieb Lieder, Epigramme, Satyren u.s. w. 608. ff. — Laur. Chlebowski verf. geistliche Lieder und andere vermischte Gedichte 617. ff. -Casp. Twardowski, Prof. d. Eloquenz auf der Krakauer Hochschule zu Anfange des XVII. Jahrh., gab mehrere religiöse Hymnen heraus 619. ff. - Sebast. Petrycy aus Pilzno im Sandomirschen (gest. 1629), Prof. der Med. in Krakau, zuletzt Leibarzt des Card. Macieiowski und des Dimitrij Samozwanec, übers. Aristoteles Werke: Politika, Kr. 605. fol., Ethika, Kr. 618. fol., Oekonomika 618. fol., und Horazens Gedichte, Kr. 609. 4., jene in einer reinen, gediegenen Sprache und mit ausführlichen Erläuterungen, diese frei, ohne besonderes

poetisches Talent. — Sigism. Andr. Zbylitowski, lebte am Hofe Stephans und Zygmunts III., und gab, ausser mehreren Gelegenheitsgedichten, Satyren u. s. w., ein didaktisches Gedicht: Wiesniak, Kr. 600. 4. heraus. -Seb. Fab. Klonowicz, genannt Acernus, aus Sulmierzyce im Kalischer Bezirk, Rathsherr in Lublin (geb. 1551, gest. 1608), dichtete, gleich Ovid, mit Leichtigkeit in lateinischer und polnischer Sprache, verfasste mehrere lateinische und polnische Lehrgedichte, Satyren, Elegien, Epigramme, übers. Catonis disticha moralia u. s. w. -Joh. Kraiewski gab 5 beschreibende und erzählende Gedichte heraus 608. ff. - Pet. Zby litowski gab, ausser einigen andern Poesien, ein satyrisches Gedicht: Przygana stroiom białogłowskim, Kr. 600. 4. heraus. - Sim. Slaski schrieb ebenfalls Satyren 606. - Malcher Pudżowski, königl. Secretär, lebte unter Zygmunt August, schrieb Epigramme und andere kleine Gedichte in lat. u. poln. Sprache: Fraszki, Kr. 586. 4. — Lukas Gornicki aus Krakau (gest. nach 1591), erhielt den ersten Unterricht im väterlichen Hause, studirte 1538 auf der Krakauer Universität, bereiste das Ausland, und diente zuerst bei dem Krakauer Bischof u. Kanzler Sam. Macieiowski, dann bei dem Kanzler Zebrzydowski, dem Unterkanzler Przerembski, dem Kanzler Padniewski, zuletzt bei Kg. Zygmunt August als Führer seiner Correspondenzen, und verlebte den Rest seiner Tage als Starost von Tykocin und Wasiłkow in Ruhe; der grösste Redner unter Zygmunt und wegen der hohen Vollendung seiner reinen, numerösen und lebendigen Diction der erste Schriftsteller Polens aus diesem Zeitalter; alle seine Werke bleiben, sowol wegen der Vortrefflichkeit des gehaltvollen Stoffes, als auch wegen der Sprache, classische Muster für künftige Zeiten; (von ihm sagt Hr. Bentkowski, was Quintilian vom Cicero gesagt hat, dass nur derjenige, der an Gs. Werken Geschmack findet, der Fortschritte in der polnischen Beredsamkeit gewiss seyn kann): Dzieie w koronie polskiey, herausg. v. s. Sohn Lukas G., Krak. 657. 4., Droga do zupełney wolności, von eb., Elbingen 650. 4., Rozmowa o elekcyi, 2 A. Kr. (616) 4. 3 A. W. 750. 4., Rozmowa złodzieja

s dyablem, o. O. 624.4., Dworzanin polski, Kr. 566.4., 639. 4. u. öfters, O dobrodzieistwach z Seneki, Kr. 593. 4., Nowy karakter polski i ortografia, Kr. 594. 4. — Stunisl. Orzechowski aus Przemyśler Bezirk (gest. nach 1570), Domherr in Przemyśl, ein Mann von grossen Talenten, ausgebreiteter Sprachkenntniss, gleich schätzbar als Redner und Historiker, schrieb meist lateinisch, in poln. Sprache erschien von ihm: Quincunx, t.i. wzór korony polsk., o. O. 564. 4., Dialogi, Žywot i śmierć J. Tarnowskiego, Politia rzeczy pospolitéy u. s. w. - Joh. Januszowski (gest. 1613), k. Secretär am Hofe Zygmunt August's und Stephan Báthory's, zuletzt Archidiakon in Sandec, gab 18 in reinem, gediegenem Polnisch geschriebene Werke heraus, darunter: Nowy karakter polski, Kr. 594. 4., Oksza na Turki, a.d. Lat. des Orzechowski, Kr. 590. 4., Statuta, prawa i konstitucye koronne. Kr. 600. fol. u. a.m. - Pet. Skarga aus Grodzieck in Mazowien (geb. 1536, gest. 1612), erzogen auf der Kra-kauer Universität, begleitete den Sohn des Krakauer Castellans Teczyński ins Ausland, wurde zuerst Lemberger Domherr; trat darauf im 30 Lebensjahre in den Jesuiterorden, und erntete zuletzt als kgl. Hofprediger bei Zygmunt III. 24 Jahre lang den Ruhm des ersten geistlichen Redners seiner Zeit, von seinen Zeitgenossen der polnische Chrysostomus genannt; unter seinen 32 Schriften, die, 3 lateinische ausgenommen, alle in polnischer Sprache verfasst sind, ragen seine geistlichen Reden durch vielseitiges Interesse des Stoffs und hohe Vollendung der Form hervor, an Reinheit und Gediegenheit der Sprache den Reden Gornicki's gleich, an Gedrängtheit und Kraft der Diction, an wahrer rednerischer Weihe jedoch unter ihnen: Žywoty Swietych, b Sk. Lebzeiten 8mal, und seit 1615 öfters aufgelegt, Kazania na niedziele i święta, Kr. 595. fol., 597. 600. 618. 6 A. Wilna 792. 6 Bde. 8., Kazania o siedmiu sakramentach, Kr. 600. fol., Kazania przygodne, Wilna 738. fol. 5 Bde. u.s. w. — Jak. Wuiek aus Wagrowec in Mazowien (geb. 1540, gest. 1597), ein Jesuit, ausgezeichnet durch Gelehrsamkeit, vielfältige Schriften, und eine hohe Gabe der Kanzelberedsamkeit; er übers, die Bibel ins Pol-

Polnische, gab; Postilla katholiczna, Kr. 573. 2 Bde. fol., Postilla kath. mnieysza, Posen 582. 2 Bde. fol. u. a. m. heraus. - Fab. Bierkowski, ein Dominicaner, Kg. Władysław Zygmunt's Hofprediger, Skarga's Nachfolger, zeichnet sich durch harmonische Wortfügung vortheilhaft aus, und kann in dieser Hinsicht als Muster gelten, verfällt aber bisweilen ins Gekünstelte, und jagt nach Antithesen: Kazania, Kr. 632. 4. u. a. m. - Stanisl. Karnkowski, Erzb. v. Gnesen, gab eine in leichter, gefälliger Sprache geschriebene Postille heraus. - Mart. Biatobrzeski, Bisch. v. Laodicea, Suffragan zu Krakau und Abt v. Mogilew, und Valent. Kuczborski, Domherr von Krakau u. Ermeland (gest. 1573), schrieben Katechismen in polnischer Sprache; der erste gab ausserdem eine Postille in reinem, fliessendem Polnisch, Kr. 581. fol. heraus. - Kyprian Bazylik übers. aus dem Lat. in einem reinen, gediegenen Polnisch: Historya o srogiém prześladowaniu kościoła Bozego, Breść 567. fol., ferner des J. F. Modrzewski: de rep. emendanda lib. V., Kr. 577. fol., Wilna 770. 8., u. a.m. — Joh. Seklucyan aus Grosspolen (gest. 1578), der Uebersetzer der poln. Bibel für Protestanten, ist zugleich Vf. einer polnischen Orthographie. - Joh. Radomski, Pred. zu Nidbor, übers. Melanchthons Exam. theologic. ins Poln., Kgsb. 566. 4. — Greg. Koszutski v. Žarnowec, prot. Prediger, verf. eine Postille in 3 Bden. fol., teutsch v. Kurzbach 587. 3 Bde. fol. — Paul Gilowski, ebenfalls ein Pred., fügte zu der Postille des letztgenannten ein 4ten Bd. hinzu, und gab: Wykład katechyzmu u. s. w. heraus. -Sim. Budny aus Mazowien, nach andern aus Littauen, Pred. beim Fürsten Radziwill in Kleck und später in Łosk ums J. 1572, einer der eifrigsten und geachtetsten Unitarier, übers. d. Bibel ins Poln., und gab mehrere theol. Werke heraus. — Mart. Bielski aus Biała in Wieluner District (geb. 1496, gest. 1576), schrieb der erste die Geschichte von Polen in der Landessprache, in einem musterhaft reinen und correcten Styl, von s. Sohn Joachim B. bis auf Zygmunt III. fortgesetzt: Kronika polska, Kr. 597. fol.; er war zugleich ein satyrischer Dichter: Seym niewięści, Kr. 595. 4., Sen maiowy, Kr. 590. 4.

Math. Stryikowski, genanna Osostowicz, studirte in Krakau uud Leipzig, Domherr u. Archidiakon in Zmudz (geb. 1547), Vf. einer mit mehr Gelehrsamkeit. denn Geschmack, und in einer nicht ganz reinen Sprache geschriebenen polnischen Chronik, Kgsb. 582. fol., und mehr als 20 anderer Schriften, übte im gleichen Maasse die Dichtkunst aus: Henryków wiazd i koronacya, Kr. 574. 4., Treny, Wiersze, Bukoliki u. s. w. — Barthol. Paprocki v. Głogol, Unterschenk im Dobryner District, brachte den Rest seines Lebens in Böhmen zu (geb. um 1540, gest. 1617), als Historiker und unermüdeter Forscher im Fache der Heraldik und Genealogie der ausgezeichnetste Schriftsteller Polens, schrieb beinahe alle s. Werke in Reimen: Panosza, Kr. 575. fol., Gniazdo cnoty, Kr. 578. fol., Herby ryc. polsk., Kr. 584. fol., Kolo rycerskie, Kr. 576.4., Próba cnot dobrych o. O. u. J. u. s. w. Vgl. S. 345. - Mart. Blazowski od. Blažewski übers. Cromers Werk: De orig. et rebb. gestis Pol. ins Poln., Kr. 611. fol. - Mart. Paszkowski übertrug die vom Math. Stryikowski herrührende, und vom Alex. Guagnin sich fälschlich zugeeignete: Sarmatiae Europaeae descriptio (Kr. 578. fol.) ins Poln., Kr. 611. fol., und gab 13 meist historische Gedichte in poln. Sprache heraus 608 ff. - Joh. Herburt, königl. Secretär, Kammerherr von Przemyśl, zuletzt Castellan v. Sanok, übers., auf Befehl des Kgs. Zygmunt August, die, von ihm zuerst gesammelten und alphabetisch geordneten, Statuta r. Poloniae ins Poln., Statuta i przywileie koronne, Kr. 570. fol. -Stanisl, Sarnicki gale ein voluminöses Werk: Statuta i metrika przywileiów koronnych, (Kr. 594) fol. heraus. - Leo Sapieha, Unterkanzler von Littauen, übers. das littauische Statut, eine Samml. von Landesgesetzen, im J. 1529 veranstaltet, aus dem Russischen ins Poln., Kr. 588. 6 A. Wilna 786. fol. - Barth. Groicki, Notar beim Krakauer Kammerzollamt, übers. K. Karls V. Criminalgesetz, Kr. 559., ferner das teutsch-sächsische Gesetzbuch, Kr. 562 ff. 4. in einer Reihe v. Bden. - Paul Szczerbicz besorgte eine n. Uebers. desselben Gesetzbuchs, Lemb. 581. 3 A. W. 646. fol. — Stanisl. Grzebski (nach andern Grzepski) aus Grzebsk in Mazowien, Prof. an

der Hochschule zu Krakan (gest. 1572), gab der erste ein mathematisches Buch in poln. Sprache heraus: Geometria t. i. miernicka nauka, Kr. 566. 12. - Joh. Latosz, Doct. der Med. und Astronom, Prof. an der Univ. in Krakau, widersetzte sich der Annahme des neuen, vom Papste dem Kg. Stephan Báthory, und von diesem der Krakauer Akademie zur Prüfung vorgelegten Kalenders, und schrieb mehrere mathematisch-chronologische Werke 596 ff. - Adalb. Rościszewski aus Płock, Jesuit (gest. 1619), lebte zuletzt zu Sandomierz, und gab, ausser mehreren lateinischen Schriften im Gebiete der Theologie, gegen den vorigen eine Streitschrift: Latosie ciele, heraus, in welcher er den verbesserten Kalender in Schutz nahm. - Felix Žebrowski, Prof. Theol. auf der Univ. in Wilna unter Stephan Báthory und Zygmunt, liess ebenfalls neben einigen theolog. Streitschriften zwei astronomische drucken, Kr. 603 ff. - Thom. Rogalius, Doct. Phil., gab ein Prognosticon, Kr. 595. 4. heraus. — Pet. v. Kobylin gab der erste ein medicinisches Werk in poln. Sprache über die Geburtshilfe: Nauka ratowania położric 541 heraus. — Mr. Andr. v. Kobylin schrieb einen Tractat: O puszczaniu krwi 542 fol. — Adalb. Ocko od. Oczko, kgl. Hofarzt, liess ein Werk über die Syphilis: Przymiot, Kr. 581. 4. drucken. — Andr. Grutinius, Hofarzt des Andr. Tęczyński, Wojwoden von Krakau unter Zygmunt August, gab ebenfalls ein Werk über die Syphilis: Przymiot 594. heraus. — Pet. Umiastowski aus Klimunt, Doct. d. Phil. u. Med., schrieb über die Pest: O przyczynach morowego powietrza, Kr. 591. 4. -Steph. Falimierz (Phalinurus od. Phalimirus) aus Kleinrussland, bearbeitete der erste in polnischer Sprache verschiedene Theile der Naturgeschichte in medicinischer Hinsicht, vorzüglich die Botanik, nach verschiedenen latein. Auctoren, Kr. 534. 4. - Hieron. Spiczyński, Senator in Krakau, des Kgs. Zygmunt August Leibarzt, schrieb: O roślinach, zwierzetach i rodzeniu człowieka. Kr. 554. fol. - Mart. Siennik legte die Botanik des vorigen zum Grunde, arbeitete sie nach Mathiolus um, fügte des Alex. Pedemontanus Bücher über die geheimen Arzneien polnisch hinzu, und gab beides unter d. T.: Her-

Herbarz, Kr. 568. fol., heraus, so wie schon früher ein anderes medic. Werk: Lekarstwa, Kr. 564. — Mart v. Urzedow, Doct. Med., des Joh. Tarnowski Leibarzt, liess ebenfalls einen Herbarz polski, Kr. 595. fol. drucken. - Sim. Sirenius od. Syreński, Prof. Medic. in Krakau um 1589, schrieb: O przyrodzeniu i užyciu ziół, Kr. 613. fol., ein voluminöses, gehaltvolles, bis jetzt sehr geschätztes Werk. - Math. Strubicz übers. des Markgrafen Albert, Fürsten von Preussen, teutsches Werk: Von der Kriegsordnung od. der Kunst Krieg zu führen, ins Polnische, welches Albert dem Kg. Zygmunt August dedicirte 1555, handschriftlich in der ehemaligen Zaluskischen, jetzt S. Petersburger Bibliothek vorhanden. -Joh. Tarnowski, Krongrossfeldherr unter Zygmunt August, gab ein Werk über die Taktik in polnischer, Sprache unter dem lat. Titel: Consilium rationis bellicae, Tarnow 558. heraus. - Jak. Cielecki, aus einem adeligen Geschlecht, übersetzte des Julius Frontinus Werk über die Kriegskunst ins Polnische, Posen 609. 4. -Andr. Wargocki lieferte eine treue, gediegene, nur stellenweise harte Uebers. des Julius Caesar, Kr. 608.4., Valerius Maximus, Kr. 609. 4., Curtius Rufus, nach des Vf. Tode herausg., Nieświež 763, 3 Bde. 8., Peregri-.nacya do ziemi świętey M. K. Radziwiłła, a. d. Lat., Kr. 683. 4.

## §. 53.

Vierte Periode. Von Zygmunt III. bis auf Stanislaus August, oder von dem entschiedenen Uebergewicht der Jesuiten bis zur Wiederbelebung der Wissenschaften durch Stanislaus Konarski. J. 1622—1760.

Dieses Zeitalter kann man das theologisch-panegyrische nennen. Seine Kennzeichen sind: gänzliche Erstickung der freien Geistesthätigkeit, Verfalschung der Sprache durch Beimengung des Lateins, Polemik unter Johann Kazimierz, panegyrischer Schwulst unter Johann Sobieski, und literärische Lethargie unter August II. und III. Wol begegnet man, besonders im Anfange die-

dieser Periode, einzelnen ausgezeichneten, gegen den aufschwellenden Strom muthig ankämpfenden Nationalschriftstellern; aber selbst diese gleichen den ausländischen Pflanzen, die auf fremden Boden nicht gedeihen können, weil sie die Menge des ringsum aufschiessenden Unkrauts aller Lebenssäfte beraubt. Zwei Hauptursachen wirkten entscheidend auf das Sinken der literärischen Cultur in Polen, deren eine ganz Europa gemein, die andere Polen eigen war. Nicht lange nach der Wiedergeburt des bessern Geschmacks erfolgte sein Verfall, dieser wie jene in einem und demselben Lande, in Italien. Noch war das XVI. Jahrh. nicht abgelaufen, und die Veränderung, die dem Geschmack in den schönen Künsten und hiedurch auch der Literatur bevorstand, war schon bemerkbar. Die Sprache, diese stete Dolmetscherin des Geschmacks, fiel als das erste Opfer seiner Entartung. Von der rechten, durch das classische Alterthum gebotenen Bahn verschlagen, und von einer gefahrvollen Neuerungssucht ergriffen, verliessen die Schriftsteller die Natur, in dem irrigen Wahn, nur die Künstelei, und nicht die geistige Nachahmung der Na-'tur, sey die wahre schone Kunst. Einfachheit u. Klarheit der Gedanken sowol als der Darstellung verschwanden gänzlich; an ihre Stelle traten die Flittern des kleinlichsten Afterwitzes. Die ewigen Gesctze der Schönheit wichen vor der erheuchelten Künstelei; das Wahre, Reelle konnte vor dem erlogenen Schein nicht bestehen. Statt der Sachen gab man Worte, Gedanken wurden ihr eitles, nichtiges Spielwerk; es schien, als suchten die Menschen, der Wahrheit und des gesunden Urtheils satt, vorsätzlich den nichtigen Schein und die Lüge nichts Natürliches, Einfaches, Wahres und Schönes zeigte sich mehr unter ihrer Feder. Nicht plötzlich, sondern stuffenweise verirrte sich der menschliche Verstand in dieses Labyrinth; Italien gab das erste Zeichen dazu, indem es die erkünstelten Flittern des sadesten Witzes, das Bizarre, Giganteske und Kindischspielende eines Giambattista Marino, Ariosto's und Tasso's ewig frischen Schönheitsblüthen vorzog; Frankreich und Europa folgten nach - auch über Polen schwang der Ungeschmack

nen Scepter. Aber hier gesellte sich noch ein anderer, wichtiger Umstand dazu. Das Steigen und Fallen der Geistesbildung geht stets und überall gleichen Schritt mit dem Steigen und Sinken der politischen Wage der Länder. So lange in Polen Ordnung in der Landesgesetzgebung und Reichsverwaltung herrschte, gedieh auch die Erziehung der Jugend, blühten die Wissenschaften und Künste, reiste die Nationalsprache; alle diese Zweige des Volksthums umschlingt ein unzertrennliches Band. Als aber an die Stelle der alten Ordnung Anarchie trat, da gerieth auch das Reich des Wissens, der Nationalliteratur und der Sprache in Verfall. Dieser gewaltig hereinbrechenden geistigen Schlafsucht und Finsterniss dienten die damaligen Verwalter des Erziehungswesens zum willkommenen, tüchtigen Werkzeug. Kaum ins Land berufen, bemächtigten sie sich der Hochschule von Wilna, und bald darauf, unter Zygmunt III. zu dem höchsten Gipfel des Ansehens und der Macht erhoben, aller Schulen Polens. Die Krakauer Hochschule, wol fühlend, dass das Zeitalter der Jagiellone sir sie vorüber sey, erlag nach langem und hartnäckigem Kampf der Uebermacht ihrer Gegner. Von allen Seiten verlassen und vernachlässigt, gerieth sie in Vergessenheit, bis ihr, auf den Trümmern des Ordens, die Erziehungscommission unter Stanisław August den alten Glanz wieder gab. Die Jesuiten konnten bei ihren nicht gemeinen Kenntnissen, und ungeachtet der zahlreichen, von ihnen angelegten Schulen, die mannigfachen höhern und niedern Lehranstalten des Landes, deren Untergang die Eröffnung ihrer Ordensschulen nach sich gezogen, nicht ersetzen. Unter ihnen verschwand das während der Regirungsjahre Zygmunt's so fleissig getriebene Studium des Griechischen und der alten Originalsprachen; selbst das Latein erlag unter der Grillenfängerei Alvari's, der den Knaben in lateinischen Versen die Sprachen lehrte. Es folgten die für Polen in jeder Hinsicht unglücklichen Regirungsjahre Johann Kazimierz's. Der aus der überhandnehmenden Unordnung und Anarchie entspringende Verfall des Reichs ward vorzüglich unter ihm sichtlich. Die Schweden, Kozaken, Tataren und andere benachbarten Völker fielen über Po-

len her. Indess die Anarchie die Früchte der nationalen Betriebsamkeit und die blühende Volkskraft, die dem Lande zum Schutze hätte dienen sollen, verschlang, gingen die zahlreichen Bücher- und andere Sammlungen des Landes entweder in Flammen auf, oder wanderten ins Ausland. Damals entstanden die vielfältigen Beeinträchtigungen der Rechte der Nichtkatholischen, die Menge der Streitschriften über religiöse Gegenstände, die zahllosen Folianten panegyrischen Wisches, aus der Feder der Jesuiten über die Häupter der elendesten, aber dem Orden gewogenen Personen, und das Zurückführen der gesammten wissenschaftlichen Bildung auf die schaaleste Wortfechtkunst in Sachen des Glaubens. Diese dialektische Klopffechterei grub das Grab der Wissenschaften immer tiefer; je mehr man Wortstreitigkeiten geschickt zu führen bemüht war, je mehr verfiel die Sache und die Wahrheit. Daraus wird die Hitze erklärbar, mit der man dem zweideutigen, kunstvoll und witzfunkelnd seyn sollenden Wort- und Gedankengeflick, der gezwungenen Stellung der Verse und Zeilen, um zu Anfange, in der Mitte, oder am Ende des Kunstwerks irgend einen Namen, oder Wunsch, oder so Etwas herauszubringen, und andern Ausgeburten des Ungeschmacks nach-jagte. Michael Korybut hatte so viele Nebenbuhler um die Krone und abgeneigte Grosse des Reichs, dass er sich glücklich schätzte, sich im Besitze derselben behaupten zu können, ohne an Mittel zu denken, die wissenschaftliche Cultur des Landes zu heben. Der Ungeschmack, der unter Zygmunt III. ausgesäet worden, und unter Johann Kazimierz tiefere Wurzeln geschlagen, ward da-her immer allgemeiner, und seit Johanns III. Sobieski Thronbesteigung alleinherrschend im Lande. Die Siege dieses Monarchen trugen nicht wenig zur Befestigung des panegyrischen Styls bei. Der Jesuit Adalbert Bartochowski betrat mit der Fahne in der Hand die Bahn, indem er dem vom Wiener Feldzug rückkehrenden König eine Lobrede unter der Aufschrift: Fulmen orientis, voll Uebertreibung und in einem erkünstelten Styl entgegen trug. Der Beifall, den B's. Lobrede am Hofe gefunden, erweckte einen Schwarm von Nachahmern,

und bald war das ganze Land von den monströsesten Lobreden überschwemmt, in denen oft unbedeutende obscure Privatmänner dem Alexander und Cäsar gleichgestellt und hochgepriesen wurden. Wer polnisch schrieb, musste, um die Mienc der Gelehrsamkeit zu behaupten, jedes dritte Wort mit etwas Latein versetzen; that er diess, so konnte er des Beifalls seiner Leser sicher seyn. Auf diese Weise wurde die Sprache bald nicht nur mit lateinischen; italienischen, französischen und teutschen Wörtern überfüllt, sondern auch die polnische Syntax und Periodologie widernatürlich entslawisirt. In der letzten Hälfte dieser Periode erschien in der polnischen Sprache nichts, als einige, obwol des frommen Sinnes wegen achtungswerthe, doch an Sprache und Geschmack verwilderte Religionsbücher; seichte Predigten; geistlose, in prunkvollem Schwulst dalierschreitende Lobreden. deren Unverstand für Tiefsinn galt; monströs concipirte Briefe; rohe, oft unanständige Spässe, die man Sinngedichte nannte; einige vom Aberglauben strotzende Kalender, und etwa drei bis vier in reinerem Polnisch geschriebene nützliche Werke. Der völlige Geistesstillstand, verbunden mit Pedanterei aller Art, erstickte jede Regung der wahren Aufklärung im Keime; der Schulunterricht und die öffentliche Erziehung, in den Händen der Jesuiten, waren ausschliesslich auf etwas Latein und scholastische Theologie beschränkt, und der Entwickelung eines kraftvollen, selbständigen Denkgeistes, und eines geläuterten Geschmacks durchaus entgegen. \*)

Von den Dichtern und Prosaikern dieses Zeitraumes nennen wir: Sam. Twardowski aus Szkrzypna (geb. 1600, gest. 1660), Secretär bei der polnischen Gesandtschaft in Constantinopel, nicht ohne glänzende poetische Talente, aber zum Unglück in einer Zeit lebend, wo die schwülstige Prunksucht bereits zu sehr überhand genommen; seine zum Theil lyrischen, zum Theil historischen Poesien sind von sehr ungleichem Werth, oft anziehend, oft aber auch dunkel: Legacya, Kalisch 621. 4., Kr. 639. 4., Wilna 706. 4., Władysław IV., Lissa 649. fol,

<sup>\*)</sup> Benskowski hist. lit. pol. I. Bd. S. 168 -- 73. Potocki pochwały mowy II. Bd. S. 429 -- 61, 559 -- 63.

Pamieć Alexandra Karóla Królewicza, Lubl. 634. 4., Pałac Leszczyńskich, Lissa 645. fol., Woyna kozacka, Lissa 657.4., Woyna domowa s kozaki, Kr. 660. fol.. . Kalisch 681. fol., Nadobna Pasqualina, a. d. Spanischen, Kr. 701., Daphnis, Kr. 661. 4., 704. 4., kl. Gedichte: Zbiór rytmów Tw., Wilna 771. 8., grössere Gedichte: Miscellanea selecta, Kalisch 682. 4.; Władysław u. Woyna domowa sind die ersten, stellenweise vom dichterischen Geiste angewehten, im Ganzen sehr unvollkommenen Versuche des polnischen Epos. — Joh. Biatobocki, kgl. Secretar, gab 7 poetische Werke heraus: Hymny, Kr. 648. 8., Pochodnia sławy Xcia Wiśniowieckiego, Kr. 649. 4., Klar męstwa, Kr. 649., Odmiana sfery kozackiey, Kr. 653. 4., Brat Tatar, Kr. 652. 4., Zegar czasów Kr. Polsk., Kr. 661.4. u.s. w. - Vesp. Kochowski, Krakauer Tribun (Woyski), begleitete 1683 den Kg. Johann III. auf dem Wiener Feldzug, und starb gegen Ende des XVII. Jahrh., einer der besseren Lyriker dieses Zeitraumes, bei öfterem Mangel an Sprachreinheit und geläutertem Geschmack nicht ohne wahrhaft dichterische Begeisterung: Lyricorum polskich Ks. V., Kr. 674. 4., 681. 4., Christus cierpiacy, Kr. 681. 4., Ogród panieński, Kr. 681. 4., Dzieło boskie, Kr. 684. 4., Róžaniec, 2 A. Częstochow 695. 4., Epigrammata polskie, Kr. 674. 4. - Adalb, Stan. Chroscinski, Secretär des Prinzen Jakob Sobieski, starb in einem hohen Alter unter August III., ein fruchtbarer Dichter: Rymy duchowne, Czestochow 712.4., Trąba sławy Jana III., W. 684.4., Job cierpiący, W. 704. 4., Wilna 759.8., Zbiór zabaw duchownych, Częst. 711. 4., Aman, (Kr.) 745. 12., Józef przedany, Kr. 745.12., Lukana Farzalia (in 8zeiligen Strophen), Oliwa 690. fol., Ovid's Heroiden u. d. T. Rozmowy listowne, W. 695. 735. 4., Laur poetyczny, a. d. Lat., W. 706. 16. - Janusz Korybut Fürst Wisniowiecki, Krakauer Castellan (gest. 1741), verfasste (meist pseudonym) lyrische Gedichte ohne r, welchen Laut er selbst nicht aussprechen konnte: Akty strzeliste bez litery R., o. O. u. J. 4., Wiersz na karlice, Lumia, Lemb. 734. fol., Załosna, Lemb. 736. fol. — Joh. Libicki, kgl. Secretär unter Władysław IV. und Joh. Kazimierz, übers.

übers. Horazens lyrische Gedichte in seichten, kraftlosen Reimen, Kr. 647.4., schrieb: Sen dziwny, o. O. 647.4., Bacchus miraculosus, o.O. u.J. 4., Sen žywota a.d. Lat. von Balde, Kr. 647. 4. — Jak. Žebrowski übers. Ovid's Metamorphosen: Przeobraźeń Ks. XII., Kr. 656. 4.; eine andere Uebersetzung desselben Werks lieferte Kaler. Otfinowski, Sandomirer Unterschenk: Przemiań Ks. XII., Kr. 638. 4. - Stan. Heraklius Fürst Lubomirski, wegen seines Adels der Gesinnung, biederer altpolnischer Gesittung und Gelehrsamkeit der polnische Salomo genannt (gest. 1702), dichtete im gewöhnlichen makaronischen Ton des Jahrhunderts: Classicum niesmiertelnéy slawy, Kr. 674. 4., Muza polska, W. 676. fol., Theomusa lat. u. pol., W. 683. 4., 697. 4., Tobiasz wyzwolony, W. 683. 12. 691.706. 12., Ecclesiastes in Versen, W. 706. 12., Melodya duchowna, Kr. 702. u. öfters., Rozmowy, 2 A. Czest. 718. 8., Próžność i prawda, Thorn 705. u.m.a. — Raph. Leszczyński, Grossschatzmeister, General von Grosspolen, des Kg. Stanisław L. Vater (ges' 1703), schrieb ein histor. Gedicht: Chocim, o. O. 673. - Stan. Vin. Fürst Jabtonowski, Wojewoda v. Raw . beschrieb in Versen: Uprowadzenie woyska z cieśni kowskiey, Zamość 745. 4., übers. einiges a. d. Tacit: Tacyt polski albo moralia Tacyta, Lemb. 744. 4. u. m. a. - Elisabetha Družbacka aus Grosspolen, des Žydaczower Schatzmeisters Gemahlin (gest. ums J. 1760.), eine Naturdichterin, ohne Kenntniss anderer Sprachen, als der polnischen, von der lebhaftesten Einbildungskraft und in Schilderungen malerischer Situationen nicht unglücklich, schrieb ein weitläuftiges histor. Gedicht: Historya Xięžny Elefantyny, Posen 769. 4., kleinere Gedichte vermischten Inhalts, meist Kirchengesänge, gesammelt u. herausg. v. J. Załuski, W. 752. 4. — Wa-· cław Potocki, Krakauer Unterschenk (gest. nach einigen 1693, nach andern 1716), einer der bessern Epigrammendichter Polens, schrieb zugleich Romane: Poczet herbów, Kr. 696. fol., Jovialitates albo žarty i fraszky, o. O. (Lpz.) 747. 4., Syloret, o. O. u. J. (um 1764.) 4., Barklaiusa Argienida, W. 697. fol., Lpz. 728. 8., Posen 743, 2 Bde. 4.; P's Muse ist bei sonstiger Munterkeit der Táu-

Laune und Lebendigkeit der Phantasie zu leichtfertig, oft wollüstig, den Zartsinn beleidigend, s. Roman Syloret fehlt es an Plan, Ründung und harmonischem Versbau, so sehr ihn auch einzelne gelungene Schilderungen und Kraftausdrücke auszeichnen; das Aeussere seiner Gedichte ist sehr vernachlässigt. - Alan Bardziński, ein Dominicaner, übers. Lucanus Pharsalia: Odrodzona w iezyku oyczystym Farzalia Lukana, Oliwa 691. fol., und übertraf seinen Vorgänger, Chrościński, an Treue, Gedrängtheit, Kraft u. Wolklang des Verses. — Christoph Opaliński Wojewoda v. Posen (gest. 1655), ahmte in seinen, in polnischen Hexametern nach griechisch-römischem Sylbenmass geschriebenen Satyren, 52 an der Zahl, dem Juvenal und Persius nach, und schwang gegen die Sittenlosigkeit und Rechtsverdrehung seine Geissel auf eine rauhe, schonungslose Art: Satyry, (Kr.) 652. fol., 2 A. unter d. T. Juvenalis redivivus, Vened. (eig. Thorn) 698., 3 A. Icon animorum albo zwierciadło, Vened. (eig. Posen) 698. — Joh. Dzwonowski, ein Satyriker nicht ohne muntere Laune und treffenden Witz, jedoch bisweilen die Gränzen des Anstandes überschreitend: Statut t.i. artykuły prawne, o.O. u J. (un 1650), 4. — Joh. Gawiński, ein fruchtbarer Dichtei, schrieb Idyllen, Trauergedichte, Epigramme u. s. w. Sielanki i róžne nadgrobki, Kr. 650., Sielanki nowo napisane, 668. W. 778. u. v. Mostowski, Dworzanki, Kr. 664. 4., Fortuna 690. fol., Venus polska, Epithalamium, Danz. 673. 4., Treny žalobne, Kr. 650. 4.; s. Idyllen enthalten manche schöne Gedanken, aber die Diction ist unangemessen, die Sitten und Reden seiner Hirten oft plump, der Versbau schwerfällig. — Dan. Bratkowski, Bracławer Truchsess, lebte unter Johann III., gab eine Samml. von Sinngedichten: Swiat po części przeyrzany, Kr. 697. 4. heraus, die sich, bei gänzlich vernachlässigtem Vers-bau, durch heitern Witz und eine reine Sprache vortheilhaft auszeichnen. - Andr. Wegierski studirte zu Lissa, ward reformirter Pred. in verschiedenen Städten Polens, zuletzt Senior in Lubel (geb. 1600, gest. 1649), gab, ausser einem kirchengeschichtlichen Werk in lateinischer Sprache, eine polnische Uebersetzung von Komenskys Janua L. u. Vestibulum, dessgleichen e. Uebers. des auf der Thorner Synode 1645 überreichten Glaubensbekenntnisses, und einen Kaznodzieia przywatny i domowy 646. heraus. - Adulb. Wegierski, Pred. u. des Krakauer Bezirks Senior, hinterliess handschriftlich eine wichtige: Kronika zboru ew. Krakowskiego, geschr. im J. 1651, und gab ein Antidotum albo lekarstwo duszne. 2 A. Kgsb. 750. 8. heraus. - Joh. Poszakowski, Jesuit. Rector zu Nieświeź, liess eine Historya luterska, Wilna 745. 4., und Kalwińska eb. 747-49. 3 Bde. 4., ferner Konfessya Kalw., W. 742. 4., und Antidotum contra Antidotum (gegen Wegierski), Wilna 754. 4., Katechizm rzymski a. d. Ital. des Bellarminus, Wilna 752.4., Kazania, Wilna 752. 3 Bde. 4. drucken. - Franz Rychtowski, Franciscaner, Provincial in Kleinpolen, gab s. Kazania, Kr. 660. fol. 672. fol. heraus, - Steph. Szczaniecki, Jesuit (geb. 1656, gest. 1737), gab mehrere pädagogische und asketische Werke nebst einzelnen Predigten in Druck heraus 692 ff. - Sim. Starowolski (gest. 1656), studirte in Krakau, bereiste Italien, Teutschland, Frankreich und die Niederlande, ward Cantor (Primicerius) in Tarnow, zuletzt Domherr in Krakau, ein bewundernswürdig fruchtbarer Schriftsteller, von dessen 47 Werken verschiedenen, meist theologischen, politischen und historischen Inhalts, 14 polnisch, die übrigen lateinisch geschrieben sind: Swiatnica pańska, Kr. 645. fol., Arka testamentu, Kr. 648. fol., Listy Tureckie, Kr. 618., Pobudka na Tatarów, o. O. 618. 4. Kr. 671. 4., Reformacya obyczaiów polskich, öfters aufg., Posen 692. 4., Prawy rycerz, o. O. 648. 4. u. s. w. — Casp. Niesiecki, Jesuit (gest. 1743), einer der ersten u. verdienstvollesten Bio - und Bibliographen Polens; s. in einem bisweilen ziemlich reinen Polnisch geschriebene: Korona polska, od. herby i familie rycerskie, Lemb. 728 - 38 - 40 - 43. 4 Bde. fol., die ihm bei den Zeitgenossen meist Missgunst und Verfolgung zugezogen, bei den Nachkommen hingegen um so grössere Bewunderung und gerechten Dank erworben hat, ist zwar nicht von den Gebrechen des Zeitalters frei, bleibt aber dennoch, als eine unerschöpfliche Fundgrube Notizen aller Art für den

den poln. Geschichtsforscher und Literatursreund immer gleich schätzbar und unentbehrlich. — Wtadyst. Lubienski, zuletzt Erzb. v. Gnesen, gab die erste ausführliche Geographie in polnischer Sprache heraus: Swiat we wszystkich swoich częściach, Bresl. 740. fol. — Adalb. Will Kolatowicz aus Kowno (geb. 1609, gest. 1677), Jesuit, bearbeitete die Gesch. v. Littauen lat., und übers. Tacitus Annalen (die ersten 4 BB.) ins Polnische, herausg. v. Mostowski, W. 803. 8. — Christoph Groth Fa-Lissowski übers. fliessend den Julius Florus, Kr. 646. 4. Wilna 790. 8. - Greg. Knapski aus Mazowien (gest. 1638), Jesuit, Prof. der Rhetorik u. Mathem. in Krakau, erwarb sich um die polnische Lexicographie unsterbliche Verdienste, s. Thesaurus pol. - lat. - graecus u. lat. - pol., Kr. 621. ff. fol., wird selbst heute noch sehr geschätzt. - Abr. Troc aus Warschau, lieferte ebenfalts ein für Ausländer sehr brauchbares, und eben darum öfters aufgelegtes franz-pol-teutsches Wörterb., Lpz. 740. u. öft. Seb. Śleszkowski aus Wielun im Sieradzischen, Doct. d, Med. u. Phil., Kg. Zygmunt's III. Secretär und Leibarzt (gest. 1648), gab des Al. Pedemontanus: Taiemnice a. d. Ital., Kr. 620. 4. Suprasi 737. 758. 4., Ueber die Pest, Kalisch 623. 4., zwei Schriften gegen die Juden u. m. a. heraus. - Joh. Broscius aus Kurzelow im Sieradzischen (geb. 1581, gest. 1652), zuerst Prof. d. Mathem. u. Astron. in Krakau, darauf Doct. u. Prof. der Theol., Domherr in Staszow, der thätigste, kenntnissreichste und verdienteste Beförderer mathematischer Studien in Polen, schrieb meist lateinisch, in pol. Sprache gab er heraus: Apologia kalendarza rzymskiego, Kr. 641., Apologia druga, W. 641.; Br. ist zugleich der Vf. des Pamphlets gegen die Jesuiten: Gratis aho discurs ziemianina z Plebanem, o.O. u.J. (1625) 4., wodurch er sich sehr vielen Verdruss und Verfolgung von Seiten des Ordens zuzog. — Fried. Szembek, ein Jesuit, gab unter dem erdichteten Namen Pieknorzecki eine Gegenschrift: Gratis plebański gratis wycwiczony w Jezuickich szkołach, Posen 627. 4., heraus.

Als Dichter dieses Zeitraumes sind noch zu nennen: Christ. Franz Falibogowski, And. Debotecki a. Konoiady, Sam.

Sam. Huter Szymonowski, Al. v. Obodna Obodziński, Peter Kwiatkowski Jesuit, Hier, Morsztyn v. Raciborsk Districts-Truchsess, Steph. Poniatowski Jesuit, S. S. Jagodyński, Hein. Chetkowski, Adalb. Ignes Jesuit (um 1628 - 48.) u. s. w.; als Theologen: Valer. Gutowski Franciscaner, Paulin Wiazkiewicz, Luk. Rosolecki, Pet. Skoczyński, Sam. Wysocki Piaristen, Kazimierz Koiatowicz, Peter Dunin, Joh. Morawski, Ant. Szyrma, Kypr. Sapecki, Steph. Poniński, Alb. Stawski, Ge. Debski, Steph. Wielewieyski, Joh. Zrzelski, Thom. Perkowicz, Thom. Młodzianowski, Karl Žulkiewski Jesuiten, welche allerlei Predigten und Erbauungsbücher drucken liessen; als Geographen und Historiker: Mr. Laur. Sattszewicz Prof. in Krakau, Ad. Chodkiewicz, Błudener, Daugielicker und Wieluner Starost, Demet. Franz Kola aus Warschau, Piarist (geb. 1699, gest. 1766), Mr. Stan. Jos. Duńczewski a Duneburg, Bened. Chmielowski Kiower Domherr, Paul Demitrowicz, Augustin Kołudzki Inowrocławer Richter, Nikl. Chwałkowski v. Chwałkow, K. J. Niemir v. Niemirow, Ign. Łopaciński Domherr, Ant. Hercyk u. s. w.; als Politiker, Juristen, Mathematiker: Math. Dobracki genannt Gutthäter aus dem Sandomirschen (gest. 1681), kgl. Secretär, zuletzt Gerichtsnotär in Brodnica, Kaz. Wieruszowski Jesuit (gest. 1745), Theod. Bogala Zawadzki, Andr. Piotrkowczyk Doct. Jur. u. Buchdrucker, Stan. Kožuchowski, Joh. Dziegielowski, Math. Marcyan Ładowski, Paul Kuszewicz, Mart. Smiglecki Jesuit, Doct. d. Theol., Sim. Stan. Makawski Domherr u. Prof. in Krakau, Mich. Družbacki, Adalb. Tylkowski aus Mazowien Jesuit (geb. 1634, gest. 1695), Mart. Bystrzycki Jesuit, Doct. d. Theol., Erasm. Syxtus a. Lemberg, Doct. d. Phil. u. Med., Stadtarzt daselbst, Kassian Sakowicz, zuerst griech, Archimandrit in Dubieńka, seit 1640 Augustinermönch, Joh. Gorczyn od. Gorczyński, Stan. Niewieski Prof. in Krakau, Kajetan Zdžański, Joh. Dekan, Stan. Solski Jesuit, Adalb. Bystrzonowski, Blas. Lipowski, Sam. Brodowski u. s. w.

Fünfte Periode. Von Stan. Konarski bis auf unsere Zeiten, J. 1760 - 1825:

Das Zeitalter der Wiedergeburt sowol der Wissenschaften, als auch des besseren Geschmacks. Den wolthätigsten, folgenreichsten Einfluss auf die Wiederbelebung der polnischen Literatur übte der Piarist, Stan. Konarski, zum Theil durch seine zahlreichen, gehaltvollen Schriften, zum Theil durch die bessere Einrichtung der Piaristenschulen aus, von denen sich nach und nach die Strahlen der Aufklärung und des veredelten Geschmacks über das ganze Land verbreiteten. Er wagte der erste aus seiner klösterlichen Abgeschiedenheit das Liberum veto offen anzugreifen, bessere Ansichten über Landesverwaltung und Erziehung der Jugend unter das Volk zu bringen, und bestand muthig den harten Kampf mit den verjährten, über ihn stürzenden Vorurtheilen. Mit grossen Geistesgaben ausgerüstet, und durch einen längern Aufenthalt in Italien und Frankreich gestählet, fühlte er sich berufen, das alte Gebäude des Ungeschmacks und der wissenschaftlichen Pedanterie umzustürzen, um auf seinen Trümmern ein besseres und schöneres aufzuführen. Die Regirungszeit Stanislaus Augustus macht in der Geschichte der polnischen Literatur Epoche. Dieser König, selbst ein Liebhaber und Kenner der Wissenschaften, ward väterlich um die Emporbringung der literärischen Bildung und Aufklärung durch Errichtung mehrerer Lehr- und Bildungsanstalten im Lande besorgt. Durch eine glückliche Fügung der Umstände rühmte sich Polen gerade um diese Zeit mehrerer Beschützer der Wissenschaften unter den Grossen; das Haus der Fürsten Czartoryski glänzte an ihrer Spitze, und war eine Schule nicht nur gesunder politischer Maximen, sondern auch des Geschmacks für den jungen polnischen Adel. Die Ansichten der edlen Fürsten Czartoryski, durch das unbegränzte Ansehen des Hauses unterstützt, wurden aus Beispiel zum Gesetz. Die rege gewordene Liebe zur Ordnung und Reform überging unter Stanislaus Augustus

in That. Gleich im Anfange seiner Regirung kam das Cadetteninstitut zu Stande, dessen Vorsteher, Fürst Adam Czartoryski, Generalstarost von Podolien, und Directoren, Pfleyderer und Hube, der Nation bewiesen, was eine reine, redliche Lust, dem Vaterlande zu dienen, verbunden mit gründlicher Sachkenntniss, zu leisten vermag. Stanisław August fand beim Antritt der Regirung die polnische Sprache in einem traurigen Zustande, entblösst von ihren natürlichen Gaben der Deutlichkeit, Einfachheit und Kraft, durch Ungeschmack entstellt, zu gleicher Zeit kindisch geworden u. veraltet. Die Herausgabe des Monitors, eines periodischen Blattes, an dem die ausgezeichnetsten und aufgeklärtesten Männer damaliger Zeit Theil nahmen, war der erste Schritt zur Verbesserung der Sprache. Ein zweiter, nicht minder wichtiger, war die Errichtung der Nationalbühne, unter Aussicht von Männern, die dazu durch Talente und Vermögen berufen waren. Eine grosse Zahl vaterländischer Schriftsteller, besonders Dichter, betrat mit geläutertem Geschmack das so lange brach gelegene, verwilderte Feld der Muttersprache. Aber am meisten verdankt die polnische Sprache ihre Veredlung der bessern Organisation der öffentlichen und häuslichen Erziehung, deren Gegenstand endlich nun auch die von ihr zeither gänzlich ausgeschlossene Muttersprache wurde. Die Ernennung der Erziehungscommission, und die Erhebung des öffentlichen Unterrichts zu einer Angelegenheit des Staats und der Regirung, legte den Grund zu dem neuern Anbau der Wissenschaften in Polen. Graf Ignaz Potocki setzte die Einführung eines gleichförmigen, nationellen Lehr - und Erziehungsplans durch ; ihm. verdankt Polen die Organisation der Districts -od. Departementschulen. Endlich war der Schutz, den Gelehrte und Schriftsteller beim König selbst und andern Grossen des Reichs fanden, die zugleich Aristarchen, Mäcene und Schriftsteller waren, der Sprache und Literatur äusserst erspriesslich. Gross sind die Verdienste dieser Männer um den Anbau der vaterländischen Sprache; sie reinigten dieselbe vom anderthalbhundertjährigen Rost des Ungeschmacks, und lehrten die Polen polnisch sprechen.

Dass

Dass sie die Sprachbildung nicht zur Vollendung gebracht haben, daran sind zwei Ursachen Schuld: zuerst die Kürze und der Druck der Zeit, dann aber die Natur des Unternehmens selbst. Was das erste anbelangt, so ist die Periode von 30 Jahren schon an sich zu kurz, um eine ganz verdorbene Sprache zu vervollkommnen, aber sie erscheint noch kürzer, wenn man die Ereignisse der Zeit, den wildesten Parteikampf im Innern, die bürgerlichen Kriege und die endliche Zerstückelung des in sich entzweiten Landes berücksichtigt. Was das zweite betrifft, so ist eine plötzliche Umschaffung der Menschen, ein gänzliches Abstreisen der von Jugend auf eingesogenen Ansichten, die bei dem gemeinen Manne zur Natur werden, und selbst bei dem gebildeten unvertilgbare Spuren hinterlassen, an sich unmöglich; mannigfaltige, mehr oder minder glückliche Versuche müssen vorangehen. bevor der Gipfel der Vollendung erreicht werden kann. Die Ereignisse der 12 Jahre 1795-807 bilden in der polnischen Literatur eine eigene Zwischenperiode. Mit der Auflösung der politischen Selbständigkeit der Nation trat ein gänzlicher Stillstand in der Literatur ein. Die Landessprache hörte auf Sprache der Regirung zu seyn; wortliche, das Polnische in seinen innern Bestandtheilen tief angreifende Uebersetzungen kamen auf, und drohten die kaum erwachte Reinheit und Correctheit der Sprache im Keime zu ersticken. Die Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften (1801) in Warschau wachte jedoch mit rühmlichstem Eifer über die Reinhaltung dieses Volkskleinods; die Hochschule zu Wilna wurde eine wahre Zufluchtsstätte und der Hauptsitz der polnischen Musen. Glücklichere Zeiten traten für die literärische Cultur Polens während der Dauer der grossherzoglichen Regirung von Warschau (1807 - 812), wie auch seit der Bildung des Königreichs Polen (1815) ein. Das unter die Leitung des Grafen Stan. Potocki gestellte Oberschul-Collegium, im J. 1812 in das Oberschuldirectorium verändert, erfüllte die Erwartungen der Nation in vollem Maasse. Diese ehrwürdige Magistratur ') erhielt in

¹) Ausser dem Präsidenten bestand dieselbe aus folgenden Mitgliedern: Ad. Pražmowski, Alex. Potocki, Valent. Sobolewski, Onuphr. Kopczyński, den Priestern Staszyc, Dill, Schmidt und dem Rector Linde.

dem fünfjährigen Lauf ihrer Wirksamkeit unter stetem Ringen mit Hindernissen aller Art nicht nur die schon vorhandenen Bildungsanstalten in ihrer Integrität, sondern führte auch ganz neue ein. Zu den 140 Hauptschulen in 6 Departementen traten noch 494 andere hinzu; eine Arzneischule in Warschau wurde eröffnet, für die Emporbringung der Cadettenschulen in Kalisch u. Chelm gesorgt, eine Gesellschaft für Abfassung zweckmässiger Unterrichtsbücher in polnischer Sprache ernannt 2), und über Mädchen - und Knaben - Pensionate Aufsicht führende Schulephorate eingeführt. Der Congress der europäischen Mächte in Wien entschied endlich 1815 über Polens Schicksal, und gab dem Volk sein Volksthum zurück. Seitdem machen Erziehung, Unterricht u. Schulwesen, Wissenschaften und Nationalliteratur, im Vergleich mit vormals, bedeutende Fortschritte, sowol im eigentlichen Königreiche Polen, als auch in den andern Antheilen. Die Volksbildung, bis dahin sehr vernachlässigt, ist unter der jetzigen Verfassung des Kgr. Polen ein besonderer Gegenstand der Sorgfalt des Thrones geworden. Dem Bauer, durch die Constitution des ehemaligen Hzth. Warschau (1807) und die jetzige Constitution des Königreichs (1815) persönlich frei und des Grundeigenthums fähig, ist nun der Zutritt zu den Schulen erleichtert worden. Seit 1816 besitzt Polen eine Universität zu Warschau, eilf Haupt od. Palatinalschulen in den 8 Wojwodschaften des Königreichs (das Lyceum in Warschau, die Benedictinerschule in Pultusk und den Convict der Piaristen in Zalibor mitbegriffen), vierzehn Hauptdistrictsschulen (szkoły wydziałowe) und neun Nebendistrictsschulen, zwei Institute für Elementarlehrer in Łowicz und Puławy, zahlreiche Elementarschulen, Privatpensionate für Mädchen und Knaben, eine Bergwerksakademie zu Kielce, eine Cadettenschule, eine Militärakademie, ein Landwirthschaftsinstitut in Warschau u. s. w. In Galicien zählte man 1819 eine Universität in Lemberg, zwei Lyceen, zwölf Gymna-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Diese bestand aus folg. Mitgliedern: Rect. Linde Präsident, Kaj. Kamieński, Edw. Czarnecki, Joh. Bystrzycki, Ant. Dabrowski, Chrph. Stefazyus und Adalb. Szweykowski.

sien, zwei Realschulen, zahlreiche Normal-Trivial- und Elementarschulen u. s. w. Die Stadt Krakau besitzt eine von Alters her berühmte Universität. Nicht minder wolthätig sorgen die Regirungen von Russland und Preussen für die Aufklärung des Volks in den ihren Reichen einverleibten Provinzen des ehemaligen Polens durch Unterhaltung zwekmässiger Unterrichts - und Bildungsanstalten. An diese allgemeinen Bedingungen der Volksaufklärung reihen sich die einzelnen Gesellschaften zur Beförderung der wissenschaftlichen Cultur überhaupt und der polnischen Nationalliteratur insbesondre; wohin die. kgl. Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften in Warschau, die Akademie der Kunste daselbst und die Gesellschaft der Wissenschaften in Krakau gehören. — Fortschritte der Sprache in dieser letzten Periode sind überraschend gross: Kopczyński, Stawski, Kassius, Szumski, Bohomolec, Kleczewski, Dudziński, Nowaczyński, Wyszomirski, Bantkie, Linde u. m.a., bearbeiteten das Gebiet der Sprache grammatisch und lexikalisch; Piramowicz, Golański, Slowacki, Sniadecki, Chrzanowski, Graf Stan. Potocki u. m. a. beleuchteten die Theorie und Praxis der schönen Wissenschaften und Künste, der letzte brach der gesunden Kritik und dem feinern Geschmack die Bahn. Zwei Uebel drohten im Laufe dieser Periode die Natur der polnischen Sprache zu entstellen: die Nachahmung des Französischen schien ihre Kraft und Freiheit der Wortstellung, die sie mit den altclassischen Sprachen gemein hat, und die des Teutschen ihre Deutlichkeit und Einfachheit zu gefährden. Seit der glänzenden Epoche der Literatur in Frankreich unter Ludwig XIV. hatte die französische Sprache grossen Einfluss auf die Nationalliteratur der übrigen Völker Europa's, den grössten auf die polnische unter Stanislaus Augustus. Die polnischen Schriftsteller, von Jugend auf in französischer Sprache zu lesen und zu schreiben gewohnt, fingen an in derselben auch zu denken, und legten im Schreiben der polnischen Sprache durch offenbare Gallicismen Gewalt an. In einen entgegengesetzten Fehler verfielen, vorzüglich seit der Theilung des Reichs, die zahlreichen Uebersetzer aus dem

Teutschen, indem sie die metaphysisch-subtile, verwickelte und dunkle Schreibart einiger teutscher Schriftsteller in die polnische Sprache verpflanzen wollten. Auf der andern Seite ist der grosse Vortheil und Zuwachs, den die Nationalliteratur durch Uehersetzungen aus beiden Sprachen erhalten hat, nicht zu verkennen. Zwar erreichte die polnische Sprache den Grad ihrer ehemaligen Reinheit und edler Einfachheit nicht; aber sie musste sich diesen Verlust gefallen lassen, um die grössern Vortheile der Vervielfältigung der Wörter und Redensarten, der Ausscheidung der Sinnverwandten, der Bestimmtheit und Mannigfaltigkeit, der Ründung, und des künstlichern, gewandtern, numerösern Periodenbaues zu erlangen. Nur die ungeschickten Nachahmer verdarben die Sprache, unter der Feder gewachsener Uebersetzer gewann sie augenscheinlich. Hiernächst hatte die Bildung und Einführung, ganz neuer, meist technischer od. Kunst-Wörter, auf die Umgestaltung der polnischen Sprache in den allerneuesten Zeiten den grössten Einfluss. Mit neuen Entdeckungen im Gebiete der Wissenschaften und Künste, mit Veränderungen in Lebensweise und Sitten, mit Umbildungen der Verfassung und Verwaltung von innen heraus od. von aussen her, wird nothwendig der Umfang der Sprache erweitert, und die Geltung vieler Wörter verändert. Diese Nothwendigkeit fühlten und fühlen diejenigen slawischen (nicht nur polnischen) Schriftsteller, welche in den letzten Jahren über wissenschaftliche Gegenstände in der Landessprache geschrieben haben. Dass bei der Bildung, Aufnahme u. Verbreitung neuer Wörter in einer lebenden Sprache nicht überall gleich das Wahre getroffen werden kann, leuchtet von selbst ein. Die polnische wissenschaftliche Prosa ist wenigstens auf dem Wege, auch in dieser Hinsicht den Forderungen der Kritik immer mehr zu entsprechen. - Der letzte Zeitraum hat weit mehr treffliche Dichter als Prosaiker aufzuweisen, durch deren glückliches Ringen nach Vollendung die polnische Poesie nicht nur jene des XVI. Jahrh. weit übertroffen hat, sondern an Correctheit und Harmonie der Diction den gebildetsten neuern Sprachen Europa's an die Seite getreten ist. Krasicki;

Naruszewicz, Kniaźnin, Niemcewicz, Dmóchowski, Trebecki, Wegierski, Szymanowski, Karpiński, Górski, Osiński, Lipiński, Morawski, Krupiński, Feliński u. a. m. schmückten das Feld der Lyra, der didaktischen und zum Theil auch der dramatischen Poesie mit ihren Geistesblüthen aus; Dmóchowski und Przybylski lieferten gediegene Uebersetzungen mehrerer Meisterwerke der alten und neuern classischen Dichter; nur das höhere vaterländische Epos und Drama, der Gipfel jeder vollendet seyn sollenden Nationalpoesie, haben noch keine classischen Muster, obwol mehrere gelungene Versuche, aufzuweisen. Auch blieh diese ganze Periode hindurch der formelle Theil der dichterischen Darstellung, der Versbau, lediglich auf den Reim eingeschräfikt, obwol Nowaczyński die verlorene Spur der altelassischen Prosodie in der polnischen Dichtkunst aufzufrischen, und Przybylski, Staszyc u. a. m. den Sinn für den majestätischen Klang des heroischen Hexameters durch die Uebersetzung des Homers zu wecken und zu nähren bemüht waren. 3)

<sup>5)</sup> Die Polen haben keine so alten Denkmäler der Nationalpoesie aufzuweisen, als die Böhmen. Die ältesten, z.B. das Lied des h. Adalbert: Bogarodzica, das Lied von Wiklef: Liachowie niemcowie u. s. w., übersteigen nicht das XIV - XV. Jahrh., und sind sämmtlich schon gereimt. Zur Zeit der Blüthe der polnischen Literatur im XVI. Jahrh. war der Reim im ganzen neuern Europa, und vorzüglich in Italien, welches Land damals den grössten Einfluss auf den Gang der poln. Nationalliteratur hatte, alleinherrschend; kein Wunder, dass er es auch in Polen wurde. Aber in einem Lande, das den Simonides (Szymonowicz) gebar, und zu einer Zeit, in der Sarbievius (Sarbiewski) lebte, die grössten lateinischen Verskünstler ihres Jahrhunderts, konnte es an Versuchen, die äussere, zufällige Zierde des Reimes durch die innere, ästhetisch belebte Schönheit des Metrums zu ersetzen, nicht fehlen. Joh. Kochanowski wagte zuerst, auf Verlangen J. Zamoyskis, aber "na prozno" wie St. Potocki sagt, d. i. ohne Nachahmer zu finden, die Regeln der griechisch-römischen Prosodie auf die poln. Verskunst zu übertragen; nicht glücklicher war 70 Jahre darauf Chph. Opalinski. Und doch war damals die poln. Sprache, nach den Nachrichten über die Aussprache zu urtheilen, dem gr.- röm. Metrum näher als jetzt!—In den darauf folgenden Jahrhunderten war der Einfluss der franz. Poesie auf die poln. so entscheidend, dass der franz. Alexandriner nicht nur jeden Gedanken an Sylbenmessung, sondern beinahe alle übrige Reimformen verdrängte. Nur Załuski u. Minasowicz fanden noch selbst die Fesseln des Reims zu schwer; sie warfen sie weg, und schrieben Zeilen von gezählten, aber weder gemessenen, noch gereimten Sylben. Bei so tiesem Verfall der Verskunst erhob Nowaczyński 1781. noch einmal seine Stimme, und empfahl aufs neue die antiken Versformen im Geiste der gr.-röm. Prosodie. Aber er war der Prediger in der Wüste, und bewies, wie St. Potocki sagt, dass, was man 300 J. lang in der poln. Dichtkunst vergeblich gesucht hatte, er selbst nicht besitze: warum? - weil er kein Dichter war! -- Aber die polp. Gesehmacksrichter schoben die Schuld auf die Sprache, die dem Me-

Die Sprache der Beredsamkeit steht, der Sprache der Dichtkunst gleich, in Hinsicht der Reinheit unter jener des XVI. Jahrh., in allen andern Rücksichten übertrifft sie dieselbe. Ihre Veredlung, vorzüglich während der vierjährigen Dauer des constitutionellen Reichstags (1788-91), ist sichtbar genug. Hier entwickelten ihre rednerischen Talente: Czartoryski, Ign. Potocki, Sapieha, Wawrzecki, Mostowski, Matuszewicz, Zaleski, Linowski, Niemcewicz, Weysenhof, Ležyński, Kiciński, Kołatay, Sołtyk, Chreptowicz, Rzewuski u.a.m. Aus dem Schoosse dieser Schule ging Stan. Potocki hervor, ein höherer rednerischer Genius, einzig da stehend, und der Bewunderung und Liebe aller seiner Stammgenossen würdig. An diese grossen Muster reihen sich die bessern Kanzelredner: Lachowski, Karpowicz, Woronicz, Pražmowski, Łańcucki u.s. w. — Die Lehrprosa und der Geschäftsstyl blieben auch jetzt, wie in den beiden vori-

gen

trum widerstrebe; und da man doch nicht läugnen konnte, dass der Pole ( & B. der Grosspole ) gewisse Sylben in der Aussprache dehne, und andere schärse, so nannten sie diese Aussprache altväterisch (ja wol!) und bäurisch, die doch eigentlich nur unfranzösisch und nur desswegen schlecht ist, weil sie slawisch ist. Unter solchen Umständen würde es befremden, zu sehen, dass es noch immer Männer gibt, die wie Przybylski u. Staszyc, dem Reimstrom entgegen, zu der Quelle des Hexameters zu schwimmen wagen; wenn man einerseits nicht wüsste, dass man, ohne sich selbst zu verläugnen, einen gereimten Homer, Virgil, Horaz u. s. w., unmöglich für etwas anderes, als einen Hippocentaur (etwa Franz-Engländer?) halten könne, andererseits aber, dass die Illusion, in die das germanische Tonprincip die neuern slawischen (böhmischen, russischen, polnischen) Dichter versetzt hat, ganz dazu geeignet sey, dem Volke glauben zu machen, man habe den Stein der prosodischen Weisheit gefunden. Der tonische Hexameter kann immer mit demselben Rechte Hexameter heissen, mit welchem auch der französische Alexandriner (z. B. in Dmochowskis Iliade) in Polen Hexameter genannt wird. -- Welche Früchte die neuesten Bemühungen um die poln. Metrik tragen werden, muss die Zukunft lehren. Kaz. Brodziński, der mit hellenischem Geschmack in das Wesen der polnischen Verskunst und der slawischen Poesie und Metrik überhaupt tiefer gedrungen ist, als alle seine Vorgänger, ruft in Pamietnik W. 1820. No. 12. aus: "Wir Polen, deren Prosa allein unter den Slawinen jener der Alten gleich kommt, wie vernachlässigen wir die Poesie, indem wir die Sylben, gleich den ärmsten Sprachen, bloss zählen und reimen. Wol wird dereinst die Zeit kommen, dass in einer Sprache, in welcher Cicero und Tacitus auf eine ihrer würdige Weise sprechen, auch Horaz und Virgil sich in ihrer natürlichen Gestalt, mit allem Schmuck des Rhythmus und des Versmaasses, zeigen werden!" Hiezu sage ich Amen! — Th. Nowaczyński o prozodyi i harmonyi iezyka polskiego, Warsch. 781. 8. — Woyciech Grulichowski uwagi nad Xaw. Bohusza dodatkiem do poprawy błedów przez X. Kopczyńskiego wydaney, Posen 809. 8. (üb. d. poln. Accent.) — Rozprawa o metryczności i rytmiczności iezyka polskiego, szczególniey o wierszach polskich przez J. Elsnera i K. Brodzińskiego, W. 810. 4.

gen Perioden, bei nicht zu läugnenden wesentlichen Fortschritten, hinter der Sprache der Dichtkunst und der Beredsamkeit zurück. Es ist bekannt, dass die höhere Bildung in Polen von jeher ein Eigenthum des Adels u. der Grossen des Reichs, oder der Landtagsfähigen, gewesen ist. Dieser Stand hob die Wissenschaften u. Kunste unter Stanislaus Augustus empor; der Einfluss der übrigen Stände auf dieselben ist unbeträchtlich. Die letzten polnischen Reichstage waren die Pflanz- und Bildungsschule der Redner; den wissenschaftlichen Prosaikern, obwol sie auch grösstentheils dem höhern Stande angehörten, gebrach es an Bildungshebeln dieser Art. Das Streben und Ringen nach einem hohen Ziel, der edle Wetteifer fielen hier weg. Daher kommt es, dass während in andern Ländern die Wissenschaften meist ein Eigenthum des dritten oder bürgerlichen Standes, und des ersten blosse Ergötzung und Zierde sind, in Polen umgekehrt das Licht von oben kam, während das Gross der Nation noch der Schatten deckte. Hieraus wird der schnelle Aufschwung der Beredsamkeit, hieraus die langsame Entfaltung der Lehr-und Geschäftsprosa erklärbar, die erst dann zu dem gehörigen Grad der Vollkommenheit gelangen wird, wenn ihr einerseits ein zahlreicherer Schriftstellerverein aus allen Ständen, andererseits aber ein grösseres Publicum, fähig den Schriftsteller zu würdigen, zu Theil wird. Ein grosser, wichtiger Schritt hiezu ist durch die Eröffnung der Volksschulen bereits gethan, und die in den neuesten Zeiten über einzelne Zweige des menschlichen Wissens in polnischer Sprache geschriebenen Werke, als von Naruszewicz, Gr. Czacki, Ossoliński, Linde, Bantkie, Gr. Joh. Potocki, Albertrandy, Bentkowski, Sołtykowicz, Chromiński, Niemcewicz, Lelewel, Czaykowski, Rakowiecki, Chodakowski u. s. w. im geschichtlichen, von Szaniawski, Jaroński, Wybicki, Czempiński, Kluk, Jundziłł, Ryszkowski, Oziarkowski, Woyniewicz, Fiałkowski, Staszyc, Osiński, Gawroński, Poczobut, Zaborowski, Czech, Chodkiewicz, Bohusz, Sierakowski, Dąbrowski, Bystrzycki, Skarbek, Andr. u. Joh. Sniadecki u. s. w. im philosophischen, mathematischen, naturwissenschaftlichen u. andern Fächern, sind

sind sichere, erfreuliche Vorboten einer bessern Zukunft.

— Das unter Stanislaus Augustus eröffnete polnische Nationaltheater erhielt eine Veredlung durch geschickte Unternehmer, Dichter und Schauspieler, unter denen Bogusławski, Dmuszewski und Źółkowski obenan stehen.

— Die Zahl der periodischen Blätter und wissenschaftlichen Jahrbücher vermehrte sich ansehnlich. 4)

Die Reihe der polnischen Schriftsteller dieses Zeit-raumes eröffnet billig Stanisl. Leszczyński, dieser König und Philosoph, dem zweimal die polnische Krone aufgedrungen und zuletzt kaum der Titel gelassen wurde (geb. 1677, gest. 1766); er verewigte sein Andenken in dem Herzen seiner Unterthanen nicht nur durch seine hohen Tugenden, sondern auch durch Schriften, in denen sich jene spiegeln; ausser mehreren Werken ethischen und politischen Inhalts in französischer Sprache, schrieb er in reinem, von Makaronismus freien Polnisch: Głos wolny szlachcica, Nancy 733. 4., Historya St. i Now. Testamenta in Versen, Nancy 761. fol. — Hier. Stan. Konarski, des Kastellans von Zawichost Sohn, Leszczyńskis gewesener Secretar und Freund (geb. 1700, gest. 1773), trat in seinem 17 Jahr in den Piaristerorden, wurde Prof. im Collegium zu Warschau, ging auf Anrathen u. Kosten seines Onkels, des Bisch. Joh. Tarly, nach Italien, und verweilte 4 Jahre lang in Rom, bereiste Italien und Frankreich, und kehrte nach anderthalbjährigem Aufenthalt in Paris nach Polen zurück, folgte dem Kg. Leszczyński nach Lothringen, kam aber bald zurück nach Polen, und weihte sich, den politischen Geschäften auf immer entsagend, ganz seinem geistlichen Beruf und den Musen; er verwaltete hierauf die Professur der Eloquenz in Krakau und Rzeszow, wurde 1742 Provincial, grundete ein Erziehungsinstitut (collegium nobilium) in Warschau und zwei andere ähnliche Anstalten in Wilna und Lemberg, machte 1747 eine zweite Reise nach Teutschland und Frankreich und 1750 nach Rom, schlug nach seiner Rückkehr alle ihm vom Papste und den Kgg. August III. und Stanisław August angebotenen Würden und Aemter aus, und vollendete das grosse

<sup>4)</sup> Bentkowski I. 173 - 76. Potocki pochwały, mowy II. 571 -- 664.

Werk der geistigen Reform von Polen durch seine Lehre, Beispiel und Schriften; Hr. Bentkowski zählt, ausser den ungedruckten Werken und einzelnen Reden, 28 Schriften von K. auf, von welchen 11 polnisch geschrie-ben sind: O skutecznym rad sposobie, W. 760. ff. 5 Bde. 8., O religii poczciwych ludzi, W. 769. fol., Epaminondas, traged. orig., 756., Listy przyjacielskie, W. 733.4., Kazania, Proiekty u. s. w.; s. Werk: de emendandis vitiis eloquentiae, W. 741.8., wirkte auf die Veredlung des Geschmacks in der polnischen Literatur entscheidend. - Jos. Andr. Zatuski, des Wojewoden von Rawa Sohn (geb. 1701, gest. 1774), Leszczyńskis und Konarskis Freund, widmete sich dem geistlichen Stande, und wurde zuletzt Bisch. von Kiow und Czerniechow; frühzeitig von unbegränzter Liebe zu den Wissenschaften durchdrungen, gründete er, mit Hilfe seines Bruders Stanisław, Bisch. von Krakau, und mit Aufopferung aller seiner Einkünfte, jene berühmte, später dem Vaterlande geschenkte Bibliothek; er besass bei unermüdeter Thä-tigkeit und ungeheurem Gedächtniss einen kolossalen Vorrath von Erudition, aber um so weniger Geschmack, und schrieb sehr viel, vorzüglich im Fache der Literaturge-schichte und Bibliographie, latein, und polnisch, wovon das meiste ungedruckt blieb: Bibl. poet. polon. (poln.), W. 751. (lat.) W. 752. 4., Programma litterarium ad bibliophilos etc. (poln.), W. 732. 4., Biblioteka historyków, polityków, prawników i innych autorów polskich lub o Polszcze piszących, poln. in Versen Ms., Magna bibl. polonica universalis, poln. in Versen Ms. 10 Bde. fol., Dwa miecze przeciwko dyssydentom, W. 731. 4., zwei Originaltrauerspiele: Kazimierz und Witenes, W. 754. 4., Przypadki, W. 773. 8.; Z. und Konarski gaben die Volumina Legum, W. 732-82. 8 Bde. fol., heraus.

— Wenzel Rzewuski, Wojewoda v. Podolien, später
Krongrossfeldherr, zuletzt Krakauer Castellan (geb. 1705, gest. 1779), ein grosser Patriot, durch s. Tugend und Gelehrsamkeit gleich ausgezeichnet, ist Vf. von 9 polnischen Schriften: Zabawki wierszem polskim, W. 760. 4, enthaltend zwei Originaltrauerspiele: Žołkiewski und Władysław pod Warna, und zwei Lustspiele: Dziwak und

und Natret; Mowy i listy, W. 741. 4., Psalmy, W. 773. 8., die sich durch Einfachheit und Erhabenheit dem Original nähern. — Ignaz Graf Krasicki aus einem altadeligen Geschlecht in der russischen Wojwodschaft (geb. 1734, gest. 1801), erhielt seine Erziehung im Vaterlande, bereiste Teutschland, Frankreich und Italien. ward Bisch. v. Ermeland, zuletzt (1795) Erzb. von Gnesen, der grösste Dichter unter Stanisław August, als Prosaiker einer der ersten Schriftsteller Polens. schrieb sehr viel, darunter ein Epos: Woyna Chocimska, in XII. Ges., W. 780.8., drei komische Heldengedichte: Myszeis, in X. Gesängen, W. 775.8., Monachomachia, W. o. J., Antimonachomachia, Satyren, W. 778. und öfters, Fabeln, W. 780. 4 Bde. 8., Bresl. 817. 8. u. öfters, Lustspiele: Łgarz, Statysta, Solennizant, W. 780. 8., Romane: Przypadki Doswiadczyńskiego, W. 775. 8., Pan Podstoli 778. 8. N. A. Bresl. 825. 2 Bde., Historya na dwie ksiegi podzielona, W. 779. 8., ein encyklopädisches Werk: Zbiór potrzebnieyszych wiadomości, W. u. Lemb. 781. 2 Bde. 4., Episteln, Oden, vermischte Gedichte, eine Poetik, biographische Parallelen nach Plutarch u. s. w.; er übers, die Bardengesänge Ossian's, die Biographien Plutarch's, Hesiod's έργα καὶ ἡμέραι, Bruchstücke aus Lukian und Ariosto, ein Kriegslied von Tyrtaeus u. a. m.; sämmtl. Werke herausg. v. Dmóchowski, W. 803-4. 10 Bde. 8., (ausser dem encyklop. Werke u. Kazania, W. 819.8.), Breslau Stereotyp. 823.(?) 5 Bde; als Dichter ist Kr. in seinen Fabeln, Satyren und komischen Heldengedichten durch Witz, Scharfsinn und Schönheit der Diction musterhaft; die Woyna Chocimska ist zwar kein Epos im strengen Sinne, aber immer ein schätzbares Dichterwerk; s. Prosa ist durch ihre Leichtigkeit, Klarheit und Natürlichkeit bezaubernd schön. -Jos. Szymanowski, ein Schüler Konarski's (geb. 1748, gest. 1801), Mitgl. mehrerer Commissionen und Deputatiopen des Reichs, Hausgenosse und Reisegefährte des Fürsten Czartoryski, verband eine seltene Herzensgüte mit dem geläutertesten, verseinertesten Geschmack, und pflanzte der erste in dem poetischen Garten Polens Myrten und Rosen; s. Uebers. des Kościół Knideyski, von

Montesquieu, W. 777. 8., eb. in der Samml. v. Mostowski 803. 8., Parma (Prachtausg. b. Bodoni) 804. fol., W. 805, 8., weicht an Vollendung und Klang des Verses keinem, übertrifft hingegen an Anmuth und Zartheit alle polnischen Dichterwerke, und macht in dieser Gattung Gedichte Epoche; ausserdem schrieb Sz. einzelne kleine Gedichte und prosaische Aufsätze, in s. Werken b. Mostowski abgedruckt. - Stan. Trembecki, des Kg. Stanisław August Kammerherr (gest. 1812.) verband in seinen Poesien die Kühnheit Pindars mit der Feinheit Horazens und der Anmuth Sapphos; er verdient in vielfacher Hinsicht dem Krasicki zur Seite gestellt zu werden, erhebt sich sogar bisweilen über ihn; die Fülle u. Kraft seiner Diction paart sich mit harmonischem Fluss der Rede und des Verses, nur hie und da bleibt der Geschmack hinter dem Genius zurück; er schrieb Fabeln, Oden, Idyllen, Elegien, Episteln, ein Lustspiel: Syn marnotrawny, nach Voltaire, W. 780. 8., ein beschreibendes Gedicht: Zofiiowka, Lpz. (eig. Wilna) 806. 12., übers. das IV. B. der Aeneis; sämmtl. Werke Lpz. (eig. Wilna) 806. 2 Bde. 8. W. 819-21. 3 Bde. 12., Wilna 822. 2 B. 8., die Früchte s. historischen Forschungen im Fache der slawischen Alterthumskunde sind bis jetzt unedirt. - Ad. Naruszewicz aus einem adeligen Geschlecht in Littauen (geb. 1735, gest. 1796), brachte, nach vollendeten Reisen im Auslande, wie Trembecki, die grösste Zeit seines Lebens am Hofe des Kg. Stanisław August zu, wurde nach Aufhebung des Jesuiterordens, dessen Mitglied er war, zuerst Coadjutor des Bisth. v. Smolensk. darauf Secretär des Reichsraths und zuletzt Bisch. von Łuck; er steht als Historiker an der Spitze der polnischen Geschichtschreiber neuerer Zeiten: Historya narodu polskiego, W. 780 - 86. 6 Bde. 8. N. A. W. 824. 1);

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Naruszewicz führte die poln. Geschichte nur vom J. 962 bis 1386 fort; den 1 Band, die Urgeschichte Polens, wollte er zuletzt bearbeiten, woran ihn aber, wie an der Ausführung des Ganzen, der Tod verhinderte; die kgl. Gesellschaft der Wissenschaften in Warschau sorgte rühmlichst für die Fortsetzung und Vollendung dieses grossen Nationalwerks durch Vertheilung der Arbeit unter einzelne Mitglieder (Jul. Urs. Niemcewicz, Prälat Czaykowski, Biblioth. Lukian Golebiowski, Graf J. M. Ossoliński, Fürst Adam Czartoryski, Graf Tarnowski, Kajetan Kwiatkowski, Mich. Krajewski, Felix Bentkowski (an die Stelle des Grafen Stan. Potocki), Prälat Pražmowski, J. K. Szaniawski), von denen einige ihre Arbeiten bereits

Hist. J. K. Chodkiewicza, W. 781, 2 Bde 8., Tauryka, W. 805. 8.; er übers, den Tacitus ins Polnische; W. 772. 4 Bde. 8., redigirte 1769 ff. eine Zeitschrift Zabawy; als Dichter schrieb er Lieder, Oden, Idyllen, W. 778.; Satyren, W. 778. 4., Fabeln, Epigramme, übers. mit andern polnischen Dichtern Horazens Oden, W. 773. 2 Bde. 8. N. A. 819. 2 Bde. 8., Anakreons Lieder, W. 774. 4., verfasste eine Tragodie: Guido, W. 770. 4., vermischte Gedichte, Originale u. Uebers., u. m. a.; N. besass eine glühende Einbildungskraft, in s. Satyren ist er ungleich beissender, als der witzig und sinnreich spielende Krasicki; s. Vers ist kräftig und klangvoll; er würde einer der vollendetesten Dichter Polens seyn, wenn ihm nicht zuweilen Feile und Geschmack abgingen; als Historiker nahm er sich Tacitus zum Muster, und ahmte seine Darstellungsart glücklich nach, verfiel aber in der Uebersetzung desselben oft ins Dunkle; sämmtl. Werke in der Mostowskischen Sammlung W. 804-05, 12 Bde. 8., Breslau Stereotyp. 823. 6 Bde. 8. (angekündigt); poet. Werke W. 778. 4 Bde. 4. - Thom. Kajetan Wegierski aus Podlachien, des Starosten von Korytnik Sohn, kgl. Kammerherr (geb. 1755, gest. 1787), ein Dichter voll schlagenden Witzes, aber in der frühesten Jugend von der Frivolität des Zeitalters hingerissen, konnte er sein Talent nicht innerhalb der gehörigen Schranken des Sitten und Rechtsgesetzes erhalten, und zog sich durch seine Satyren und Epigramme eine Flucht nach Frankreich zu, woselbst er auch starb; s. Diction ist natürlich und leicht; Organy, ein heroisch- komisches Gedicht nach Boileau, 784.4., Marmontels Belisar, W. 787.8., Dess. powieści moralne, W. 777. 3 Bde. 8., Montesquieu's poet. Briefe, Pygmalion v. Rousseau, Satyren und Epi-gramme, sämmtl. Werke v. Mostowski W. 803. 8. Julian Ursin Niemcewicz, während des constitutionellen Reichstags (1788 - 91) liefländischer Landbote, wanderte nach der Theilung Polens nach America aus, ward nach seiner Rückkehr Secretär des Senats und Oberschulcol-

beendigt und herausgegeben haben: Julian Urs. Niemcewicz dziele Zygmunta, W. 819. ff. 3 Bde. 8., Kaj. Kwiatkowski v. Kwiatkow dziele narodu polskiego za panowania Władysława IV., W. 823. 8. u. s. w.

legienrath, voll origineller Laune, gesunden munteren Witzes, entwickelte ein hohes poetisches Talent in s. Oden, Fabeln, die jenen des Krasicki gleich kommen, 2 A. W. 820. 2 Bde. 8., Elegien und heroischen Klagliedern (Dumy), 3 A. W. 819. 8., Dramen: Powrót posla, Lustsp., W. 790. 8., Samolub, Pan Nowina, Giermkowie Kr. Jana, W. 808. 8., Władysław pod Warna Trauersp., Jadwiga Oper, Kazimierz W., Jan Kochanowski kom. Oper, W. 817., Zbigniew Trauersp., W. 819., Atalia v. Racine u. m. a., Epigrammen, Uebersetzungen aus Pope und einiger Romane aus dem Französischen, nicht minder glänzend im Gebiete der Beredsamkeit durch s. Reden; sämmtl. Werke in der Mostowskischen Sammlung W. 803-05. 2 Bde. 8.; alle poetische Werke N. athmen einen Adel der Gesinnung, Vollgefühl und heitern unschuldigen Witz, sein Versbau ist leicht, wolklingend; letzhin gab er die Geschichte Zygmunts III. Dzieie panowania Zygmunta III., W. 819. ff. 3 Bde 8., und eine Samml. ungedruckter Denkmäler des alten Polen: Zbiór pamiętników historycznych o dawney Polszcze, W. 822. 4 Bde. 8., ferner: Lewi und Sara, Briefe poln. Juden, W. 821. teutsch Berl. 825., und Jan z Teczyna, powieśc historyczna W. 825. 3 Bde. 8. heraus. - Franz Karpiński (gest. 1820), widmete sich in geräuschloser Abgeschiedenheit ganz den Musen, und bereicherte die vaterländische Literatur mit lieblichen, schönheitsvollen Blüthen seines fruchtbaren Genius, worunter sich Lieder, Hymnen, Idyllen, vermischte Gedichte, Delilles Lehrgedicht Les jardins, mehrere Originaldramen, Lust-spiele, Opern, Reden und Abhandlungen befinden: sämmtl. Werke W. 790. 4 Bde. 12, N. A. 806. 4 Bde. 8. - Franz Dionys. Kniażnin, lebte unter Stanisław August, behauptet durch seine Gemüthlichkeit und nicht sowol Kühnheit als vielmehr sinnliche Frische und Ueppigkeit der Bilder unter den ersten Liederdichtern Polens einen ehrenvollen Platz; er schrieb Erotica od. Lieder 5 BB. in anakreontischer Manier, Oden, Fabeln, poetische Erzählungen, Idyllen, ein komisches Heldengedicht Balon in X. Ges., mehrere Opern u. s. w.; sämmtl. Werke W. 787 - 88. 3 Bde. 8. — Jos. Epiph. Minasowicz (geb.

(geb. 1718, gest. 1796), kgl. Secretär u. Kiower Domherr, von Natur nicht ohne poetisches Talent, aber ohne allen Geschmack, gab über 53, meist polnische Schriften, heraus: Zbiór rytmów polskich, W. 755-56. 2 Bde. 4., Drobnieysze wiersze, W. 782.; er übers. die Epigramme Martials, W. 759. 766. 8., des Lucanus Pharsalia, W. 772., des Phädrus Fabeln, W. 777.8., mehrere Oden von Horaz in der Naruszewiczischen Ausgabe u.s. w. - Joh. Woronicz, Bisch. v. Krakau, jetzt Bischof von Warschau, ein in Versen und Prosa gleich ausgezeichneter Schriftsteller, besorgte eine Sammlung von religiösen, moralischen und historischen Liedern. schrieb ein musterhaftes lyrisches Gedicht: Piesn Assarmota, W. 805. 818., ein historisches Gedicht: Sibylla, in IV. Ges., Lemb. 818.4.; ihm wird das Werk: Wiersz na pokoje nowe w zamku król., W. 786. 4., zugeschrieben; er liess viele, im erhabenen Styl verfasste Trauerund andere Gelegenheitsreden drucken, und führte ein Nationalepos: Lechiada, aus, das alles in diesem Fach bis jetzt in Polen geleistete an wahrer dichterischer Weihe weit übertrifft. - Valent. Gurski, einer der fruchtbarsten neuern Dichter, schrieb Oden, Idyllen, 60 an der Zahl, Fabeln und Lustspiele, die sich nicht nur von Seite des Stoffs, sondern auch durch gefälligen Versbau empfehlen: Róžne dzieła wierszem i proza, W. 785. 12., N. A. Kr. 804. 4 Bde. 12. - Ign. Nagurczewski aus Littauen, Jesuit (geb. 1719, gest. 1811), übers. Filippiki Demostenesa, W. 774. 8., Mowy Cicerona przeciwko Katylinie, W. 763. 8., Eklogi Wirgiliusa, zuerst mit A. Kochanowskis Aeneis, W. 754. 4., dann in der Samml. poln. Eklogen, W. 770. 778. 8., die ersten XVIII. Rhaps. von Homers Iliade, bis jetzt unedirt (bis auf die III. u. IV. Rhaps. in Dmóchowskis Uebers. 1800); in allen diesen Uebersetzungen bewies N. mehr Kenntniss der alten Sprachen, als Geschmack und wahren Redner-od. Dichtergeist. - Hyacinth Przybylski, Prof. an der Hochschule zu Krakau, einer der thätigsten und fruchtbarsten Schriftsteller Polens, bereicherte die vaterländische Literatur mit gediegenen Uebersetzungen mehrerer classischen Dichterwerke: Treny Jeremiasza,

Kr. 793. 4., Owidego Nazóna wiersze na wygnaniu pisane, Kr. 802. 8., Wszystkie dzieła Hezyoda, Kr. 790. 8., Giessnerowa śmierć Abla, Kr. 797. 12., Listy Peruwianki, ein Roman, W. 805.8., Kamoensowa Luzyada, Kr. 790. 8., Miltonów ray utracony, Kr. 791. 8., Eb. ray odzyskany, Kr. 792.8., Eneida Wirgiliusa, Kr. 812. 2 Bde. 8., Eb. o ziemanstwie, Kr. 813. 8., Homerowa batrachomyomachia, mit der 1 Rhaps. der Ilias, W. 789.; er übersetzte Homers Ilias und Odyssee, ferner den Quintus Calaber ganz, im Versmaass des Originals, schrieb mehrere Reden und Abhandl. u. s. w.; alle Uebersetzungen Prz. tragen das Gepräge der grössten, aus der vertrautesten Bekanntschaft sowol mit den fremden als mit der eigenen Sprache fliessenden Treue u. Correctheit. -Franz Dmóchowski aus Podlachien (geb. 1762, gest. 1808), trat in früher Jugend in den Piaristenorden, wurde Lehrer in Warschau, nahm 1794 Staatsdienste an, verliess nach der Theilung Polens das Vaterland und kehrte nach einem mehrjährigen Aufenthalt in Teutschland, Frankreich und Italien 1800 nach Polen zurück, zuletzt Secretär der Gesell. d. Freunde d. Wissens.; s. Hauptwerk ist die Uebers. der Ilias in poln. gereimten Versen, W. 800. 3 Bde. 8., 2 A. 804. 3 Bde. 8., leider nicht aus dem Original selbst, sondern nach lat. und franz. Uebersetzungen gemacht; Virgils Aeneis ebenfalls in gereimten Versen, W. 809. 8. (die drei letzten Gesänge sind von dem Piaristen u. Provincial Vinc. Jakubowski); Sztuka rymotworcza, Lehrged. in IV. Ges., W. 788. 8., Edw. Younga sad ostateczny, a. d. Franz., W. 785. 8. 803, 8.; Dm. schrieb auch in Prosa moralische Betrachtungen, Reden, Lobreden u.s. w., redigirte 1794 die Warschauer Gazeta, 1801 - 05 den Warschauer Pamietnik. - Ludw. Osiński, Generalsecretar des Ministeriums der Justiz, hernach Notar beim Warschauer Cassationshof, Secretär der Ges. d. Wiss. u. s. w., ein geistreicher, geschmackvoller Schriftsteller in Versen und Prosa, schrieb lyrische Gedichte: Zbiór zabawek wierszem, W. 804.8., redigirte 1809 den W. Pamietnik, übers. ein Bruchstück aus Ovids Metamorphosen, Corneilles Cid und Cinna, Cheniers Fenelon, Voltaires Alzyra, Pigault - Lebruns: Ry=

Rywale samych siebie, Horatier u. Curiatier a. d. Ital., Andromeda, W. 807. 8. u. m. a. - Kajetan Kozmian, Referendar beim ständischen Rath u. s. w., bewies in einigen Oden einen seltenen lyrischen Geist, verfasste ein originelles, durch vollendeté Diction ausgezeichnetes Lehrgedicht: O ziemianstwie, übers. musterhaft einige Eklogen Virgils, und gab mehreres in gediegener Prosa heraus. - Dyzma Bończa Tomaszewski, gab ein originelles Lehrgedicht: Rolnictwo, in IV. Ges., Lemb. (eig. Kr.) 802. 4., Jagiellonida, ein Heldengedicht auf die Vereinigung Littauens mit Polen, Berdyczow 817., mehrere Lustspiele und andere Gedichte heraus, in denen eine feurige Einbildungskraft, tiefes warmes Gefühl und harmonische Versification unverkennbar sind; sämmtl. Schriften W. 822. 2 Bde. 12. - Joh. Kruszyński, Generalsecretar beim Finanzministerium u. s. w., übers. einige Oden von Pope und Thomas, einige Satyren von Boileau, Racines Tragodie Britannicus, und entwickelte darin ein nicht gemeines poetisches Talent. — Franz Wežyk, Appellationsrichter u. s. w., verfasste ein beschreibendes Gedicht: Okolice Krakowa, 820. 8., übers. Virgils Aeneis, wovon der 1 Ges, in dem W. Pamietnik 1809 erschienen ist; schrieb ein Originaltrauerspiel Gliński. ein Melodram in Versen: Rzym oswobodzony, W. 811. 8., eine Abhandl. üb. d. dramat. Kunst u.m.a. -Jos. Lipiński, Generalsecretar, Oberschulrath u. s. w., übers. Virgils Eklogen, W. 805.8., u. v. Mostowski 805. 8., gab einen Bericht über die 5jährige Wirksamkeit des Oberschulcollegiums, W. 812.8., eine Abhandl. über die Idylle nebst mehreren andern Uebers, heraus, . Franz Morawski, Obrist, mitten unter dem Geräusch der Waffen für den Dienst der Musen begeistert, erhebt durch frische Blüthen seines poetischen Genius den Ruhm des Vaterlandes; s. Uebersetzung einiger Dramen aus dem Franz., und die dem Andenken Poniatowskis geweihte Rede sind musterhaft. - Adam Mickiewicz, gegenwärtig (1824) in Littauen, einstimmig als einer der vorzüglichsten neueren Dichter Polens anerkannt; in s. Werken, die an Umfange klein, an Gehalt unendlich reich, bis jetzt nur 2 Bde. füllen, spiegeln sich Naivität

und liebenswürdige Anmuth mit Kraft und Nachdruck auf die überraschendste Weise; s. Balladen sind in jeder Hinsicht Meisterwerke der lyrisch - epischen Poesie. -Ludw. Krupiński, General, weihte sich, nach vollbrachtem Dienst, den vaterländischen Musen, und schrieb Lieder, voll Zartsinns und Anmuth, Oden, ein Trauersp. Lutgarda, einen Roman; Listy Adolfa i Klary u. s. w. Aloys Feliński, (gest. 1820) der grösste polnische Verskünstler, übers. Racine's Phädra, Delille's l'homme de champ od. Wieśniak, schrieb mehrere Originaltrauerspiele, sämmtl. Werke W. 816-21. 2 Bde. 8.; s. Versbau ist leicht, fliessend und harmonisch. - Joh. Kanty Hodani, Domherr und Prof. in Wilna (gest. 1823), übers. Voltaire's Henriade, Kr. 803. 8., eb. Wiersz o człowieku, Kr. 795. 8., und Gessners Sielanki in Versen, Kr. 800.8. - Euseb. Stowacki, Prof. der poln. Liter. in Wilna, verfasste ein Trauersp. Mendog król Litewski, Abhandl. über die poln. Literatur, übers. Voltaire's Henriade, W. 803., Delille's Gedicht von der Phantasie u. m. a. Eine dritte Uebers. von Voltaire's Henriade lieferte Ign. Debotecki 805. — Kypr. Godebski aus Wolynien, Obrist, Ritter u. Mitgl. der Warsch. Ges. d. Wiss. (geb. 1755, gest. b. Raszyn 1809), ist Vf. zahlreicher Gedichte vermischten Inhalts, nach s. Tode herausg., W. 821. 2 Bde. 8. - Franz Bohomolec, ein Jesuit, schrieb um 1757 der erste Originallustspiele in der poln. Sprache für die studirende Jugend, und schloss anfangs von seinen Dramen alle weibliche Personen aus, nahm dieselben aber auf, als er für das kgl. Theater anfing zu dichten; komische Kraft und reine Sprache zeichnen alle seine Lustspiele vortheilhaft aus, wenn man ihnen gleich den Mangel des Vf. an Weltkenntniss ansieht: Komedye, Lubl. 757. 3 Bde. 12. Lemb. 758. W. 772-75. 5 Bde.; Komedye, auf dem kgl. Theater aufgeführt, W. 767. 2 Bde. 8.; derselbe dichtete die erste poln. Originaloper: Nedza uszczęśliwiona, W. 778. 8.; auch hat man von ihm: Rozmowa o iez. pol., W. 758. 8., Zabawki oratorskie, W. 779.8. - Fürst Adam Czartoryski (geb. 1735, gest. 1823), Generalstarost, Senator-Wojewoda, kois. kön. Feldmarschall, Ritter mehrerer Orden, im J. 30 \* 1764

1764 Marschall des Reichstags, auf welchem das Liberum yeto abgeschafft wurde; dieser unsterbliche polnische Mäcen und Staatsmann, dem sein Vaterland die Educationscommission verdankt, Stifter der Bibliothek zu Puławy, ist zugleich einer der wahren Gründer der polnischen Nationalbühne; er schrieb mehrere Originallustspiele: Panna na wydaniu, W. 774., Pysznoskapski, W. 774. 8., Kawa, W. 779., Gracz, a. d. Franz. v. Regnard, W. 776.8.; ausserdem gab er: Myśli o pismach polskich, W. 810. 8, heraus, und übernahm einen Theil der Fortsetzung von Naruszewicz's Geschichte; auf seine Kosten erschienen die ersten Bände der geschichtlichen Denkmäler Polens; Histor. Bolesława III. Kr. pol., aus der Chronik eines ungenannten Polen vom J. 1115, W. 825. 8., Kronika wegierska na poczatku wieku XII., Kronika czeska na początku wieku XI. W. 825. 8.; Cz's. Tochter, vermählt mit dem Oheim des Königs v. Würtemberg, Hzg. Ludwig, und wieder von ihm geschieden, verfasste den besten polnischen Roman: Malwina 5 A. W. 821. 2 Bde. 8. - Franz Zabłocki, Secretär der Erziehungscommission, darauf Propst in Konińskawola unweit Puławy, dichtete in der Jugend Lustspiele, und nimmt einen der ersten Plätze unter den Dramatikern Polens ein; er verbindet mit der seltensten Kenntniss sowol der dramatischen Kunst als des menschlichen Herzens eine musterhaft reine Sprache; sein Vers ist künstlich gebaut, aber fliessend und voll harmonischen Wollauts; er schrieb auch einzelne vermischte Gedichte, als Oden, Satyren, Idyllen u. s. w.; Dziewczyna siędzą, Fircyk w zalotach, Zabobonnik, Lustspiele, W. 781.8, Sarmatyzm, Wesele Figara, v. Beaumarchais, W. 786.8, Amfitryo, v. Moliere, W. 783. 8., Medea i Jazon, Melodram, W. 781. 8., Wielkie rzeczy, a. d. Franz.; ausserdem gab er heraus: Rozmowy Sokratesa, W. 775. 8., Dzieła St. Reala, W. 778. 5 Bde. 8. — Jos. Kossakowski, Bisch. v. Liefland und später von Wilna (gest. 1794), ist Vf. von drei anonym erschienenen Lustspielen: Warszawianin w domu, Panicz gospodarz, Madry polak, W. 786. 8., die sich durch treue Charakteristik der Sitten empfehlen; er übers. Romeo und Julie a. d. Ital., und schrieb

schrieb zwei prosaische Erzählungen: Obywatel, u. Xiadz Pleban, W. 788.8. — Adalb. Bogustawski, Director des Warschauer Nationaltheaters, hochverdient um die polnische Bühne, Dramaturgie, den Geschmack u. die Nationalsprache selbst; s. Dramen erschienen zuerst einzeln, dann gesammelt: Dzieła dramatyczne W. B., W. 820-23. 15 Bde. 8. (der 1 B. enthält die Gesch. d. poln. Theaters). - Ludw. Ad. Dmuszewski reiht sich als Künstler und Dichter an den vorigen; s. dramatischen Erzeugnisse meist Originale, sind ebenfalls zuerst einzeln, dann ge-sammelt erschienen: Dzieła dramatyczne L. A. D., W. 822-23. 10 Bde. 12. - Aloys Žolkowski, der dritte gleichzeitige dramatische Künstler und Dichter Polens, verfasste mehrere Lustspiele und Opern voll heiterer Laune und gesunden Witzes. - Franz Kowalski übers. glücklich Moliere's Lustspiele in Versen: Doktor z musu, W. 821.8., Malžeństwo przymuszone, W. 821.8., Milość Doktorem, W. 821.8., Skapiec, W. 822.8., Wykwintne panienki, W. 822.8., Mieszczanin szlachcic, W. 823. 8. — Graf Stan. Kostka Potocki (geb. 1759, gest. 1821), Senator-Wojewoda, Minister des Cultus und der Aufklärung, General-Commendant der Cadetten, Ritter meh-rerer Orden, Mitgl. der Warsch. u. Krak. Ges. d. W., einer der verdientesten Männer um die wissenschaftliche Cultur Polens, der Fürst der polnischen Redner, an Geist, Gelehrsamkeit, Adel der Gesinnung, Geschmack und hinreissender Suada mit den grossen Mustern des Alterthums wetteifernd; seine Verdienste um die Begründung einer gesunden Kritik, die Läuterung des Geschmacks und die Beforderung des echt wissenschaftli-chen Geistes in seinem Vaterlande sind gleich gross; alle seine Werke bleiben classische Muster für Polen; er übers. Winckelmanns Schriften über die Kunst und erweiterte sie mit eigenen Erläuterungen, W. 815. 4 Bde. 8. unbeendet; gab ein ausführliches Werk: O wymowier stylu, W. 815-16. 4 Bde. 8 heraus; s. Lobredon, Reden u. Abhandl. erschienen zuerst einzeln in den J. 1786-815, dann von ihm selbst gesammelt: Pochwały, mowy i rozprawy, W. 816. 2 Bde. 8., wozu noch Pochwała Tadeusza Czac-kiego, W. 817. 8., Pochwała Thadeusza Matuszewicza,

W. 820. 8. gehören; derselbe regte das von B. Pražmowski, Gr. Sierakowski und S. G. Linde unter Auctorität der Warschauer Regirungscommission für Cultur und Aufklärung herausg. Prachtwerk an: Monumenta regum Poloniae Cracoviensia W. 822. ff. 3 Hfte poln. lat. u. franz. mit Kfrn. von den Künstlern Mich, Stachowicz, H. Dietrich u. Jak. v. Sokołowski. - Ignaz Graf Potocki, Marschall v. Littauen, ein Bruder des Vorigen (geb. 1750, gest. 1810), behauptet unter den ersten Rednern Polens einen Rang; seine Reden, meist ohne Vorbereitung gehalten, sind im attischen Styl, ohne rednerischen Schmuck, aber voll Würde und Kraft; er übers. Condillac's Logik für die Nationalschulen und Horazens Brief an die Pisonen, schrieb mit Hugo Kollatay über den Ursprung u. Untergang der Constitution 1790, Lemb. (eig. Lpz.) 793. 2 Bde 8., eine Kritik über Czacki's Werk vom littauischen Statute, eine Abh. üb. d. Einfluss d. Reformation auf den wiss, u. pol. Zustand Polens, e. andere üb. altpolnische Münzen, sammelte Beiträge zur Gesch. d. poln. Literatur u.s. w.; s. Reden erschienen mit jenen der übrigen Redner des constitutionellen Reichstags: Czartoryski, Sapieha, Wawrzecki, Mostowski, Matuszewicz, Zaleski, Linowski, Niemcewicz, Weysenhof, Kiciński, Sołtyk u. m. a. in dem: Zb. r mów w czasie seymu 1788-90., Wilna 12 Bde. 8. -Hugo Kottatay Graf Sztumberg aus Littauen (geb. 1752, gest. 1812), Domherr der Cathedrale von Krakau, Unterkanzler, Rect. d. Kr. Univ., Ritter mehrerer Orden, ein Mann von hellen politischen Ansichten, geistvoller Redner, nicht minder gelehrter Prosaiker; schrieb mit J. Potocki die Gesch. d. Constit., Anonyma, Listy u. s. w., W. 788. 3 Bdc. 8.. Prawo polit. narodu polsk., W. 790.8., Uwagi, W. 808. 8., Porzadek fizyczno-moralny, W. 810. 8. u. a. m. - Sebast. Lachowski, Jesuit, des Kg. Stenislaus Augustus Hofprediger, ein zu seiner Zeit sehr geschätzter geistlicher Redner, hinterliess eine Sammlung von Predigten, die sich mehr durch religiösen Sinn und eine gewisse Redseligkeit, als Kraft oder Anmuth der Diction auszeichnen: Kazania, W. 770. 2 Bde. 8. -Mich. Franz Karpowicz, Bisch. v. Wigier, einer der

besten Kanzelredner Polens, übertrifft den vorigen an Fülle der Gedanken und geründeter Diction: Kazania i inne dzieła, W. 807. ff. 8 Bde. 8. - Joh. Bapt. Alber-. trandy aus Warschau (geb. 1731, gest. 1808), der grösste polni che Polyhistor, trat im 16 Jahr in den Jesuiterorden, ward Lehrer in Pultusk, Płock, Nieswież und Wilna, darauf Lector des Kg. Stanisław August, begab sich, um Materialien für die vaterländische Geschichte zu sammeln, 1782 nach Italien, und excerpirte hier eigenhändig Hundert und zehn Bände in fol., ging in gleicher Absicht nach Schweden, und fügte zu den vorigen noch gegen neunzig andere Bände in fol. hinzu, wurde nach seiner Rückkunft Biblioth. des Königs, Bisch. v. Zenopolis und Ritter des h. Stanislausordens, zuletzt Präsident der Ges. d. Wiss.; s. Handschriften kamen aus der kgl. Bibliothek in die Czackische und aus dieser in die Czartoryskische nach Puławy; in Druck gab er heraus: Dzieie rzeczypospolitey Rzymskiey, W. 768, 2 Bde. 8., 2 A. 806. 2 Bde. 8., Dzieie król. pol., nach d. Franz. d. Schmidt, W. 763. 8., Zabytki starožytności rzymskich, W. 805-08. 3 Bde. 8., verschiedene prosaische und poetische Aufsätze im Moniteur u. den "Zabawy przyjemne", die nach Naruszewicz er redigirte. - Sam. Gottl. Linde aus Thorn (geb. 1771), Ober-Kirchen - und Schulrath, Präsident der Elementargesellschaft zu Warschau, Mitgl. mehr. gel. Ges. u. Akad., General-Director der öffentlichen Bibliothek, Rector des Warsch. Lyceums, Ritter d. h. Stanislaus-Ordens u. s. w., beschenkte die polnische Literatur mit einem in der Geschichte der Landessprache Epoche machenden, kritischen und vergleichenden, polnisch- slawischen Wörterbuche, W. 807-14.6 Bde. 4., und fährt fort dieselbe durch gediegene Schriften historischen und philologischen Inhalts wahrhaft zu bereichern: O statucie Litewskim, W. 816. 4., Vinc. Kadłubek, teutsch, W. 822. 8., Rys historyczny literatury rossyyskiey, a.d. Russ, v. Greč, W. 823. 2 Bde. 8. u. m. a. — Ge. Sam. Bantkie (geb. 1768), Prof. d. Bibliographie und Bibliothekar in Krakau, lieserte, ausser einer poln. Gramm., Bresl. 808, 816, 821, 824, 8., u. einem polnischteutschen Wörterbuch, Bresl. 806, 2 Bde. 8., mehrere

interessante Werke historischen und philologischen Inhalts in poln., lat. und teutscher Sprache: Krótkie wyobraženie dzieiów król. polsk., Bresl. 810. 2 Bde. 8. N. A. 820. 2 Bde. 8., De incunab. Cracoviens., Kr. 812. 4., Geschichte der Krakauer Biblioth., poln., Kr. 822. 8. u. m. a. - Greg. Piramowicz aus Lemberg (geb. 1735, gest. 1801). Secretär bei der Erziehungscommission, zuletzt Propst von Kurow, ein Mann von liebenswürdiger Herzensgüte und ausgezeichneten Geistesgaben, Erzieher der Grafen Ign. und Stan. Potocki, gab 6 polnische Werke heraus: Wymowa i poezya, Kr. 792.8., Powinności nauczyciela, W. 787. 8., Nauka obyczaiowa, W. 802. 8., Dykcyonarz starożytności, W. 779. 8., Mowy u.a.m. — Philipp Nerius Golański, Prof. in Wilna, ist Vf. von 9 poln. Schriften, darunter: O wymowie i poezyi, W. 788. 8. 3 A. Wilna 808. 8., Listy, memoryaly i suppliki, Wilna 788. 8. 4 A. 804. 8., Žycia sławnych ludzi z Plutarcha, Wilna 800. 4 Bde. 8. u.m.a. — Fel. Bentkowski, zuerst Professor der Geschichte und Bibliothekar am Warschauer Lyceum, jetzt Prof. an der Universität, Mitgl. der Ges. d. Wiss., bereicherte die vaterländische Literatur mit dem schätzbaren bibliographischen Werk: Histor. literatury polskiéy, W. 814. 2 Bde. 8., Wiadomość o naydawnieyszych książkach drukowanych w P., W. 812. 8.; redigirte den Pamietnik Warsz. u.s. w. - Jos. Max. Graf v. Teczyn Ossoliński, Kommandeur des S. Stephansordens, kais. geh. Staatsrath, Präfect der kais. Hofbibl. in Wien u. s. w., ein hochherziger Patriot von vielseitiger, besonders historischer Gelehrsamkeit, bekannt durch seine reichhaltige, der Lemberger Hochschule legirte, polnische Bibliothek in Wien, übers.: O pocieszeniu Ks. III. a. d. Lat. v. Seneca, W. 782. 4., und gab biographisch - kritische Notizen über berühmte Polen und ihre Werke: Wiadomości historyczno-krityczne, Kr. 819. ff. 3 Bde. 8. heraus. — Joach. Lelewel, Prof. in Wilna, bearbeitet mit gründlicher Gelehrsamkeit u. gesunder Kritik das Feld der Geschichte: Rzut oka na dawność litewskich narodów, Wilna 808. 8., Historya geografii i odkryć, W. 814. 8., Opis Scytyi Herodota, Wiadomość o narodach aź do wieku X we wnętrzu Europy będących, Stosunki handlowe Fenycyan, potém Kartagów s Grekami, Badania starožytności we względzie geografii, Wilna 818. 8., Dzieie starożytne do drugiéy połowy XVI.w., Wilna 818.8., Dzieie starożytne Indyi, W. 820.8., Ostatnie lata panowania Zygmunta, W. 821. 8. u. s. w. - Laur. Surowiecki, Mitgl. d. Ges. d. Wiss., gew. Generalsecretär bei dem Oberschuldirectorium u. s. w., gab mehrere interessante Schriften politischen und historischen Inhalts heraus: O upadku przemyślu i miast w Polszcze, W. 810.8., List przyjaciela, W. 806.8., Orzekach i spławach X. Warsz., W. 811. 8., Uwagi względem poddanych, W. 807. 8., O po-czątkach, zwyczaiach, obyczaiach i religii dawnych Słowian, W. 823. u. s. w. - Val. Skorochod Maiewski, Regent des Nationalarchivs, Mitgl. d. Gesell. d. Freunde der Wiss., schrieb eine Abhandl. über die polnischen Archive, desgleichen ein interessantes Werk: O Sławianach i ich pobratymcach, W. 816. 8., übers. Codex handlowy a. d. Franz., W. 808. 811. 8. - Kajetan Skrzetuski aus der russischen Wojewodschaft (geb. 1743, gest. 1806), zuerst Piarist, darauf Professor der Geschichte bei dem Cadettencorps in Warschau, zuletzt secularisirter Propst, gab mehrere gehaltreiche geschichtliche Werke heraus: Hi-storya polityczna, W. 773-75. 2 Bde. 8., Hist. król. Franc., Hist. powszechna, W. 781. 8. u. m. a. — Graf Eduard Raczyński bereicherte die polnische Literatur mit dem Tagebuch seiner 1814 nach Constantinopel und der trojanischen Ebene unternommenen Reise, Breslau 821. fol. mit 82 an Ort und Stelle von Fuhrmann gezeichneten Kpfrn.; derselbe hat aus s. Familienarchive eine vollständige Sammlung der Briefe des Kg. Johann III. Sobieski herausgegeben. — Thaddaeus Graf Czacki, Starost von Nowogrod (gest. 1815), ein Mann von ausgebreiteter Gelehrsamkeit, dessen Hauptwerk: O Litewskich i polskich prawach, W. 800-01. 2 Bde. 4., eine wahre Encyklopädie historischer, in die poln. Landesgeschichte einschlagender Notizen ist. - Ign. Benedict Rakowiecki, Mitgl. der Ges. d. Wiss., gab die Prawda ruska mit einer historisch - kritischen Einleitung, ausführlichen Erläuterungen und einem Abriss der Geschichte der slawischen Spra-

Sprache, W. 820 - 22. 2 Bde. 4. heraus. — Jos. Kalassanty Szaniawski, Mitgl. d. Ges. d. Wiss., bemühte sich der kritischen Philosophie Kants Eingang in Polen zu verschaffen, und gab 1800 - 08. sechs philosophische Werke in polnischer Sprache heraus. - Felix Jaroński bereicherte die polnische Literatur mit mehreren geistreichen Schriften philosophischen Inhalts. - Jos. Wybicki, Senator - Wojewoda, ein eben so eifriger Patriot, als rüstiger Schriftsteller, gab zahlreiche Werke philosophischen, staatswissenschaftlichen und aesthetischen Inhalts heraus: Listy patryotyczne, W. 777-78. 2 Bde. 8., Uwagi nad žebrakami, Poczatki mitologii, Początki geografii polityczne, einige Dramen u. s. w.; s. Hauptwerk ist: Uwagi nad zasadami ekonomii polit. — Chrph. Kluk aus Ciechanowce in Podlachien (geb. 1739, gest. 1796), Propst von Ciechanowce, ein classischer Schriftsteller Polens im Fache der Naturgeschichte: Roslin kraiowych utrzymanie, W. 777 - 80. 3 Bde. 8., Botanika, W. 785. 8., Dykcyonarz roślinny, W. 788. 3 Bde. 8., Hist. natur. zwierząt, W. 779-80. 4 Bde. 8., O rzeczach kopalnych, W. 781. 2 Bde. 8. — Bonif. Stan. Jundzitt, Prof. der Botanik und Zoologie in Wilna, Mitgl. mehr. gel. Gesell., durch die Herausgabe mehrerer systematischen Werke um die Verbreitung nützlicher und gründlicher naturhistorischer Kenntnisse in Polen hochverdient: Opisanie roślin, Wilna 791. 8., Początki botaniki, W. 804. 2 Bde. 8. 2 A. Wilna 817. 8., Zoologia, Wilna 807. 3 Bde. 8.— Stanisł. Staszyc, Staatsr. und Mitgl. d. Commission des Cultus und der Aufklärung, Präsident der kgl. Gesell. d. Wiss. in Warschau, einer der hochherzigsten und aufgeklärtesten Patrioten, durch gehaltvolle Schriften über mehrere Zweige der vaterländischen Literatur rühmlichst verdient; die vorzüglichsten darunter sind: Uwagi nad žyciem J. Zamoyskiego, W. 785.8., Przestrogi dla Polski, 790. 2 Bde. 8., O statystyce Polski, W. 807. 8., Epoki natury, a. d. Franz. v. Buffon, W. 786. 2 A. Kr. 803. 8., O ziemiorodztwie gór dawney Sarmacyi a poźniey Polski, W. 805. 8.; er übers. Raoine's didaktisches Gedicht; Religia, W. 779.8., Florians Numa Pompilius, W. 788.2 Bde

Bde. 12., Homers Ilias in Hexametern u. s. w. - Jos. Hermann Osiński aus Mazowien, Piarist (geb. 1738, gest. 1802), über 30 Jahre öff. Prof. der Naturlehre in W., verbreitete mündlich u. schriftlich gründliche physikalische Kenntnisse unter seinen Landsleuten; von s. 6 Werken aus diesem Fach nennen wir: Fizyka, W. 777. 8. N. A. W. 801. 8. - Joh. Bystrzycki aus Wolynien (geb. 1772), Prof. der Physik bei den Piaristen in Warschau, Mitgl. mehr. gel. Gesell., fügte der Naturlehre von Osiński noch einen zweiten Theil bei, W. 803. 8. 2 A. W. 806. 2 Bde. 8, 3 A. W. 810. 2 Bde. 8., übers. Fourcroy's Chemie, W. 808. 8. u.s. w. - Ludw. Perzyna, ein Misericordianer, gab 5 medicinische Werke heraus 789. ff. - Leop. de Lafontaine (gest. 1812), Kg. Stanislaus Augustus Leibarzt, später Generalchirurg der Armee und Inspector der Lazarete des Grosshrz. Warschau, Ritter mehrerer Orden, redigirte eine polnische medicinische Zeitschrift: Dziennik zdrowia, W. 801-02. 12 Hfte., und gab mehrere Schriften über die Heilkunde heraus. - H. Dziarkowski, Ministerialrath, Decan der med. Facult., bereicherte mit mehreren gründlichen Werken das Gebiet der Arzneikunde: Fizyologia, W. 810. 8, Patologia i Semiotika, W. 811. 8. u. s. w. - Alex. Graf Chodkiewicz, Obrist, Mitgl. mehr. gel. Gesell., gab ausser andern gehaltreichen Schriften mathematischen u. technologischen Inhalts, und ausser einigen Dramen, eine polnische Chemie in 8 Bden 816. ff. heraus; derselbe besorgte mit dem Abbé Czarnecki ein Prachtwerk, Bildnisse berühmter Polen mit kurzen Biographien 821. ff. fol. - Andr. Sniadecki, Prof. der Chemie u. Pharmacie in Wilna, russ. kais. Hofrath, Mitgl. mehr. gel. Gesellsch, macht, in den physikalisch - chemischen Wissenschaften in Polen Epoche: Początki chemii, W. 800. 2 Bde. 8. 2 A. 807. 3 A. Wilna 816. 2 Bde. 8., Teorya iestestw organicznych, W. u. Wilna 804 - 11. 2 Bde. 8. teutsch v. Moritz Kgsb. 810. 8. v. A. Neubig Nürnb. 821. 8., O rozpuszczeniu, Wilna 805. 8., Rozprawa o nowym metalu w platynie, Wilna 808. 8. u. m. a. -Mart. Odlanicki Poczobut (geb. 1728, gest. 1810), Prof. d. Math. u. Astron. in Wilna, Mitgl. mehrerer Akad. u.

gel. Gesell., der Gründer der Wilnaer Sternwarte, wegen seiner Verdienste um die Sternkunde im Auslande wie im Inlande gletch geschätzt, schrieb polnisch: Początki geometrii, Wilna 772. 8., O dawności zodyaku egiptskiego, Wilna 803. 4. — Joh. Sniadecki, Prof. d. Math in Krakau, nach Broscius der verdienteste Wiederhersteller mathematischer Studien in Polen; in allen s. Schriften paart sich tiefe, gründliche Sachkenntniss mit Reinheit, Correctheit u. Wollaut der Sprache: Rachunku algiebraicznego teorya, Kr. 783. 2 Bde. 4., Geografia matem. i fiz., Wilna 809. 8., Rozprawa o Koperniku, Žywot Poczobuta, Hugona Kołłataia, Zawadowskiego, kl. akad. Schriften u.s. w., zuerst einzeln, dann gesammelt: Pisma rozmaite J. Sn., Wilna 815. 2 Bde. 8. 2. A. 818. 3 Bde. 8. - Sebast. Graf Sierakowski, gew. Kronhüter, Rector der Krakauer Hochschule, Ritter mehrerer Orden, gab ein wichtiges Werk über die Baukunst heraus: Architektura, Kr. 812. 2 Bde. fol. mit Kupfern.

Noch haben sich in dieser letzten Periode um das Gebiet der lyrischen, didaktischen und historisch - epischen Dichtkunst verdient gemacht: Adalb. Jakubowski, Ritter und Brigadier, Benedict Hulewicz. Mart. Fiiatkowski, gewesener Prof. in Krakau, Joseph Kossakowski (verschieden vom Bisch. Jos. Kossakowski), Marc. Matuszewicz, Castellan von Breść, Joh. Gorczyczewski (gest. 1823), Kaz. Brodziński, Prof. Aesth. in Warschau Andr. Brodziński, Kantorbery Timowski, Mart. Molski, Obrist, Fabian Szukiewicz, T. H. Lityński, Mich. Wyszkowski, Wlad. Ostrowski, Joh. Nowicki, Clemens Nowicki, J. N. Zglinicki, Domin. Lisiecki, F. Frankowski, Ludw. Skomorowski, Clemens Malecki, Gorecki, Kiciński u. a. m.; um das Drama: Mich. Bończa Tomaszewski, Vinc. Ign. Marewicz, Jak. Adamczewski, Adalb. Pekalski, Notar beim W. Criminalgericht, Ludw. Przesmycki, W. Miniewski, B. Kudlicz, H. L. Zaleski, Franz. Salez. Dmóchowski, Karl v. Kalinowka, Ign. Humnicki u. m. a.; um das philologische und aesthetisch - kritische Fach: Onuphrius Kopczyński aus dem Gnesenschen (geb. 1735) Piarist, Mitgl. des Oberschulcoll., C. C. Mrongowius, Abbé in Warschau, Ad. Woyde genannt Adamowicz, J. L. Cassius, Thom. Szumski, Stan. Kleczewski, Reformat der russischen Provinz, Mich. Dudziński, Prof. d. Poetik in Minsk, Thadd. Nowaczyński (geb. 1717, gest. 1794), Piarist, Kaz. Wierbusz, Prof. am Warsch. Lyceum, G. Garszyński, Joh. Vinc. Bantkie, Aloys Osiński, Jos. Mroziński, Sebast, Žukowski, Prof. der griech. Sprache in Wilna, J. K. Stefazyus, Prof. d. alten Literatur am W. Lyceum, Kajetan Kamieński (geb. 1758), Rector des Warsch. Piaristenconvicts, Mitgl. der Gesell. d. Wiss., Karl Gottl. Woyde, reform. Prediger, Chrph. Wiesiotowski, Mitgl. der Ges. d. Wiss., Jos. Zieliński, Prof. am W. Lyceum, Pet. Siemiatkowski, Felix Chrzanowski u. m. a.; um die Kanzelberedsamkeit: Adam Pražmowski, Greg. Zacharyaszewicz, Vinc. Jakubowski, u. m. a.; um die poln. Landes- und allg. Weltgeschichte sammt Hilfswissenschaften: Theod. Waga, Piarist, Joh. Graf Potocki, Xav. Bohusz, Prälat und Ritter, Mitgl. m. g. Gesell., Fel. Loyko, kgl. Kammerherr, Jos. Sottykowicz, Prof. in Krakau, Kaz. Chromiński, Joh. Sowiński, Jos. Miklaszewski, Kajet. Kwiatkowski, Vinc. Skrzetuski, Jos. Falenski, Franz Siarczyński, A. N. Jodłowski, Karl Wyrwicz, Jesuit, später Abt (geb. 1716, gest. 1793), Fürst Alexander Sapieha, Stan. Graf Borkowski, Zor. Dol. Chodakowski, u. m. a.; um die Rechtsgelahrtheit: Xav. Szaniawski, Alex. Kaulfuss, Ant. Łabecki, Fhil. Jasiński, Hier. Stroynowski, Fel. Stotwiński u. m. a.; um die Philosophie: Sam. Chrościskowski, Piarist (geb. 1730, gest. 1799), Ant. Poptawski, J. E. Jankowski, Prof. in Krakau, u. m. a.; um die Staatswissenschaften: Dominik Krysiński, Prof. in W., Jos. Rembieliński, Ant. Gliszczyński, Mich. Choński, Fr. Hr. Skarbek, u. a. m.; um die Landwirthschaft und Technologie: Ant. Trebicki, Adalb. Gutkowski, F. Bor. Piekarski, Ign. Miaczyński, J. W. Gross, A. Piatkowski, J. F. S. Łopaciński, Ph. Jak. Kobierzycki, Ant. Marcinowski, Karl Gloc, Alex. Graf Potocki u. m. a.; um die Naturgeschichte: Paul Czempiński, Joh. Mieroszewski, Roman Symonowicz, Roch. Vinc. Karczewski, Paul Korwin Puławski, Alex. Kuszański u. m. a; um die Naturlehre: Jos. Lisikiewicz, Joh.

Joh. Szeyt, Andr. Trzciński, Jos. Krumtowski, W. Ktosowski, Wactaw Graf Sierakowski, Georg Greg. Kniaziewicz, Onuphr. Markiewicz u. m. a.; um das Fach der Arzneikunde: Andr. Krupiński, T. T. Weychart, Franz Xaver. Ryszkowski, Thomas Łopaciński, Thomas Chroma, Vincent. Woyniewicz, Jos. Celiński, Ign. Fiiatkowski, Jak. Szymkiewicz u. m. a.; um die reine und angewandte Mathematik sammt der bürgerlichen Baukunst: Ignat. Zaborowski, Ant. Dabrowski, Jos. Czech, Jos. Jakubowski, Jos. Łeski, Patric. Skaradkiewicz, Josaph, Wegleński, Aloys, Czarnocki, Jos. Tutawski, Andr. Ustrzycki, der Priester Gawroński, Thadd. Gierykowski, Karl Kakowski, Sim. Bielski, Jos. Rogaliński, Pet. Switkowski, Franz Skomorowski, Peter Aigner u. a. m. ')

Literaturgeschichte bis 1814 findet man b. Bentkowski hist. lit. 101. I. Bd. S. 1 — 73. — S. Starowolski scriptor. polon. hecatontas, Frankf. 625. 4. Ven. 627. 4., Eb. de claris orator. Sarmatiae, Florenz 628. 4. — A. Wegierski systema hist. - chron. eccles. slavonicar., Utrecht 652. 4. Amst. 679. 4. — St. Lubienecki hist. reform. polonic., (Freistadt) o. O. 685. 8. — D. Braun de scriptor. polonic. virtut. et vitiis, Köln (eig. Elbingen) 723. 4. 739. 4. — G. Lengnich poln. Biblioth., Danz. 718. 8. — C. Niesiecki korona polska, Lemb. 728. — 43. 4 Bde. fol. — J. A. Zaluski biblioth. poel. polon. W. 752. 4. — Eb. Magna bibl. polon. universalis Ms. 10 Bde. fol. — J. D. Janocki kritische Briefe, Dresd. 745. 8., Literar. in Polonia instauratores, Danz. 744. 4., Literar. in Polonia propagatores, Danz. 746. 4., Nachrichten von raren poln. Buchern, Dresd. 747. 3., Polonia litterata, Bresl. 750. — 56. 8 Bde. 8. Specimen Catal. Codd. Ms. bibl. Zaluscianae, Dresd. 750. — 26. 8 Bde. 8. , Poln. Büchersaal, Bresl. 756. 8., Excerptum Polon. literaturae, Bresl. 764. — 66. 4 Bde. 8., Musar. Sarmatic. specimina, Bresl. 771. 8., Sarmat. literaturae fragmenta, Bresl. 773. 8., Janociana sive claror. Polon. auctorum memoriae miscellae, W. 776. — 79. 2 Bde. 8. 3r Bd. herausg. von S. G. Linde W. 319. 8. — L. Micler de Kolof Warsch. Bibl., W. 754. 8., Acta literaria regni Polon., W. 756. 4. — M. D. (Duclos) essai sur l'histoire litterature de Pologne, Berl. 778. 8. — Kauşch's Nachrichten üh. Polen, Gräz 793. 2 Bde. 8. — K. Chromiński o literaturze polsk., im Wilnaer Jahrbuch 1806. — F. Bentkowski historya literatury polskiey, W. 816. 2 Bde. 8. — Scan. Grf. Potocki pochwały, mowy i rozprawy, W. 816. 2 Bde. 8. der 2 te Bd. enthält 9 Abhandl. über die poln. Literatur — J. M. Grf. Ossoliński wiadomości historyczno- krytyczne do dziejów literat. polsk., Kr. 819. ff. 3 Bde. 8. — M. Juszyński dykcyonarz poetów polskich, K. 820. 2 Bde. 8 g. J. Sowiński o uczonych P Ikach, Krzemieniec 821. 8. — G. Münnich Gesch. d. poln. Liter. 823. 2 Bde. 8. —

## Vierter Abschnitt.

Geschichte der Sprache und Literatur der Sorben oder Wenden in den Lausitzen.

§. 55.

Historisch - ethnographische Vorbemerkungen.

Slawische Volksstämme, von den Teutschen insgemein Wenden genannt, erstreckten sich jemals im nördlichen und östlichen Teutschland von der Elbe längs der Ostsee bis zur Weichsel, und südwärts bis an Böhmen herunter. Die einzelnen wendischen Stämme hiessen: 1.) Obotriten in Meklenburg, einst ein mächtiges Volk unter eigenen Königen. Heinrich der Löwe, Hzg. von Sachsen, Nebenbuhler der hohenstausischen Kaiser, rottete sie um die Mitte des XII, Jahrh. beinahe ganz aus. Hierzu gehören auch Polaber, Wagrier, Linonen. 2.) Pommern od. Wilzen, von der Oder bis an die Weichsel. Ihre Fürsten verbanden sich 1181 mit Teutschland, und starben erst 1637 aus. 3.) Ukern od. Gränzwenden, Heveller und Rhetarier in den fünf brandenburgischen Marken. Albrecht der Bär, Markgraf von Brandenburg, ein Zeitgenosse und Nachbar Heinrichs des Löwen, bezwang und vertilgte sie gänzlich. 4.) Sorben zwischen der Saale und Elbe, und 5.) Lusitzer od. Lausitzer, in der Markgrafschaft Ober - und Niederlausitz. Die Sorben, oder richtiger Serben 1), und die Lusitzer bildeten ehedem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Achnlichkeit ihres Namens mit den illyrischen Serben ist wol nur zufällig, oder stammt aus den uralten Zeiten her, indem beide zu zwei ganz verschiedenen Hauptstämmen gehören. Auch war es ein ganz unhaltbarer Einfall Schöttgens, zu behaupten, dass die wendischen Serben aus Illyrien

einen zahlreichen, unabhängigen Volksstamm, und hatten die ganze Gegend zwischen Böhmen, der Saale, Elbe u. Oder inne. Ihre kümmerlichen Ueberreste, die Slawen in der Niederlausitz, nennen sich selbst noch heutzutage Sserske, jene in der Oberlausitz hingegen Srbie. Das alte Meissenland hiess ehedem bei den Böhmen auch Srbsko. Dasienige Land, welches die wendischen Serben besetzten, ward vor ihnen von den Hermundurern, oder wie sie in der Folge hiessen, Thüringern bewohnt. Nach Zerstörung ihres Reichs von den Franken und Sachsen im J. 528 rückten die Serben hier ein, machten die vorgefundenen Teutschen zu Leibeigenen, und hatten bald nach ihrer Bekanntwerdung Feldherrn, Fürsten u. selbst Könige. Sie dehnten ihre Herrschaft über das ganze heutige Osterland, Meissen, die beiden Lausitzen, das Anhaltische, den Kurkreis und den südlichen Theil der brandenburgischen Marken aus. Die teutschen Schriftsteller nannten sie von jeher Wenden, entweder weil sie aus dem alten Wendenlande an der Ostsee u. Niederweichsel kamen, oder weil sie ihren wahren Namen nicht wussten. Nach ihrer Bezwingung und der Zertheilung ihres Landes in Marken im X. Jahrh. wurden sie häusig mit teutschen Colonisten untermischt, besonders in den waldigen und gebirgigen Gegenden, welche die Slawen, die lieber in der Ebene Ackerbau trieben, unangebaut gelassen hatten, daher man in dem Osterlande und Erzgebirge mehr Dörfer mit teutschen, als mit slawischen Namen antrifft. Die Städte wurden ohnehinmit lauter Teutschen besetzt. Dennoch erhielt sich ihre Sprache in den von ihnen bewohnten Gegenden noch geraume Zeit - in Leipzig hörte man im J. 1327 auf srbisch (syrbisch) zu sprechen — bis etwa in das XIV. Jahrh, da ihr Gebrauch vor Gericht verboten ward, worauf sie nach und nach völlig ausstarb, bis auf wenige Wörter, welche sich noch hin und wieder auf dem Lande

eingewandert seyen, obgleich Ritter und andere denselben nachschrieben. Ob sie, oder die illyrischen Serben diejenigen Serben sind, welche zu Ptolemäi Zeit noch an der Wolga, fünfzig Jahre darauf aber, zu Plinii Zeit, schon in der Krim sassen, wird sich jetzt wol nicht bestimmen lassen Adelung's Mithridates 11. 680. vgl. oben §. 20. Anm. 1. S. 192.

erhalten haben \*). Nur in den beiden Lausitzen haben sich wegen deren langer Verbindung mit Böhmen beträchtliche Ueberreste von ihnen erhalten. Auch in Meissen befinden sich an der Oberlausitzischen Gränze noch verschiedene mit Wenden besetzte Dörfer; allein diese haben ehedem insgesammt zur Oberlausitz gehört. - Luzice bedeutet im Slawischen ein niedriges und sumpfiges Land, welchen Namen die Niederlausitz, besonders in ihrem ehemaligen Zustande, mit Recht führen konnte. Auch hat sie ihn ehedem allein geführt, denn auf die höhere und gebirgige Oberlausitz ist er erst spät übergegangen. Die vormalige Markgrafschaft Lausitz, bestehend aus zwei verschiedenen Theilen, der Ober- und Niederlausitz, gehörte, als eine wendische Provinz, ursprünglich nicht zum teutschen Reiche. Im Mittelalter besassen die Markgrafen von Meissen bald die eine, bald die andere, bald beide, verloren sie aber wieder. K. Karl IV. verleibte 1355 die Oberlausitz, und 1570 die Niederlausitz dem Kgr. Böhmen ein, bei welchem sie bis zum Prager Frieden 1636 verblieben, worin sie dem sächsischen Hause, dem sie seit 1620 verpfändet waren, mit aller Hoheit erblich und eigenthümlich abgetreten wurden, jedoch als böhmische Lehne, die, wenn der Mannsstamm der Kurlinie und der (1672 ausgestorbenen) altenburger Linie erlöschen würde, vom Kge, von Böhmen gegen Erstattung der Hauptsumme wieder zurückgenommen werden könnten. Sachsen blieb seitdem in dem Besitze beider Lausitzen, wozu 1807 noch der Kottbuser Kreis geschlagen wurde, auch re-nunciirte in der Folge Böhmen auf die 1636 festgesetz-

<sup>3)</sup> Aus der Vermischung dieser Slawen mit Franken und Sachsen hat sich seit dem X. Jahrh. die obersächsische Mundart gebildet; der slawische Mund milderte die Rauheit germanischer Töne. S. Kopitar's Gramm. d. krain. Sprache Vorr. VI. — Samuel Grosser, Rector am Görlitzer Gymnasium, schreibt in seinen Lausitzer Merkwürdigkeiten folgendes: "Von den slawischen Nationen sind bis diese Stunde uralte adelige Geschlechter in Teutschland vorhanden; alle können leicht aus der Endung itz, ik, nik, ow u. s. w., und der Bedeutung ihrer Geschlechtsnamen erkannt werden, z. B. Lottitze (von Lutitiis), Stutterheims (von Stoderaniis), Dalwitze (v. Dateminciis), die Milken (v. Milcieniis). So auch Nostitz, Maltitz, Gablenz, Tersky. Ja selbst Leibnitz, Lessing (eigentlich Lesnik, ein Lausitzer von Kamenez), Kretschmar, Tscherning und viele andere sind ursprüngliche, aber germanisirte Slawen."

ten Rückfallsbedingungen; aber bei der Theilung von 1815 musste die ganze Niederlausitz und die Hälfte der Oberlausitz nach einer bestimmten Demarcationslinie an Preussen abgetreten werden. 5)

Etwa zweimalhunderttausend noch bis auf den heutigen Tag slawisch redende Nachkömmlinge jener dereinst so mächtigen Sorben und Lusitzer, in den sächsischen und preussischen Antheilen der beiden Lausitzen, bieten dem slawischen Ethnographen, Historiker und Philologen eine nothdürftige Nachlese aus der Vergangenheit und Gegenwart dar. Die Oberlausitzer Wenden bewohnen denjenigen Theil der Provinz Lausitz, der Sachsen geblieben ist, und machen hier ungefehr ein Fünftel der Bevölkerung aus, ferner einige auf dem rechten Elbufer belegene Aemter des sächsischen Kreises Meissen (Stolpen u. s. w.; in Remissau und andern Strichen auf dem linken Ufer der Elbe hat sich die wendische Sprache ganz verloren), zuletzt die der preussischen Provinz Schlesien, Regirungsbezirk Liegnitz, einverleibten Kreise der ehemaligen Oberlausitz: Lauban, Görlitz, Rothenburg, insgesammt gegen 100,000 Menschen. Die Niederlausitzer Wenden hingegen wohnen in der heutigen Preussischen Provinz Brandenburg, Regirungsbezirk Frankfurt, besonders in den Kreisen: Guben, Sorau, Lubben, Luckau, Spremberg, Hoyerswerda und Kottbus, ferner in der ebenfalls preussischen Provinz Sachsen, im östlichen Theile des Regirungsbezirks Merseburg, doch nur in einzelnen Dörfern; ihre Zahl mag ebenfalls nicht 100,000 übersteigen. Von der Gesammtzahl der Sorbenwenden, von denen etwa der vierte Theil katholisch,

s) Die Hauptquelle ist Helmold bis 1470, und sein Fortsetzer Arnold bis 1209, herausg. v. H. Bangert, Lübben 659. 4. — F. A. Rudloff Handb. d. Meklenb. Gesch., Schwerin 780 — 94. 8. — Th. Kanzowen Pomerania, herausg. H. G. L. Kosegarten, Greifswald 816. 8. — J. Micrälius altes und neues Pommern, Stettin 639. 4. 723. 4. — Th. H. Gadebusch Grundriss d. pommern. Gesch., Strals. 778. — A. G. Schwarzii hist. finium principatus Rugiae, Greifswald 734. 4. — M. v. Normann wendisch - rüg. Landgebrauch, Stralsund 777. 4. — C. G. Hofmanni scriptores rer. Lusat., Lpz. 719. 4 Hite fol. — (Zobel) Verzeichn. Oberlaus. Urkunden, Görlitz 799. 4 Hite 4. — Ch. Gl. Käuffer Abr. der Oberlaus. Gesch., Görlitz 803. 3 Bde. 8. — F. G. Richter Gesch. und Topogr. der Stadt u. Herrschaft Pulsnitz in der Oberlaus., Dresd. 804. 8. — J. F. Beuch Gesch. u. Beschreib. der Stadt Kottbus, herausg. v. Bernoulli, Berl. 785. 8. — P. F. Kanngisser's Bekchrungsgeschichte der Pommern zum Christenthume Greifsw. 824. 8.

lisch, die übrigen aber evangelisch sind, stehen ungefehr 150,000 unter preussischer, und 50,000 unter sächsischer Botmässigkeit. 4)

§. 56.

Sprache und Literatur der Sorbenwenden in der Oberlausitz.

Die Sprache der Sorben in der Oberlausitz unterscheidet sich beträchtlich von jener der Sorben in der Niederlausitz; letztere nähert sich nämlich mehr dem Polnischen, erstere dem Böhmischen, so dass man sie füglich als zwei besondere Mundarten betrachten kann. Der Oberlausitzer Wende spricht mit dem Böhmen und Slowaken h, während der Niederlausitzer Wende die Aussprache g statt h mit dem Polen gemein hat. Das zischende böhmisch – polnische  $\tilde{r}$  (rz) hingegen ist den Sorbenwenden in den beiden Lausitzen, eben so wie dem Slowaken, ganz fremd. Dass übrigens unter den obwaltenden Umständen die Sprache eines so kleinen, dürren Volkszweiges, als der Sorbenwendische gegenwärtig ist, stark germanisirt seyn müsse, leuchtet von selbst ein. Sie hat z.B., gleich der teutschen, einen Artikel u.s.w. 1)

Ueber die Cultur der Sorbenwenden wissen wir vor der Verbreitung des Christenthums unter denselben so gut als gar nichts. Kein aufgezeichneter Volksgesang der Slawen an der Elbe aus den Zeiten des Heidenthums

4) K. G. Anson's u. a. Provincialblätter, Dessau u. Görlitz 781 — 83. 6 St. 8. — Eb. Lausitz. Monatsschrift, Görlitz 793 — 804. 8. Neue Laus. Monatschrift, eb. 805 — 08. 8. — J. G. Naumann's neues Laus. Magazin, Görl. 821. ff. 8. — N. G. Leske Reise durch Sachsen, Lpz. 785. 2 Hfte 4. Im Auszuge u. d. Titel: Oberlaus. Merkwürdigkeiten, eb. 794. 4. — Reise durch Kursachsen in die Oberlausitz, Lpz. 805. 8. — (Ch. G. Schmide's) Briefe über die Niederlausitz, Wittenb. 789. 8. — Engelharde Erdbeschr. d. Markgr. Ober- u. Niederlausitz, Dresd. u. Lpz. 800. 2 Bde. 8.

<sup>1)</sup> Sprachbücher. Grammatiken: J. Ticini principia linguae Vendicae, Prag 679. 782. 12.— Z. J. Bierling orthographia vandalica, Bautzen 689. 8. — G. Matthäi wendische (oberlausitzische) Gramm., Bautzen 721. 8. — Bierling didascalia, (d. 1. wendische Schreib- u. Leselehre nach d. Budissinischen Dialekt), Bautz. 689. 8. — Charakter der oberl. Sprache in d. Laus. Monatschr. 797. S. 212 ff. v. K. G. Anton. Wörterbücher: A. Frenzels oberlaus. Wörferb. Ms. — G. Augustin Swotlik vocabularium latino-serbicum, Bautzen 721. 8.

erreichte unsere Ohren. Aber selbst nach ihrer Bekehrung zum Christenthume liess man sie Jahrhunderte lang unter dem härtesten Druck und in der tiefsten Verachtung schmachten; kein Lichtstrahl der Aufklärung drang durch die düstern Wolken der Finsterniss zu ihnen herab. Erst mit der Verbreitung eines mildern humanen Geistes in Europa wurde ihr Schicksal erträglicher; und erst seit der Reformation fingen sie an, ihren Dialekt zu schreiben. Zwar wollte man noch im XVII. Jahrh., besonders nach dem 30jährigen Kriege, ihre Sprache völlig ausrotten, und setzte daher überall teutsche Prediger ein, wodurch denn auch wirklich in kurzer Zeit sechzehn Pfarren teutsch geworden sind; allein mit dem Anfange des XVIII. Jahrh. ward man endlich doch vernünftiger und duldsamer, und liess ihnen ihr natürliches Recht der angestammten Sprache. Lange Zeit war die lausitzische Orthographie und Grammatik schwankend, und blieb es zum Theil bis heute noch. Der Jesuit Jakob Ticinus von Witgenau aus der Lausitz, rieth in einem Büchlein 1679 an, die böhmische Orthographie auf die wendische Sprache anzuwenden; aber die Wenden befolgten nicht seinen Rath .). Zach. Joh. Bierling, Pastor zu Porschwitz, führte endlich die bis dahin sehr schwankende Rechtschreibung 1689 auf bestimmte Regeln zurück, die noch heutzutage befolgt werden. Seine Schreibmethode ist ein Gemisch aus der teutschen und böhmischen. Im J. 1716 waren die Wenden so glücklich, eine eigene Anstalt zu Leipzig, und im J. 1749 eine zu Wittenberg, zur Bildung wendischer Prediger, zu erhalten. Nun bemüheten sie sich, ihre Sprache emporzuheben. Durch die vielen Religionsschriften, welche von allen Seiten erschienen, ward sie auch nach und nach so ausgebildet, dass der ehemalige Prediger zu Neschwitz, Georg Möhn, es wagen konnte, einige Gesänge aus Klopstock's Messias in selbige metrisch zu übersetzen. Jetzt ist in dieser Mundart, die in verschiedenen Ge-

s) In der Dedication an den damaligen Administrator des Meissner Bisthums Mart. Ferd. Brückner von Brückenstein sagt der Vf.: Quod nullus, quantum mihi perspectum est, venedici idiomatis liber hactenus ab ullo Catholicorum prodicrit, unicum fuisse puto impedimentum, orthographiae certae ac universalis defectum.

genden (z. B. um Löbau, Kamenz, Muskau) verschieden, um Bautzen (Budissin), wie man glaubt, am reinsten gesprochen wird, nicht nur eine vollständige Bibelübersetzung besondern auch eine Grammatik nebst andern brauchbaren Büchern vorhanden. Eifrige Seelsorger fahren noch immer fort, ob sie gleich den frühern oder spätern Untergang ihrer Landessprache befürchten zu müssen glauben, das Volk von Zeit zu Zeit wenigstens mit Erbauungsschriften zu versehen. 4)

§. 57.

Sprache und Literatur der Sorbenwenden in der Niederlausitz.

Die Niederlausitzer Wenden kannten eben so, wie ihre Nachbarn und Brüder, die Serben in der Oberlausitz, obschon am Ausgange des XI. Jahrh. das Christenthum bei ihnen herrschend war (die völlige Einführung des Christenthums unter diesen Slawen geschah theils mit Gewalt durch Boleslaus, theils durch Ueberredung und Belehrung, vorzüglich durch den frommen Bischof Benno von Meissen, geb. 1010, gest. 1106, dem sein heiliger Eifer für das Werk der Bekehrung der Slawen den Namen eines Apostels derselben erwarb), bis zur Zeit der Reformation die Wolthat der Buchstaben und der Schrift in ihrer eigenen Landessprache nicht. Erst um diese Zeit richteten sie die teutschen schwabacher Buchstaben nach eigener Combination für ihre Mundart ein, und seit 1574,

Bibeln in der oberlaus. Mundart: Matthaeus u. Markus Bautzen 670. 4. v. Mich. Frenzel Past. in Postwiz. — Der Br. and. Römer u. Galater eb. 693. 8. v. eb. — Epistolae et evangelia, iussu speciali statuum Super. Lusatiae, interprr. P. Praetorio, Tob. Zschuderly, Jo. Chrstph. Krügero, Ge. Matthaei et Mich. Raezio, Bautz. 695. 8. — Das ganze N. Test. Zittau 706. 8. v. Mich. Frenzel. — A. Testament. Psalter Bautz. 703. 8. v. G. Matthaei. Jesus Sirach eb. 710. 8. von eb. Jesus Sirach Löbau 719. v. G. Dumischen. Die Sprüche, der Prediger, das hohe Lied u. Jesus Sirach eb. 719. 8. v. Chr. Leonhard. — Ganze Bibeln. Bautzen 729. 4. für die evangelisch luther. Gemeinen durch Joh. Lange, Pf. zu Milkel, Matth. Jokisch, Pf. in Gebeltzig, Joh. Böhmer, Pf. in Postwitz, u. Joh. Wauer, Pf. zu Hochkirch. — Bautzen 742. 8. Dieselbe. — Bautzen 797. 4. Dieselbe. , Aug. Swotliks-kathol. Bibelübers. ist zu Bautzen in Ms. vorhanden.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Quellen. Abr. Frenzel (Pf. in Schönau) de origine linguae Sorabicae L. II., Bautzen 699. 4. — M. G. Körner (Pf. zu Bockau) philologisch – kritische Abhandlung von der wendischen Sprache und ihrem Nutzen in den Wissenschaften, Lpz. 766. 8. — Chr. Knauth Kirchengeschichte der

als wo das erste bekannte Buch in dieser Mundart, Albini Molleri Gesangbüchlein, Katechismus und Kirchenagende Budiss. 1574. 8., gedruckt wurde (Dobrowský Slowanka I. 181.), erschienen nicht nur einige Sprachbücher 1), zahlreiche Erbauungsschriften, sondern auch eine vollständige Bibelübersetzung in ihrer Landessprache 2). Bei alle dem ist die Abnahme der slawischen Sprache in der Niederlausitz, wo sie zugleich am meisten mit teutschen Wörtern und Formen vermischt ist, immer sichtbarer. Ehedem gehörten zur Niederlausitz auch die Herrschaften Beeskow und Storkow in der Kurmark, deren jene jetzt dem Regirungsbezirk Frankfurt, Kreis Lübben, diese dem Regirungsbezirk Potsdam, Kreis Teltow - Storkow einverleibt ist. Mr. Christph. Treuer, welcher um 1610 Inspector zu Beeskow und Storkow war, hatte noch 40 wendische Kirchen in seiner Inspection, aber schon in der ersten Hälfte des XVIII. Jahrh. gab es keine einzige mehr, und das Wendische ist jetzt daselbst völlig unbekannt. In den übrigen Theilen des Regirungsbezirks Potsdam hat sich die sorbische Mundart noch früher ganz verloren; um Kottbus hingegen, in den aus der ehemaligen Niederlausitz gebildeten Kreisen des Regirungsbezirks Frankfurt, ist sie, nicht nur auf dem Lande, sondern auch in den Städten, noch bis auf den heu-

Sorbenwenden, Görlitz 767. 8. (Enthält 8. 386 — 426 ein Verzeichniss der Oberlausitzischen Schriftsteller). — Chrph. Faber acta historico — ecclesiastica Th. 10. 8. 519. — K. G. L. Dietmann die gesammte der A. C. zugethane Priesterschaft in d. Markgrafth. Oberlausitz, Lauban. 778. 8. — J. G. Müller Versuch einer oberlaus. Reformationsgesch., Görlitz 800. 8. — Kurzer Entwurf einer Oberlausitz- Wendischen Kirchenhistorie 8. 217. ff. enthält ein Verzeichniss der Schriften in dem Oberlaus. Dialekt. — G. F. Otto Lexicon der seit dem XV. Jahrh. verstorbenen und jetzt lebenden Oberlaus. Schriftsteller und Künstler. Görl. v. Loz. 800 — 03. 2 Rde. 8.

Schriftsteller und Künstler, Görl. u. Lpz. 800 -- 03. 2 Bde. 8.

1) Sprachbücher. Joh. Choinani kurze wendische (niederlausitzische) Grammatik Msc. — Mr. J. G. Hauptmann wendische (niederlausitzische) Sprachlehre, Lübben 761. 8. — Kurze Anleitung zur wendischen Sprache, nobst einem kleinen Wörterbuche, vom J. 1746. (Besass Dr. Anton in Görlitz.) — J. F. Fritze wendische (niederlausitzische) Sprachlehre, Msc. (Besitzet Hr. Abbé Dobrowský). Wörterbücher: H. Megiseri thesaurus polyglottus, Frankf. a. M. 603. 8. (enthält niederlaus. Wörter). — G. Körner wendisches (niederlausitzisches) Wörterb. Msc. (Besass Dr. Anton in Görlitz). — G. Fabricius niederlausitzisch-wendisches Wörterb. Msc. (Adelung Mithridates II 685.)

<sup>2)</sup> Bibeln in der niederl. Mundart. N. Testament: (Kottbus)
709. 8. teutsch u. wendisch v. G. Fabricius, Pred. zu Kahren. (Kottbus)
728. 8. Dasselbe. Kottbus 788. 8. Dasselbe. — A. Testament Kottbus 796. 4.
(v. J. F. Fritze, Pred. zu Kolkwitz).

tigen Tag gangbar. Zugleich ist der Kottbusische Dia-lekt unter den niederlausitzischen Varietäten der reinste und beste; daher auch die Religionsschriften darin ausgefertigt werden. 3)

. 6. 58.

Sprachüberreste des Polabischen oder Linonisch-Wendischen.

Unter den Slawen, welche ehedem das ganze nördliche Teutschland von Holstein an bis nach Kasubien bewohnten, waren die zwei Stämme, der Obotriten im Westen, und der Wilzen od. Pommern im Osten, die grössten und mächtigsten. Allein beide sind den Sitten und der Sprache nach längst ausgestorben. Das Vater unser, welches Wolfg. Lasius de migrat. gent. B. 12. S. 787. für Meklenburgisch - Wendisch ausgibt, welches zu seiner Zeit ohnehin längst ausgestorben war, ist rein lettisch. In Pommern starb der letzte, der noch wendisch reden konnte, bereits 1404 ¹). Nur in dem östlichen Winkel des, dem jetzigen Königreiche Hanover einverleibten, Fürstenthums Lüneburg, in den Aemtern Danneberg, Lüchow und Wustrow, zwischen der Elbe und Jeetze, hatte sich bis auf die neuern Zeiten ein Haufen von dem obotritischen Hauptstamme erhalten, welcher noch wendisch redete und dachte, obgleich sehr mit dem Teutschen vermischt; wie es aus den wenigen Sprachüberresten, die man verzeichnet hat, erhellet. Man nannte sie gemeiniglich Polaben (von Labe, Elbe), und ihre Mundart, die Polabische, allein, nach Adelung, mit Unrecht. Nach ihm \*) sollten diese Wenden nicht Polaben, denn diese wohnten im Lauenburgischen und Ratzeburgischen, sondern lieber Linonen, Leiner-Wen-

Meklenburg entdeckten Denkmäler, vgl. oben S. 2. Anm. 2. S. 13. 2) Mithridates II. S. 589.

<sup>\*)</sup> Quellen. Ch. Knauth Kirchengesch. d. Sorbenwenden, Görlitz 767. 8. (enthält ein vollständiges Verzeichniss aller bis dahin in niederlaus. Mundart gedruckten Bücher S. 386 — 426). — D. Ch. K. Gulde verzeichnete die in der niederlausitzischen Sprache zum Druck beförderten geistlichen Schriften im Lausitz. Magazin 1785. S. 211 — 230.

1) Adelungs Mithridates II. 688. — Ueber die obotritischen, in

den, von der Leine, slawisch Linac, heissen. Ueber den frühern Zustand der Polabischen oder Linonischen Mundart wissen wir nichts; der erste, der über dieselbe einiges zu Papier gebracht, und der Nachwelt überliefert hat, ist Christian Henning Pastor zu Wustrow, um 1690. Was derselbe über die lüneburgischen Wenden und ihre Sprache vor und zu seiner Zeit berichtet, ist kurz folgendes: "Sobald ich zum Prediger dieses Orts befördert worden, habe ich mich nach einigen Urkunden in dieser (wendischen) Sprache bemühet, aber vergebens; nachdem in dieser Art, meines Wissens, niemals was geschrieben worden, auch nicht können geschrieben werden, weil Niemand von dieser Nation in den vorigen Zeiten lesen oder schreiben können. Die nachher den Studien sich gewidmet, und entweder von väterlicher oder mütterlicher Seiten, oder auch von beiden wendischen Herkommens waren, haben sich dessen mit Fleiss enthalten, um sich nicht zu verrathen, dass sie wendischen Geblüts sind, welches sie ihnen schimpflich haltend bei Fremden möglichstermassen verhehlet haben. Andere, die nicht ihrer Nation waren, haben noch weniger darauf gedacht, ohne Zweifel, weil sie es für ein Werk angesehen, dabei weder Nutzen noch Ehre zu erjagen. Die Predigten, welche der berühmte Lehrer Bruno, der mit allem Recht der Meklenburger Wenden Apostel kann genannt werden, in dieser Sprache gehalten und beschrieben, sind nicht mehr vorhanden, sie wären sonst eine unschätzbare Antiquität. Als denn nun nichts auszuforschen gewesen, habe ich einige Curiositäten von den noch häufig in Schwange gehenden Gebräuchen und Aberglauben der hiesigen Wenden gesammelt, um selbige gegen die Gebräuche und Cerimonien anderer heidnischen Völker zu halten, und mit einigen Anmerkungen andas Licht zu stellen. Allein der grausame Brand, darin 1691 alle meine Habseligkeiten in Rauch aufgegangen, hat diesen meinen Vorsatz un-terbrochen. Nach der Zeit habe ich die Ehre gehabt, mit unterschiedlichen vornehmen Leuten bekannt zu werden, welche ein sonderliches Verlangen bezeuget, was von dieser Sprache zu sehen. Etliche liessen gar einige Perso-

Personen vor sich kommen, und befragten sie drum, schrieben auch einige Wörter aus deren Munde auf. Hierdurch wachte die bereits verstorbene Begierde nach dieser Sprache wieder bei mir auf, und ich trachtete da-hin, sowol meine, als anderer Curiosität zu vergnügen. Es liess sich zwar sehr schwer an, und schien, als ob ich eine ganz vergebliche Arbeit vorgenommen hätte. Denn erstlich wollte mir keiner von den Wenden ge-stehen, dass er noch was davon wüsste, aus Sorge, meine Nachfrage würde auf einen Spott und ihre Verhöhnung hinauslaufen; nächst dem war es lauter einfältiges Bauernvolk, welches insgemein eben so wenig Ursache von diesem und jenem Worte zu geben weiss, als andere gemeine Leute in andern Sprachen. — Jetziger Zeit reden hier herum nur noch einige von den Alten wendisch, und dürfen es kaum vor ihren Kindern und andern jungen Leuten, weil sie damit ausgelacht werden. Denn diese, die Jungen, haben einen solchen Ekel vor ihrer Muttersprache, dass sie sie nicht einmal mehr hören, geschweige denn lernen mögen. Daher unfehlbar zu vermuthen, dass innerhalb 20, zum höchsten 30 Jahren, wenn die Alten vorbei, die Sprache auch wird vergangen seyn, und man so-dann keinen Wenden mehr mit seiner Sprache allhier wird zu hören kriegen, wenn man gleich viel Geld drum geben wollte." Henning sprach im prophetischen Geiste — und — bis auf das viele Geld — wahr. Im J. 1751 wurde in Wustrow zuletzt Gottesdienst in wendischer Sprache gehalten 3). Die Wenden zwar waren noch in der letzten Hälfte des XVIII. Jahrh. in ihrem Wesen vorhanden; allein da die Beamten unaufhörlich an dem Untergange ihrer Sprache arbeiteten, so ist sie nunmehr, nach der Versicherung neuerer Reisenden, völlig ausgestorben, und die Einwohner reden jetzt ein eben so verderbtes Teutsch, als ehedem verderbtes Wendisch. Eine Sprachlehre dieser Mundart trat nie ans Licht, und das Wörterbuch, welches der erwähnte Pastor Henning mit grosser Mühe, aber auch mit einer äusserst ungelenker Orthographie und Entstellung der

<sup>1)</sup> Hassel Handb. d. Erdbesch. 1 Abth. 4 Bd. S. 507.

slawischen Laute, aus dem Munde eines Klenower Bauern, Johann Janieschge, seines Zuhörers, niedergeschrieben hat, und welches sich später in dem Besitze des Dr. Anton in Görlitz befand, blieb, einige in der Slowanka I. 1 - 11. mitgetheilte Wörter ausgenommen, bis heute ungedruckt. Ausser ihm haben Pfeffinger, Inspector in Lüneburg 1698, Domeier u. a., Lüneburgisch-Wendische Wörter gesammelt. Nach diesen Wörtersammlungen näherte sich die Sprache, so wie die Niederlausitzisch - Wendische, dem Polnischen, hatte aber doch ihre Eigenheiten. Der polnische Rhinesmus herrschte nach tiefen Vocalen durchgängig, z. B. runka für ruka, prunt für prut; die Veränderung der Vocale fand häufig statt, besonders des o in i, z. B. snip für snop, srebri für srebro; den Vorschlag w vor einem b, z. B. wosa für osa, watgi für oko hatte sie mit der böhmischen und sorbenwendischen Mundart gemein. 4)

<sup>4)</sup> Eine Grammatik des Lüneburgisch- Wendischen soll Schmersahl in Zelle handschriftlich besessen haben, sie ging aber in einer Feuersbrunst zu Grunde. — Ch. Henning's vocabularium venedicum, teutsch-wendisch. Msc. besass Dr. Anton in Görlitz. — J. F. Pfeffinger's vocabul. vened., steht in Eccardi hist. studii etymol. linguae german., Han. 711. 8. 8. 169 ff. 8. 268 — 305. — Frisch hist. lingu. Slavonicae Cont. III. 730. 8. 169— M. Richey Hamburgisches Idiotikon, Hamb. 755. 8. Vorr. 8. 25. — J. G. Domeier's Samml. Lüneburgisch- wendischer Wörter (aus den Papieren eines wend. Predigers) in der Hamburg. verm. Biblioth. Th. II. 8. 794-801. — J. Patocki voyage dans quelques parties de la Basse-Saxe, Hamb. 795. 4. enthält 8. 45 — 63. ein Vocabulaire slave, von einem Edelmanne, v. Plato, bei Lüchow. — J. Dobrowsky Slowanka Bd. I. 8. 1 — 26. II. 220—28.

# Zusätze und Berichtigungen.

|    |      |                    |            | ·                                             |
|----|------|--------------------|------------|-----------------------------------------------|
| S. | 3    | $\boldsymbol{Z}$ . | 11         | statt Biclar zu lesen Biclaro.                |
|    | 4    |                    |            | ff. und S. 480. Z. 17. ff. Rücksichtlich des  |
| ,  | _    |                    |            | Namens Winden, Wenden, trete ich der          |
|    | •    |                    |            | Meinung derjenigen bei, die es für iden-      |
|    |      | •                  |            | tisch mit Hindu, Indier, halten. Vgl. J.      |
|    |      |                    |            | Jungmann's hist. lit. české (825) S. 2.       |
|    |      |                    |            | st. Biclar l. Joh. v. Biclaro.                |
|    | 11.  |                    | 7.5<br>7.5 | J. M. Král Sláwowé, praotcowé Čechů a         |
|    | 1 19 |                    | JJ         | bytedlná sjdla gegich, w Král. Hr. 825. 8.    |
| •  | •    |                    |            | — Gr. Dankowský Fragmente zur Gesch.          |
|    | ·    | -                  |            | der Völker ungr. u. slaw. Zunge nach den      |
|    | *    |                    | •          | griech. Quellen bearb. 1 Hft. Pressb. 825. 8. |
|    | 4 17 |                    | F7 1       | M Param anisaniia drawniaga slawian-          |
|    | 13   |                    | 91         | M, Popow opisanije drewnjago slawjan-         |
| •  |      |                    |            | skago basnoslowija S. P. 768. 12. — A.        |
|    |      |                    |            | Kajsarow slaw. i ross. mythologia M. 810.     |
|    |      |                    |            | 12. — P. Strojew kratkoje obozrenije          |
|    |      |                    |            | myth. Slawjan ross. M. 815. 8. — P. J.        |
|    | ,    |                    |            | Ljwow kartina slaw. drewnosti S. P. 4.—       |
|    |      |                    | •          | G. S. Bantkie dziele król. polsk. (820) Bd.   |
|    |      |                    |            | I. S. 121—147.— F. J. Mone die Reli-          |
| •  |      |                    |            | gionen der finn., slaw. u. skandin. Völker    |
|    |      | •                  |            | (d. 5 Bd. v. Creuzer's Symbolik u. My-        |
|    |      |                    |            | thologie ) Darmstadt 823. 8.                  |
| `  | 42   |                    | 39         | st. stichoslozenii l. stichosloženii.         |
|    | 45   |                    | 42         | nach czigánykodni zu setzen).                 |
|    | 69   |                    | 25         | Joh. Herkel Elementa grammaticae ling. slav.  |
|    |      |                    |            | univers. ex dialectis vivis eruta et ad prin- |
|    |      |                    |            | cipia logicae exacta Ms. (1826 u. d. Presse). |
|    | 74   |                    | 18         | u. S. 129. Z. 28, S. 210. Z. 1 ff. Hr. Wuk    |
|    | \    |                    | •          | Stephanowić Karadžić hat in s. Danica, e.     |
|    |      |                    |            | Almanach auf d. J 1826 Wien 12., S. 1-40      |
|    |      |                    |            | die Denkwürdigkeiten von zehn serbischen      |
|    | ,    | •                  |            | Klöstern in der Westmorawa - Gegend des       |
|    |      |                    |            | Belgrader Paschaliks beschrieben.             |

- 492 S. 80 Z. 10 st. Czestochow I. Czestochowa. - 84 - 16 st. senzi l. senzi. - 115 - 34 u. S. 116 Z. 33 st. Constantius l. Constantins. - 126 - 35 Iw. Peninskij gramm. slawjanskago jazyka (Auszug a. Dobrowský's Inst. 1. slav.) S. P. 825. 8. - 135 - 48 st. Ibn. Fosslan's l. Ibn Fosslan's. - 140 - 34 st. N. Stephanowić l. W. Stephanowić. — 144 — 46 st. Apollo's 1. Apollos. - 145 - 39 Von N. Grec's russ. Gramm. wurden nur die Probehefte 1823 an slaw. Philologen ausgegeben; das Werk selbst erscheint gegenwärtig (1825) in S. P. unter d. T. Ruskaja grammatika, 1 Th. 825. Dasselbe wird in's Franz. übers. v. Ch. Ph. Reiff, der schon im J. 1821 e. russ. Sprachlehre f. Ausländer herausgegeben hat. - Phil. Swjetnoj kurzgefasste Flexionslehre der russ. Sprache, Riga 825. 8. - 146 — 40. 49 Joh. Tatiščew's WB. ist aus Versehen zweimal angeführt; man lese: J. T. francuzsko-rossijskij slowar (nach dem WB. der franz. Akad.) S. P. 798. 2 Bde. 8., 2 A. S. P. 816. 2 Bde. 4., 3 A. S. P. 825. 4 Bde. — Slowar ross. rječenij, soderž. w lat. lexikonje Prof. Kroneberga 2 A. M. 824. (3 A. ?) 825. — And. Iw. Lebedew ross.-latinskij slowar etc. 1 Bd. M. 825. 8. — St. Oldekopp 1. Ewstafij Oldekop karmannyj slowar ross. - niem. i niem.-ross. S. P. 824-254 Bde. 16. - 162 - 42 st. Crundgriss l. Grundriss.
  - 173 8 st. Jemin 1. Emin.
  - 185 24 st. russ. Gramm, 823. l. 1 Theil S. P. 825.
  - 187 7 st. νωους l. νωους.
  - 198 36 st. Par. 813. l. Par. 820. 2 Bde. 8.
  - 201 37 ebenso.
  - 210 17 st. Georg 1. Gregor, wie es S. 196. Z. 35 richtig steht.

- 493 S. 216 Z. 46 st. Ellipse I. Elision u. Ekthlipse. — 219 — 29 st. Normallehrer l. Normalschulen - Director. - 229 - 26 nach Du Fresne ist dasComma zu streichen. - 251 - 39 Petr. Hectoreus ,, inter cetera eleganti metro Nasonem de rem. am. in illyricum idioma cum magna omnium admiratione transtulit, vel minimum Jota non omittens" (vor d. J. 1532), V. Priboevo orat. de orig. success. Slavorum Ven. 1532. 4. - 261 - 32 st. Valetich l. Vuletich. - 269 - 10 st. Lussnik l. Sussnik. .- 287 - 16 In Krain begann der Domherr Matth. Ravnikar eine neue Epoche der Krainischen Literatur durch s. Bearbeitung eines beliebten Andachtsbuchs: Svéta ma/ha, dann der in den k. baier. Schulen vorgeschriebenen biblischen Geschichte des A. u. N. Testaments u. a. Volksbücher. Eine nicht germanisirende Syntax und feine Benutzung zum Theil verschwundener Wortstämme zeichnen alle s. Schriften in sprachlicher Hinsicht sehr vortheilhaft aus. Für den windischen Dialect Kärntens arbeitet Urban Farnik in Klagenfurt. 297 — 33 st. trzasnąc l. trzasnąć.
  304 — 38 st. wčdy l. wčdy
  326 — 17, 328 Z. 39. u. s. w. st. Zdeněk. l. Zděnek. - 329 - 6 st. Ocedélic l. Ocedelic. - 550 - 4 Sixt u. Ambros sind die Brüder Sixt u. Ambros. v. Ottersdorf, und das hier Angeführte gehört zur S. 342. Z. 18. – 351 – 2 Joh. Gewický (st. Gewický) Černý ist
- 357 28 st. §. 48. l. §. 43. - 360 - 17 st. usschliesslich l. ausschliesslich.

zur S, 329. Z. 23.

dieselbe Person mit Mr. Joh. Cerný S. 329, und das hier Gesagte gehört S. 363 Z. 27 Ioh. Gottf. Dlabac (geb. 1758, gest. 1820) st. u. d. Z. l. gew. -374 - 42 st. 816. 1. 813. - 380 - 36 st. 13 Bd. l. 1 Bd. - 382 - 32 st. 1339 l. 1539. — 386 — 42 st. Erzel. l. Ertel.
— 387 — 6 st. Ioh. Bubenka l. Ionas Bubenka. - 392 - 13 st. slawischen l. slawischer — 398 — 13 st. Básně l. Pjsně. — — 25 st. Stolko l. Holko. \_\_ \_ 35 J. Jungmann's hist, lit. české Pr. 825. 8. enthält auch die slowakischen Schriftsteller und ihre Erzeugnisse sehr genau und vollständig verzeichnet. - 399 - 34 Hr. Super. Worbs leitet den Namen Polen von den Bulanen, einer sarmatischen Völkerschaft nahe an der Weichsel, deren nur Ptolemäus gedenkt, ab. Die Namen mögen immerhin identisch seyn; aber Hr. W. folgert offenbar zu viel, wenn er sagt, die Ableitung von pole, das Feld, die Ebene, finde darin einen Widerspruch, dass Nestor die P. an mehreren Orten auf Berge setzt. Denn' a potiori fit denominatio, und das b. Pt. vorkommende Bulanes ist viel wahrscheinlicher durch freindzüngige Detorsion aus dem slawisch einländischen Poljane, als umgekehrt', entstanden. - 403 - 36 P. Th. Waga hist. xiąžąt i król. polskich W. 770. 8. N. A. Wilna 824. 410 — 11 st. Kopzyński l. Kopczyński.
410 — 47 Joh. Pet. Bogdanowicz Dworzecki gramm. iezyka polsk. 2 A. Wilna 824. - 430 - 11 st. 824 (?) l. 1 B. 825. - 460 - 27 st. 823 (?) 5 Bde. l. 824. 10 Bde.

## Blattweiser.

Der Blattweiser enthält in der Regel nur slawische Nationalschriftsteller, und von Ausländern bloss diejenigen, die slawische Sprachbücher, Grammatiken und Lexica, herausgegeben haben. Die wenigen in dem Werke vorkommenden und in den Zusätzen und Berichtigungen bereits angezeigten Druck-oder Schreibfehler in den Eigennamen sind im Blattweiser berichtigt, und die Vornamen, wo es möglich war, vollständiger ausgeschrieben, wesshalb man sich in abweichenden Fällen an den letztern zu halten hat. Die eingeklammerten Zahlen weisen auf die Anmerkungen hin.

| Δ.                                                           | Astacow Karph (144)                                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                              | Astacow Karph (144)<br>Athanackowič Paul 222                       |
| Ablesimow Alxr. Anis 171                                     | Athanasjew Paphn (137)                                             |
| Abrahamides Isaak 385                                        | Augezdecký Alxr 348                                                |
| Abrahamowić Theod 222                                        | Augusta Joh 341                                                    |
| Adamczewski Jac 476                                          | Augustini Math 392 (386)                                           |
| Adamczewski Jac 476<br>Adamowicz Adam 477 (410)              | Aupický Joh 351                                                    |
| Adriasci Vital 261                                           |                                                                    |
| Aeneas Joh                                                   | В.                                                                 |
| Agalich Joh 243                                              | Babich Thom 262                                                    |
| Agathon, Priester 155                                        | Babulina di Bona Mich 256                                          |
| Achilles Joh 345                                             | Bachich Ant 262                                                    |
| Aigner Pet 478                                               | Badrich Steph 261                                                  |
| Aigner Pet.       478         Albati Naith       253         | Bahvi Ge                                                           |
| Albertrancy Joh. Bapt 471                                    | — Math 391                                                         |
| Albertus, Archidiakon 256                                    | Bajbakow Apollos (144)                                             |
| Alexander, König                                             | Daicewic tab.                                                      |
| Alexielem Pet (126)                                          | Bajkow Theod. Isaak                                                |
| Ambrosius Ge                                                 | Bajza Jos. Ign 393                                                 |
| Ambrosy And (386)                                            | Bakalář Nik                                                        |
| — Joh                                                        | Daksich Bogdan oor                                                 |
| Ambrosy And (386)  Joh                                       | Balbin Robinst Alore 255 (900 gcox                                 |
| Anastasewic Bas. Greg. 187 (190)                             | Baleowić Steph                                                     |
| Ancich Joh                                                   | Bandilovich Joh.                                                   |
| Andreä Laur                                                  | ~andutovich . Minorit . O.C.                                       |
| Angielich Frz 263 (263)                                      | Danowsky Ge. 384                                                   |
| Anonymus, Chronograph 208 (196)                              | Bantkie Ge. Sam. 471, 491 (403, 407,                               |
| Anticca Joh. Luc 261                                         | ±10. 411 t                                                         |
| Anton s. Dalmata                                             | - Joh. Vinc 477 (411)                                              |
| Apollos s. Bajbakow                                          | · Bantys - Kamenskij Nik. Nik . 197                                |
| Appendini Frz. Maria 260 (3,248,261)                         | Barakovich Ge                                                      |
| Aquilinas s. Orličný                                         | Baranowić Laz.                                                     |
| Aquilini Ign 261                                             | Bardziński Alan . 445                                              |
| Arsenjew Const. Iw (138)                                     | Barkow Iw. Sem. 470                                                |
| Arsič Eustachia                                              | Barner Joh                                                         |
| Artomina a Vaccalla                                          | Baros Pet. 584 Barsow Ant. Alxj. (144) Bartholomopides Ladi J. 705 |
| Artongana Coon                                               | Barsow Ant. Alxj (144)                                             |
| Artemisius s. Černobýl Artomius s. Kresychleb Artopaeus Casp | Bartholomaeides Ladisl. 396 (374,                                  |
| Asimarkowić Pet 222                                          | 375 <b>,</b> 379)                                                  |

| Bartochowski Adalb 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bogascini Lucretia 260                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Bartoszewski Valent 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bogascinovich Pet. Thom 261             |
| Basilius, Mönch 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bogdanich Dan. Emir 264                 |
| Bassich Ge 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bogdanowić Hipp. Theod 170              |
| Baszko Godzisław (403)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Boguphalus, Bischof (4,403)             |
| Baszko Godzisiaw (103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bogupharus, Discuoi (4,403)             |
| Batavich Alxr 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bogusławski Adalb 469                   |
| _ Balth 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Boguš Stan. Sestrencewić 183 (135)      |
| Batuškow Const. Nik 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bohdanecký Joh 368                      |
| Raworinský Beneš                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Böhmer Joh (485)                        |
| Baworowsky Thom 351 Bazylik Kypr 435 Beckowsky Joh. Frz 356 (293)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Böhmer Joh                              |
| Bosslik Kups 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Roborizh Adam 283 (275)                 |
| Dazyiik kypi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bohorizh Adam 283 (275)                 |
| Beckowsky Jon. Frz 330 (293)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bohusz Xaver 477 (410)                  |
| Bečkereki Geras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Boič Laz                                |
| Bedekovich Ign 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bojadži Mich                            |
| Bedriccich Sylvest 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Boleslawsky Joh 351                     |
| Beketow Platon Pet 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bolchowitinow Ewg. 183 (93, 133, 190)   |
| Bel Math 390 (300, 374)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bolič Prok 210                          |
| Dell Matil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bolič Prok                              |
| Bellosztenecz Joh 269 (269)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Doitin 1w. Mik 1/3 (13/, 149)           |
| Benčič Ant 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bona Babulina s. Babulina               |
| Bendeviscevich Sabb 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — Joh                                   |
| Benedictí Laur 385 (299)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Luc 260                               |
| Benessa Steph 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Nik. Joh                              |
| Benešowský Joh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Vucich s. Vucich Borescich Mart 256   |
| Matth 313 (200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Royanich Mart 256                       |
| Matth 343 (299) Wenc 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Delement: Com                           |
| wenc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Borkowski Stan 477                      |
| Bentkowski Felix 472 (478)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Born Iw. Mart 186 (190)                 |
| Bepta Bohusl 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Borowsky Blas 348                       |
| Berchtold Bedr. Wiemjr 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — Sam 397                               |
| Berič Joh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Borowý Ant 368                          |
| — Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bosák Clem                              |
| Berlička s. Scipio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bosichkovich Bas 259                    |
| Berneka s. Scipio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Boscovich Anna 260                      |
| Bernardinus de Spalato 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DOSCOVICA AIMA 200                      |
| Bernolák Ant 393 (140, 378)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ign 260                                 |
| Berynda Pambus (126)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — Pet                                   |
| Bessus s. Moravus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Pet                                   |
| Bestužew Alxr. Alxr (177)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Boso Bischof 249                        |
| Bettere Bar 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Brankowič Ge 210 (196)                  |
| Bettondi Damian 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bratanowskij Anast 169                  |
| Bettondi Damian 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bratkowski Dan 445                      |
| Jos 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Platromeri Dan                          |
| Białobocki Joh 443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Braun Dav (478)                         |
| Białobrzeski Mart 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Brestyansky And 393                     |
| Riankovich Bischof 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Březan Wenc 350                         |
| Bielski Mart 435 (403)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Brikci v. Licsko 341                    |
| — Simon 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Brněnský Ge. Nik 351                    |
| Bierkowski Fabian 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Brodowski (145)                         |
| Bierling Zachar. Joh. 484 (483)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Sam 448                               |
| Bierling Zachar. Joh 404 (405)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Duality Water 354                       |
| Bilegowsky Bohusl 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Brodský Matth 351<br>Brodzinski And 476 |
| Blaho Math 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Brodzinski And.                         |
| Blahoslaw Joh 343 Blasius Joh. d. Ac 391 (386)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Kaz. 476, (42, 409, 456)              |
| Blasius Joh. d. Ac 391 (386)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bronewskij Wlad. Bogd 190               |
| - Joh. d. J 391 (386)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Broscius Joh 447 Bruncwjk Zach 347      |
| — Mich 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bruncwik Zach 347                       |
| Blaskovich And (231)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Brzozowski Valent 431                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bubenka Jonas                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| Blažewski s. Blazowski.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| Bliwernitz Aaron (410)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bucki Nathanael (410)                   |
| Bnecsanin Mich. Aug 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Buda Laur                               |
| Bobrow Sem. Sergj 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Budineus Simon 253, 261                 |
| Bobrowski, Abbé (411)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Budny Simon 435 (424)                   |
| Bocko Dan 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Budowec Wenc 346                        |
| Bodo Math 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bulgakow Jac. 1w 174                    |
| pro-to-contraction of the term |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |

| n                                  |                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Bulgarin Thadd. Bas                | Cyrill. s. Kyrill.                                                               |
| Bulič Bas 222                      | Cz s. nach Č                                                                     |
| Bunich Mich 261                    | č.                                                                               |
| Bunina Anna Petrowna 189           |                                                                                  |
| Burcew Bas 159                     | Caplowic Joh . 398 (41, 201, 222,                                                |
| Burda Joh                          | Čaplowič Joh       398 (41, 201, 222, 234, 374)         Čarnojewič Dem       222 |
| Burinsky Zach. Alxj 189            | Čarnojewič Dem 222                                                               |
| Burius Joh (386)                   | Čechtic Bohusl 325                                                               |
| Buslajew Pet. 163                  | Čelakowský Frz. Lad 367 (140)                                                    |
| Butowski Mich (145)                | Čermák Ant 368                                                                   |
| Buturlin Dem. Pet 188              | Čerňanský Joh 392                                                                |
| Bužinskij Gab                      | - Sam                                                                            |
| Bydžowský Joh                      | Černobyl Nik 341                                                                 |
| Paul                               | Cernovicenus Paul 334                                                            |
| Bystrzonowski Adalb 448            | Černý Joh. Gewický 329, 351                                                      |
|                                    | Češka Joh 328                                                                    |
| Bystrzycki Joh 475                 |                                                                                  |
| - Mart 448                         | Čjšek Nik 351                                                                    |
| C.                                 | Culkow Mich. Dem 173                                                             |
|                                    | Czacki Thadd 473                                                                 |
| Caboga Euseb 252                   | Czahrowski Adam 431                                                              |
| Cacich s. Kacich                   | Czarnecki, Abbé 475                                                              |
| Cadaverosus Joh 351                | Czarnocki Aloys 478                                                              |
| Candidus Sixt 351                  | Czartoryski Adam 467 (410)                                                       |
| Capito Joh                         | Czaykowski, Prälat (461)                                                         |
| Caraman Matth 246                  | Czech Jos. 478                                                                   |
| Carchesius Joh 351                 | Czempiński Paul 477                                                              |
| - Mart 351                         | Czerski, Abbé (411)                                                              |
| Carion Wenc 351                    | <b>D.</b>                                                                        |
| Cassius Barth. 242, 253, 254 (248) |                                                                                  |
| - J. L. 477 (410)                  | Dabrowski Ant 478                                                                |
| Caupilius Joh 351                  | Dačický Ge. Jac 351                                                              |
| Causcich, Benedictiner 261         | Dainko Pet                                                                       |
| Cebrikow Rom. Max (146)            | Dalimil Mezericky . 314 (4, 292) Dalmata Ant 243, 281                            |
| Cededa, Bischof 239                | Dalmata Ant                                                                      |
| Celiński Jos 478                   | Dambrowski Sam 432                                                               |
| Cenglerius And. 384                | Damian, Grammatiker 130.                                                         |
| Certelew Nik. Ant. (140, 179, 190) | Hieromonach 129                                                                  |
| Cerva Seraph                       | Damianowič Bas 219                                                               |
| Ch s. nach H                       | Math 221                                                                         |
| Cicada Joh. Wenc 549               | Daniel, Erzbischof. 207, 208 (4, 196)                                            |
| Çiechoniewski Casp (411)           | — Hegumen                                                                        |
| Čielecki Jac                       | Hegumen                                                                          |
| Cichoreus Tob                      | Danilow Kyrill 163 (14)                                                          |
| Cilich Luc                         | Danilowič Geras (178)                                                            |
| Cimburg Ctibor 328                 | Dankowský Greg 491                                                               |
|                                    | Dantiscus s. Czartoryski                                                         |
|                                    | Darwar Dem. Nik 222                                                              |
| Codicill Pot                       | Darxich Blas 251                                                                 |
| Codicill Pet                       | — Ge 256                                                                         |
| Coepolla Jesai                     | Darxich Mart                                                                     |
|                                    | Darxich Mart                                                                     |
| Constantin s. Kyrill.              | D2W1dowic Dem. 75, 221 (152, 150)                                                |
| Constantius Ge (299)               | Dawydow Denis Bas 189                                                            |
| Consul Steph 243, 281              | Debevz                                                                           |
| Cosicich Simon                     | Debołecki And 447                                                                |
| Cosmas, Dechant. 308 (4, 292)      | Ign                                                                              |
| - Erzbischof 261                   | Debski Ge 448                                                                    |
| Cretius Sam (407)                  | Dekan Joh                                                                        |
| Crinitus Day 349                   | Delabella Ardelio. 256 (141, 248)                                                |
| — Sigm 349                         | Deluck (1. Deluk) Steph 394                                                      |
| Cromer s. Kromer.                  | Demetrius d. H., Metropolit. 162                                                 |
| Cultrarius Math 351                | Demian And 392                                                                   |
| •                                  | 32                                                                               |

| ·                                                    |                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Demitrowicz Paul 448                                 | Ewgenij s. Bolchowitingw.                 |
| Denhart Jer 351                                      | Ewgenij Romanow, Igm., zul. Bischi        |
| Deržawin Gab. Rom 76, 170                            | v. Kostroma (126)                         |
| Desnickij Mich 183                                   | <b>F</b> * .                              |
| Destunis Spyrid. Jurj 189                            |                                           |
| Dietrich Jos. Wenc 368                               | Fabricius Gottl (486)                     |
| Dikastus Ge: 344                                     | — Wenc 351                                |
| Dimitri Nik 256                                      | Faccenda Maria 260                        |
| Diokleates, Presbyter. 250 (4, 229)                  | Falenski Jos 477                          |
| Divkovich Matth 262                                  | Falibogowski Chph. Frz 447                |
| Divkovich Matth 262<br>Dlabač Gottfr. Joh 363, (295) | Falimierz Steph 437                       |
| Długosz Joh (4, 403)<br>Dmitrijew Iw. Iw 181         | Falissowski Chph. Groth 447               |
| Dmitrijew Iw. Iw 181                                 | Fándli Ge 393 (373)                       |
| Dmóchowski Frz 465                                   | Farnik Urban 493                          |
| - Frz. Salez 476                                     | Fejérpataki Casp 398                      |
| Dmuszewski Ludw. Adam 469                            | Fejes Joh 396                             |
| Dobner Gelas (93, 247)                               | Felinski Aloys 467                        |
| Dobracki Math 448 (410)                              | Ferrich Ge (141)                          |
| Dobřenský Wenc 343                                   | Fiiałkowski Ign 478                       |
| Dobrič Marc                                          | Wart 4/b                                  |
| Dobrowský Jos. 362 (3, 5, 11, 35, 70,                | Filippowič Const                          |
| 88, 126, 133, 140, 247,                              | Steph                                     |
| 299, 300, 369, 398) Dolci Seb                        | Firlink Frz 351                           |
| Dolci Seb: 260 (5, 261)                              | Fizel 398                                 |
| Doležal Augustin 394                                 | Flaška Smjl 314                           |
| Paul 391 (140, 300)                                  | Flaxius Joh 351                           |
| Dolgorukij Iw. Mich 172                              | Frankowski F 476                          |
| Domek Wenc 325                                       | Fredro And. Maxl (140)                    |
| Dosithej s. Obradowić.                               | Frenzel Abrah (3, 483, 485)  - Mich (485) |
|                                                      | Tuif Run 700                              |
| 21 agreed to a second                                | Frič Frz                                  |
| Drahenic Bartošek                                    | Fritze Joh. Fried (486)                   |
| Drachowsky Joh 356 (299) Drozdow Philaret            | Füredi Ge 396                             |
| Drozdow Philaret 183 Družbacka Elisabeth 444         | <b>6</b> ∙                                |
| Družbacki Mich 448                                   | Gabrielow Matw. Gab (145)                 |
| Daba And                                             | Gali Math (386)                           |
| Dudzinski Mich 453, 477                              | Galinkowskii Iac. And (478)               |
| Dumischen Ge (485)                                   | Galinkowskij Jac. And (178)<br>Galláš Jos |
| Dunczewski Stan. Jos 448                             | Gallus Mart 418 (4, 403)                  |
| Dundr Jos. Alxr 368 (295)                            | Garghich Innoc                            |
| Dunin Pet 448                                        | Garszyński G 477 (411)                    |
| Durgala Mart 398                                     | Gawiński Joh 430, 445                     |
| Durich Fort 362 (3, 247)                             | Gawronski, Priester 478                   |
| Dusan, Car 208                                       | Gawurek Jos. 368                          |
| Dwigubskij Iw. Alxj 77                               | Gazda Adalb                               |
| Dworzecki Joh. Bogd (145)                            | Geguš Joh 398                             |
| Dziarkowski H 475                                    | Geleni s. Hruby.                          |
| Dziegielowski Joh 448                                | Gennadius, Erzbischof 455                 |
| Dzirswa, Chronist (403)                              | Georgijew Athan                           |
| Dzwonowski Joh 445                                   | Georgiewić Dem                            |
| E.                                                   | — Sabb 222                                |
|                                                      | Georgius, Mönch 155                       |
| Ektorovich Pet 256                                   | Gesner Casp 432                           |
| Elenič Aaron                                         | Gierykowski Thadd 478                     |
| Elsner J (42, 456)                                   | Giganow Jos (146)                         |
| — Joh. Gottl                                         | Gilowski Paul. 435                        |
| Emin Theod. Alxr. 173 (137)                          | Ginterod Abrah 346                        |
| Ephraim Joh                                          | Giorgi Ign 260 (261)                      |
| Ernesti Joh (410)                                    | Giubranovich And 252                      |
| Ertel Joh. Bohumjr (386)                             | Gizel Innoc                               |
|                                                      | •                                         |

| •                                                                                                              | •                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Glavinich Frz., Minorit 243                                                                                    | Gundulich Joh, Frz 261                                        |
| - Frz., Franciscaner. 261                                                                                      | Gurski Valent                                                 |
| Gleg Timoth 261                                                                                                | Gusew Wlad                                                    |
| Gleglievich Ant. 255                                                                                           | Gutkowski Adalb 477                                           |
| Glik Ernst, Abt 163                                                                                            | Gutowski Valer 448                                            |
| Glinka Greg. (145)                                                                                             | Gutowski Valer 448<br>Gutsmann Oswald 285 (275)               |
| Glinka Greg (145) — Serg. Nik 188 (137)                                                                        | Gutthäter s. Dobracki. Gyurkovechky S 270 (269) Gyurkowič Eug |
| - Thed. Nik 76, 190                                                                                            | Gunkovechky S 270 (269)                                       |
| Gliszczyński Aut 477                                                                                           | Gynrkowiż Eng 222                                             |
| Gljubuski Laur                                                                                                 | Gral Pat (299)                                                |
| Cloc Korl 477                                                                                                  | 0201 101                                                      |
| Gloc Karl 477<br>Glosius Joh. d. Ac 391 (386)                                                                  | н.                                                            |
| — Jah. d. J 396                                                                                                | Habdelich Ge 269                                              |
| Gnjedič Nik. Iw                                                                                                | Habel Fr 394                                                  |
| Godebski Cyprian                                                                                               | Hadžič Paul                                                   |
|                                                                                                                | Hafner Vinc                                                   |
|                                                                                                                | Hagek Ign                                                     |
| Golanski Php. Nerius                                                                                           | Hágek Ign                                                     |
| Golikow Iw. Iw. 173                                                                                            | — Wenc 340 (4, 292)                                           |
| Golikow Iw. 1473 Goliatowskij Joannikij                                                                        |                                                               |
| Golownin Bas. Mich                                                                                             | Halecius Jac                                                  |
|                                                                                                                | Hamaljar Mart                                                 |
|                                                                                                                | Hammerschmidt Joh. Florian, 356<br>Hamuliak Steph. 398        |
| — Joh. d. Ae                                                                                                   |                                                               |
| Gorčakow. Dem. Petr                                                                                            |                                                               |
|                                                                                                                | 303, 316)                                                     |
|                                                                                                                | Hanke Aloys                                                   |
|                                                                                                                | Harant Chph 346 Hauptmann Joh. Gottl (486)                    |
| Gorczyński s. Gorczyn. Gorecki 476                                                                             |                                                               |
| Gornicki Luc                                                                                                   | Hawaš Paul 397<br>Hebnowski Caesar 246                        |
| Gornicki Luc                                                                                                   | Trestouries Eliteraries                                       |
|                                                                                                                | Hectoreus s. Ektorovich Helic Luc                             |
| Gozwinskij Theod. Kassian. 158 Gozze Steph                                                                     |                                                               |
| - Vinc                                                                                                         | Helikoniades Paul Lucinus 351<br>Henisch Ge (300)             |
| Gozze s. Bendeviscevich.                                                                                       | Henning Dan                                                   |
| Cradi Rec 964                                                                                                  | Herburt Joh                                                   |
| Gradi Bas                                                                                                      | Hercyk Ant                                                    |
| Grammatin Nik (450 490)                                                                                        | Herink Joh                                                    |
| Grammatin Nik (150, 190)<br>Greč Nik. Iw 77, 185 (145, 190)                                                    | Herkel Johann 491                                             |
| Gregor, Diakon                                                                                                 | Hermann Karl Theod . 188 (138)                                |
| Hegumen                                                                                                        | Hertvicius Joh                                                |
| Grekow Ge                                                                                                      | Herytes Joh                                                   |
| Griboiedow Theod Im 458                                                                                        | Herzog Joh                                                    |
| Gribojedow Theod. Iw                                                                                           | Heym Iw. And. 186 (138, 144, 146)                             |
| Grimm Jac (205, 216)                                                                                           | Hieronymus, Magister 323                                      |
| Grisa, Prediger 397                                                                                            | Hippolytus, Kapuziner . 284 (275)                             |
| Grisich Ge 261                                                                                                 | Hněwkowský Seb. 366 (42, 360)                                 |
| Grochowski Stan 431                                                                                            | Hodani Joh. Kanty 467                                         |
| Grochowski Stan                                                                                                | Hodětjn Hágek 328                                             |
| Groh Joh                                                                                                       | Hodika Joh 384                                                |
| Groicki Barth                                                                                                  | Hölterhof M. Frz (145)                                        |
| Grotke J. D (410)                                                                                              | Holecky Math. 351                                             |
| Gross J. W 477                                                                                                 | Ualla Mail 200                                                |
| Grubissich Clem . 240 (247)                                                                                    | H-II: 0- 707                                                  |
| Constinue And                                                                                                  | nom Ge,                                                       |
|                                                                                                                | T 1 700                                                       |
| Grutinius And 437 Gryllus Joh                                                                                  | - Joh 398                                                     |
| Gryllus Joh 343                                                                                                | - Joh. 398<br>Holomaučanský Steph 351                         |
| Gryllus Joh 343  — Math 343                                                                                    | Joh                                                           |
| Gryllus Joh                                                                                                    | — Joh                                                         |
| Gryllus Joh       343         — Math       343         Grzebski Stan       136         Guaragnin Joh       261 | - Joh                                                         |
| Gryllus Joh                                                                                                    | Joh                                                           |

| •                                        |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hrabec Raph 384                          | <b>J.</b>                                            |
| Hrabowsky Pet                            | ```,                                                 |
| in about 1                               | Jabłonowski Stan. Vinc 444                           |
| Intalical Capacitical                    | - ) '/" ) (70.1)                                     |
| Hrdlička Joh 395                         |                                                      |
| - Kasp. Melichar: 368                    | Jacobell s. Střjbrský.                               |
| Hromádko Joh. Norb. Nep. 568             | Jacobi Elias                                         |
|                                          | Jacobides Jac., 349                                  |
| muly is descrip diag.                    | Jagodyński S. S 448                                  |
|                                          |                                                      |
| Hruškowic Sam                            |                                                      |
| Huber Adam 544-345<br>Hulewicz Bened 476 | Jakeš Veit 347                                       |
| Hulewicz Bened. 476                      | Jakowkin Elias Theod (137)                           |
| Humnicki Ign 476                         | Jakšič Greg 222                                      |
|                                          |                                                      |
| Hus Joh                                  |                                                      |
| Husselius Alb 384                        | - Paul                                               |
| Hussonius Wenc                           | Jakubowski Adalb 476                                 |
| Hybl Joh 79, 568                         | - Jos 478                                            |
| 11 Apri 1011                             | Vinc 465, 477                                        |
| <b>CH.</b> .                             | Jambressich And 269 (269)                            |
|                                          |                                                      |
| Charpentier (144)                        | Janda Math 351                                       |
| Chelčický Pet                            | Jandit Wenc (299)                                    |
| Chełkowski Heinr 448                     | Janieschge Joh 489                                   |
| Cherkowski licilit                       | Janiš Jos                                            |
| Chempicer Iw. Iw 170                     | 0.40                                                 |
| Cheraskow Mich. Matw 169                 | Jankowić Em                                          |
| Chilkow And. Jac 163 (137)               | Jankowič Em                                          |
| Chládek Aegid 368 (300)                  | Jankowski I. E 477                                   |
|                                          | Janecki Joh. Dan (478)                               |
|                                          | Janowskij Nik. Max (146)                             |
| Chlumčan Matth                           | 7 124 (440)                                          |
| Chmela Jos                               | Januszowski Joh 434 (410)                            |
| Chmelenský Jos. Krasosl . 368            | Japel Ge                                             |
| Chmelnickij Nik. Iw 289                  | Jaronski Felix 4/4                                   |
| Chmielowski Bened 448                    | Jaroslaw Strahoviensis (4)                           |
| Chimiciowski Deneu                       | Jasiński Php 477                                     |
| Chobotides Ge                            | 100                                                  |
| Chodakowski Zorian Dolenga . 477         | - 0 4520 1102 1222 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| Chodkiewicz Adam 448                     | Jawořic Thom                                         |
| - Alar 475                               | Jaworowsky Thom 351                                  |
| Chodolius Joh                            | Jaworskij Steph 162                                  |
| Chodorius Jon                            |                                                      |
| Choinani Joh (486)                       |                                                      |
| Chouski Mich 477                         | Jazykow Dem. Iw . 151, 188 (135)                     |
| Chranislaw Gab                           | Jefimjew Dem. Wlad 171                               |
| Chrastina Joh 592                        | Jelagin Iw. Perf                                     |
| Chroma Thom 478                          | Jelijk Joh 398                                       |
| Chroma Inom                              | Jesaias, Hieromonach 152                             |
| Chromiński Kaz 477 (478)                 | acouras, minorance and a                             |
| Chrościński Adalb. Stan 413              | bescholly wall to the                                |
| Chrościszkowski Sam 477                  | acethon ourse i i i i i i i i i i i i i i i i i i i  |
| Chrzanowski Felix 477                    | Jessenius Paul                                       |
| Chwalkowski Nik 448                      | Jewlew Alxj Iw 159                                   |
| Chwostow Dem. lw 172                     | Joannowič Joh                                        |
| CHMOstom Dem: 14                         | Job, Patriarch 156                                   |
| . , _ I.                                 |                                                      |
| <del>-</del> .                           | Jodiowski A. N 477<br>Johann, Exarch 128, 129, 224   |
| Ignatius, Diakon 152                     | Johann, Exarch 128, 129, 224                         |
| Ignes Adalb 448                          | - Metropolit 128                                     |
| lgnjatowič Mos 221                       | Duigatan. 454 (4)                                    |
|                                          | Johannes Polonus                                     |
| Iljin Nik. Iw                            |                                                      |
| Instituris Mosowsky Mich. 394 (532)      |                                                      |
| Isailowić Dem                            | Josič Cosmas                                         |
| Ivaniscevich Joh 256                     | Josifowić Ant 220                                    |
| Ivanics Paul 268                         | Jowlewić Ign                                         |
| Iwanow Thed. Thed 189                    | Julinac Paul 219 (196)                               |
|                                          |                                                      |
| Iwanowić Euthym                          |                                                      |
| Izmajlow Alxr. Jefim . 75, 78, 185       | Jungmann Ant 365                                     |
| — Wlad. Bas 190                          | Jos. 364 (42, 360, 369)                              |
| •                                        |                                                      |
|                                          |                                                      |

|                                            | 271.1.01.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Juritschitsch Ge 281                       | Klus Chph 474<br>Klus Alb. Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jurkowski Joh 431                          | Klusák Alb. Ge 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Juszyński M. H (421, 478)                  | Klušin Alxr. Im 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                            | Knapski Greg: 447 (140, 410)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Κ.                                         | Knauth Chn (485, 487)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 796                                        | Knowenish Det                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kabátnjk Mart                              | Knexevich Pet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kacich Miossich And. 256 (140,229)         | Kniaziewicz Ge. Greg 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Ant                                      | Kniažnin Jac. Bor 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kačenowskij Mich. Troph . 77, 188          | Knia nin Frz. Dionys 463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kadlinsky Felix 356                        | Knobelius Wenc 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kadlubek Vinc 418 (4, 403)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kadiubek vinc                              | Kobelin And                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kajsarow And (13)                          | Kobylin And 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kakowski Alxr. Karl 478                    | Pet 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kalajdowić Const. Theod 188                | Kocjn Joh 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (140, 141, 151)                            | Kochanowski And 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Pet. Theod (146)                         | Joh 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kalenic Ulr                                | Joh 429<br>Pet 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Walinka Jacob 386 (386)                    | Kochowski Vespas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kalinka Joach 386 (386) Kalinowka Karl 476 | Kojakowicz Adalb 1876-1 Ad7 (An7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            | Koiałowicz Adalb. Wiiuk. 447 (403)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kamenskij (190)                            | _ Kaz 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Bantys Dem. Nit. (201)                   | Kokoškin Thed. Thed 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kamieński Cajet 477                        | Kola Dem. Frz · 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kanislich Ant 264                          | Kolacz Paul (410)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kantemir, And. Dmitr 162                   | Kolar Adam Frz (14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kapihorsky Sim 355                         | — Joh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Warnish Die Der \ 474                      | Foldin Paul Chr 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kapnist Bás. Bas 171                       | with the least of the second o |
| Karadžič s. Stephanowić.                   | Kolkowski A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Karamzin Nik, Mich 180 (3, 11,             | Kollatay Hugo 470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>. 137)</b>                              | Kołudzki Augustin 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Karczewski Roch Vinc 477                   | Komenius Hyac 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Karlsberg Karl Dan 349                     | Komensky Joh. Amos 338 (300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Karnkowski Stan 435                        | Komuli Alxr 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Karpiński Frz 463                          | Konáč v. Hodiškow Nik 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                            | Konarski Hier. Stan 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kassius s. Cassius                         | Kondratowicz Cyriak (411)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Katancsich Math. Pet 264 (111,             | Konečný Matth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 231, 270)                                  | Koniáš Ant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Katenin Paul Alar 189                      | Konisskij Ge 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Katharina II (146, 167)                    | Konstanc Ge 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kauble Jos                                 | Konstantin s. Kyrill.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kaulfuss Alxr 477                          | Konstantinow Egor (137)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kawka Mart Pristach 351                    | Konstantinowić s. Ostrožskij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                            | Kamagaraki Onunba 476 (440)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | Kopczyński Onuphr 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                            | Kopernik Nik, 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kercselich Balth 268 (231)                 | Kopijewić Elias Theod 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kessich Nik                                | Kopitar B. 286 (60, 70, 133, 236, 275)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Khun Karl                                  | Köppen Pet. Iw. 188 (128, 133, 190)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kiciński 476                               | Kopystenskij Zach 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kinský Dominik 366                         | Koranda Wenc 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Klatowský And (299)                        | Korček J 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — Bohusl 351                               | Kořjnek Joh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — Mart                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Sim, 349                                 | Körner Ge (485, 486)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Klaudian Nik 329                           | Kornio Burian 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kleczewski 8tan 477 (403, 409)             | Kornig Frz 269 (269)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kleych Wenc 356                            | Korobejnikow Tryph 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Klicpera Clem. Wenc 367                    | Koržawin Th (142)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Klimko Mich 394                            | Koschiak Thom 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Klimowskij Semen                           | Kossakowski Jos., Bisch 468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Klonowicz Seb. Fab 433                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kłosowski W 478                            | Kossicki Ludw (424)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ·                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kostrow Jerm. Iw 171                     | Kwiatkowski Cajet 477 (462)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koszutski Greg 435                       | - Mart (409)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kotljarewski 1m. Pet (141)               | - Pet 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kotwa Joh. Ctibor 348                    | Pet 448 Kyprian, Metropolit 152, 209 Kyriak, Mönch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kovacsevich Thom 268                     | Kyriak, Mönch /128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kowačewić Bas , . 222                    | Kyrill (Constantin) 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Gab                                    | - Bisch. v. Turow 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Gab                                    | - Metropolit 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tamalal: Pour                            | — Metropolit 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kowalski Frz 469                         | Kyrillow Iw 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kozmian Cajet 466                        | L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kožuchowski Stan 448                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Krabice Hynek                            | Eabecki Ant 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kracowsky And 351                        | Ladowski Math. Marcian 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kraiewski Joh                            | Laetus Joh 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Mich (461)                             | Lafontaine Leop 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Krainski Chph 432                        | Lachowski Seb 470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Krajacsich Marc                          | Lallich Frz 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Král Jos. Mirowit 368                    | Lange Joh (485)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kraljewič Bened 222                      | Langen Jac (145)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kramerius Wenc. Math 360                 | Langhoffer, Aug 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Wenc. Rodomil. 79, 368                 | Lani Elias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Krasicki Ign 460                         | — Mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kraseninníkow Steph. Pet . 164           | Lanossovich Marian . 263 (263)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Krčméry Joh                              | Latinich Pasch. Prim 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | Lauček Mart 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Krinowskij Ged 168                       | Laurencsich Nik 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Krjukowskij Matw. Bas                    | Laurentius v. Brzezow 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Krman Dan 390 (386)                      | Lazarewić Ephrem 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| — Joh                                    | - Nik 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Krocjn Math 348                          | - Sabb 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kromer Mart (4, 403)                     | Lazič Greg 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kromholz Joh                             | Laztrich 4. Ochievia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kronenberg Iw (146)                      | Lebeda Wenc. 7 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kropf Frz (300)                          | Lebedew And. Iw 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Krtsky Joh 351                           | Lednický Jerem (386)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Krüger Joh. Chph (485)                   | Lehocky Dan 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Krumholz, Pastor (410)                   | Lehocký Dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Krumlowski Jos 478                       | Lelewel Joach 472 (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Krupěhorský Nik 348                      | Leonard, Dominicaner (424)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Krupiński And 478                        | Leonhard Chn (485)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _ Ludw 467                               | Leopolita Joh (424)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Krupsky Jac 348                          | Lerchenfeld Joh. Sixt 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kruszyński Joh                           | Łeski Jos 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kruszyński Joh 466<br>Krylow Iw. And 183 | Lessák Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Krysiński Dominik 477                    | Leszczyński Raph 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                          | and the same of th |
| Kubányi Jos                              | - Stan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kubasow Sergij 158 (178)                 | Leska Steph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kuča Ant                                 | Letunich Vlad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kuczborski Valent 435                    | Levakovich Raph 244, 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kudlicz B 476                            | Lewanda Joh. Bas 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kumerdey Blas 285, 287                   | Lewitskij lw. Mich (190)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kunwaldsky Jac 351                       | Lewsin Platon 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kupinich Chph 268                        | Libertin Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kurbskij And. Mich 156                   | Libicki Joh 443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kurganow Nik. Gab (144)                  | Linda Jos , 79, 368.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kuszański Alxr 477                       | Linde Sam. Gottl. 471 (190, 410,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kuszewicz Paul 448                       | 411, 478)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kuthen Mart 341                          | Lipiński Jos 431, 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kutsch (410)                             | Lipovcich Hier 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kuznics Steph 287                        | Lipowski Blas 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| a see eego o o o o o o o o e e           | The state of the s |

| Lisiecki Dominik 476                    | Marcus, Augustiner 7 284 (275)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tidlianian Tax                          | Marček Elias 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lisikiewicz Jos 477                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Litoměřický Hilar 324                   | Marek Ant 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Litwinski, Priester (411)               | — Joh. Heinr 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lityński T. H 476<br>Ljwow Paul Jur 491 | Marevich Joh 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Liwow Paul Jur 491                      | Marewicz Vinc. Ign 476 (140)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lobanow Mich. Jewst 189                 | Margetich Steph 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lobkowic Joh 326                        | Marianovich Pet 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | Marinkowić Const 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | Marinkowic Const                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Loderecker Pet (248, 300)               | Markiewicz Onuphr 478 Markovic Math 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Loebryn Dan 351                         | Markovic Math 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lomnický Civilius 351                   | Marnavitius Joh. Tom 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — Simon 344                             | Martinides Wenc 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lomonosow Mich. Bas. 168 (137, 144)     | Martinius Sam 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Longolius Mich 351                      | Martinius Sam 348<br>Martinský Vict. Adam 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Longolius Mich                          | Martynow lw. Iw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | Masnicius Dan (386)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — Thom 478                              | — Tob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lowčáni Joh (386)                       | Mategka Joh 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lowich Adam 77                          | Matheolus Joh 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Łoyko Felix 477                         | — Joh. Jac 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lubieniecki Stan (478)                  | Mathiades Joh. Ge 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lubieński Wlad 447 (403)                | the state of the s |
| T have 1 Com Tr. 11                     | - Paul 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lubomirski Stan. Herakl 444             | - Wenc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lubowicz M (144)                        | Mathias v. Miechow . (4, 403)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ludolf Heinr. Wilh (144)                | Mattei Joh 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ludwik Jos. Myslimjr 368                | Matthaei Ge (483, 485)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lukari Frz 256                          | Matthaeus Cracoviensis (403)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lukas, Bruder 325                       | Matuszewicz Marc 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Turnéé Mort . 201                       | Matwiejew Art. Serg 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dulan Dulan                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Prokop 345                            | Maudru Joh. Bapt (144)<br>Maurenjn Tob 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lustina Vincent                         | Maurenin Tob 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lužský Melichar 351                     | Maxibradich Horat 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lužský Melichar                         | Maxibradich Horat 261 — Mart 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lužský Melichat                         | Maxibradich Horat 261 — Mart 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lužský Melichat                         | Maxibradich Horat 261  — Mart 256  Maximow Theod, (126)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Prokop                                | Maxibradich Horat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lužský Melichar                         | Maxibradich Horat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M.                                      | Maxibradich       Horat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M.                                      | Maxibradich       Horat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M. Macsay Alxr                          | Maxibradich Horat.       261         — Mart.       256         Maximow Theod.       (126)         Maximowič Abr.       221         — Alxj.       222         — Lew       (138)         — Mich.       219         Maximus Mönch       156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| M. Macsay Alxr                          | Maxibradich Horat.       261         — Mart.       256         Maximow Theod.       (126)         Maximowič Abr.       221         — Alxj.       222         — Lew       (138)         — Mich.       219         Maximus, Mönch       156         Medlin Joh.       368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M.  Macsay, Alxr                        | Maxibradich Horat.       261         — Mart.       256         Maximow Theod.       (126)         Maximowič Abr.       221         — Alxj.       222         — Lew       (138)         — Mich.       219         Maximus, Mönch       156         Medlin Joh.       368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M.  Macsay, Alxr                        | Maxibradich Horat.       261         — Mart.       256         Maximow Theod.       (126)         Maximowič Abr.       221         — Alxj.       222         — Lew       (138)         — Mich.       219         Maximus, Mönch       156         Medljn Joh.       368         Mcdwjedew Sylv.       158         Megiser Hier.       250 (275, 486)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M.  Macsay, Alxr                        | Maxibradich Horat.       261         — Mart.       256         Maximow Theod.       (126)         Maximowič Abr.       221         — Alxj.       222         — Lew       (138)         — Mich.       219         Maximus, Mönch       156         Medljn Joh.       368         Mcdwjedew Sylv.       158         Megiser Hier.       250 (275, 486)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M.  Mácsay, Alxr                        | Maxibradich Horat.       261         — Mart.       256         Maximow Theod.       (126)         Maximowič Abr.       221         — Aixj.       222         — Lew       (138)         — Mich.       219         Maximus, Mönch       156         Medljn Joh.       368         Medwjedew Sylv.       158         Megiser Hier.       250 (275, 486)         Melezjnek Wenc.       368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M.  Macsay, Alxr                        | Maxibradich Horat.       261         — Mart.       256         Maximow Theod.       (126)         Maximowič Abr.       221         — Alxj.       222         — Lew       (138)         — Mich.       219         Maximus, Mönch       156         Medljn Joh.       368         Medwjedew Sylv.       158         Megiser Hier.       250 (275, 486)         Melezjnek Wenc.       368         Melikius Sam.       385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M.  Mácsay, Alxr                        | Maxibradich Horat.       261         — Mart.       256         Maximow Theod.       (126)         Maximowič Abr.       221         — Alxj.       222         — Lew       (138)         — Mich.       219         Maximus, Mönch       156         Medljn Joh.       368         Medwjedew Sylv.       158         Megiser Hier.       250 (275, 486)         Melezjnek Wenc.       368         Melikius Sam.       385         Memorskii Const. Mich.       (145)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M.  Mácsay, Alxr                        | Maxibradich Horat.       261         — Mart.       256         Maximow Theod.       (126)         Maximowič Abr.       221         — Alxj.       222         — Lew       (138)         — Mich.       219         Maximus, Mönch       156         Medljn Joh.       368         Medwjedew Sylv.       158         Megiser Hier.       250 (275, 486)         Melezjnek Wenc.       368         Melikius Sam.       385         Memorskii Const. Mich.       (145)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M.  Mácsay, Alxr                        | Maxibradich Horat.       261         — Mart.       256         Maximow Theod.       (126)         Maximowič Abr.       221         — Alxj.       222         — Lew       (138)         — Mich.       219         Maximus, Mönch       156         Medljn Joh.       368         Medwjedew Sylv.       158         Megiser Hier.       250 (275, 486)         Melezjnek Wenc.       368         Melikius Sam.       385         Memorskii Const. Mich.       (145)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M.  Mácsay, Alxr                        | Maxibradich Horat.       261         — Mart.       256         Maximow Theod.       (126)         Maximowič Abr.       221         — Alxj.       222         — Lew       (138)         — Mich.       219         Maximus, Mönch       156         Medljn Joh.       368         Medwjedew Sylv.       158         Megiser Hier.       250 (275, 486)         Melezjnek Wenc.       368         Melikius Sam.       385         Memorskii Const. Mich.       (145)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M.  Macsay, Alxr                        | Maxibradich Horat.       261         — Mart.       256         Maximow Theod.       (126)         Maximowič Abr.       221         — Alxj.       222         — Lew       (138)         — Mich.       219         Maximus, Mönch       156         Medljn Joh.       368         Medwjedew Sylv.       158         Megiser Hier.       250 (275, 486)         Melezjnek Wenc.       368         Melikius Sam.       385         Memorskij Const. Mich.       (145)         Meninski s. Mesgnien         Menze Sigm.       251         Mercherich Leonh.       282         Merkail Sabb.       222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M.  Macsay, Alxr                        | Maxibradich Horat.       261         — Mart.       256         Maximow Theod.       (126)         Maximowič Abr.       221         — Alxj.       222         — Lew       (138)         — Mich.       219         Maximus, Mönch       156         Medljn Joh.       368         Medwjedew Sylv.       158         Megiser Hier.       250 (275, 486)         Melezjnek Wenc.       368         Melikius Sam.       385         Memorskij Const. Mich.       (145)         Meninski s. Mesgnien         Menze Sigm.       251         Mercherich Leonh.       282         Merkail Sabb.       222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M.  Macsay, Alxr                        | Maxibradich       Horat.       261         —       Mart.       256         Maximow       Theod.       (126)         Maximowič       Abr.       221         —       Alxj.       222         —       Lew       (138)         —       Mich.       219         Maximus,       Mönch       156         Medljn       Joh.       368         Medljn       Joh.       368         Medljn       Joh.       368         Melezjnek       Wenc.       368         Melikius       Sam.       385         Memorskij       Const. Mich.       (145)         Meninski s.       Mesgnien         Menze Sigm.       251         Mercherich       282         Merkail       Sabb.       222         Merzljakow       Alxj.       Theod.       185       (190)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M.  Macsay, Alxr                        | Maxibradich Horat.       261         — Mart.       256         Maximow Theod.       (126)         Maximowič Abr.       221         — Aixj.       222         — Lew       (138)         — Mich.       219         Maximus, Mönch       156         Medljn Joh.       368         Medwjedew Sylv.       158         Megiser Hier.       250 (275, 486)         Melezjnek Wenc.       368         Melikius Sam.       385         Memorskij Const. Mich.       (145)         Meninski s. Mesgnien         Menze Sigm.       251         Mercherich Leonh.       282         Merkail Sabb.       222         Merzljakow Alxj. Theod.       185 (190)         Mesgnien Frz.       (410)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M.  Macsay, Alxr                        | Maxibradich Horat.       261         — Mart.       256         Maximow Theod.       (126)         Maximowič Abr.       221         — Alxj.       222         — Lew       (138)         — Mich.       219         Maximus, Mönch       156         Medljin Joh.       368         Medwjedew Sylv.       158         Megiser Hier.       250 (275, 486)         Melikius Sam.       385         Memorskij Const. Mich.       (145)         Meninski s. Mesgnien         Menze Sigm.       251         Mercherich Leonh.       282         Merkail Sabb.       222         Merzljakow Alxj. Theod.       185 (190)         Mesgnien Frz.       (410)         Messarowič N.       222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M.  Macsay, Alxr                        | Maxibradich Horat.       261         — Mart.       256         Maximow Theod.       (126)         Maximowič Abr.       221         — Alxj.       222         — Lew       (138)         — Mich.       219         Maximus, Mönch       156         Medljn Joh.       368         Medwjedew Sylv.       158         Megiser Hier.       250 (275, 486)         Mclezjnek Wenc.       368         Melikius Sam.       385         Memorskij Const. Mich.       (145)         Meninski s. Mesgnien         Menze Sigm.       251         Mercherich Leonh.       282         Merkail Sabb.       222         Merzljakow Alxj. Theod.       185 (190)         Mesgnien Frz.       (410)         Messarowič N.       222         Mészáros And.       394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M.  Mácsay, Alxr                        | Maxibradich Horat.       261         — Mart.       256         Maximow Theod.       (126)         Maximowič Abr.       221         — Alxj.       222         — Lew       (138)         — Mich.       219         Maximus, Mönch       156         Medljn Joh.       368         Melezjnek Wenc.       368         Melezjnek Wenc.       365         Memorskij Const. Mich.       (145)         Meninski s. Mesgnien       251         Mercherich Leonh.       282         Merkail Sabb.       222         Merzljakow Alxj. Theod.       185 (190)         Mesgarowič N.       222         Mészáros And.       394         Metelko Frz.       Seraph.       286 (275)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M.  Macsay, Alxr                        | Maxibradich Horat.       261         — Mart.       256         Maximow Theod.       (126)         Maximowič Abr.       221         — Alxj.       222         — Lew       (138)         — Mich.       219         Maximus, Mönch       156         Medljn Joh.       368         Medljn Joh.       368         Medljn Joh.       368         Medljn Joh.       368         Melzjnek Wenc.       368         Melezjnek Wenc.       368         Melikius Sam.       385         Memorskij Const. Mich.       (145)         Meninski s. Mesgnien       251         Merze Sigm.       251         Merkail Sabb.       222         Merzljakow Alxj. Theod.       185 (190)         Messarowič N.       222         Mészáros And.       394         Metelko Frz. Scraph.       286 (275)         Method       85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| M.  Macsay, Alxr                        | Maxibradich Horat.       261         — Mart.       256         Maximow Theod.       (126)         Maximowič Abr.       221         — Aixj.       222         — Lew       (138)         — Mich.       219         Maximus, Mönch       156         Medljn Joh.       368         Medgiser Hier.       250 (275, 486)         Melezjnek Wenc.       368         Melikius Sam.       385         Memorskij Const. Mich.       (145)         Meninski s. Mesgnien       251         Merze Sigm.       251         Mercherich Leonh.       282         Merkail Sabb.       7       222         Merzljakow Alxj. Theod.       185 (190)         Messarowič N.       222         Mészáros And.       394         Metelko Frz. Seraph.       286 (275)         Method       85         Meystřík Jos.       368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M.  Macsay, Alxr                        | Maxibradich Horat.       261         — Mart.       256         Maximow Theod.       (126)         Maximowič Abr.       221         — Aixj.       222         — Lew       (138)         — Mich.       219         Maximus, Mönch       156         Medljn Joh.       368         Medgiser Hier.       250 (275, 486)         Melezjnek Wenc.       368         Melikius Sam.       385         Memorskij Const. Mich.       (145)         Meninski s. Mesgnien       251         Merze Sigm.       251         Mercherich Leonh.       282         Merkail Sabb.       7       222         Merzljakow Alxj. Theod.       185 (190)         Messarowič N.       222         Mészáros And.       394         Metelko Frz. Seraph.       286 (275)         Method       85         Meystřík Jos.       368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| M.  Macsay, Alxr                        | Maxibradich Horat.       261         — Mart.       256         Maximow Theod.       (126)         Maximowič Abr.       221         — Alxj.       222         — Lew       (138)         — Mich.       219         Maximus, Mönch       156         Medljn Joh.       368         Medljn Joh.       368         Medljn Joh.       368         Medljn Joh.       368         Melzjnek Wenc.       368         Melezjnek Wenc.       368         Melikius Sam.       385         Memorskij Const. Mich.       (145)         Meninski s. Mesgnien       251         Menze Sigm.       251         Merzheich Leonh.       282         Merkail Sabb.       222         Merzljakow Alxj. Theod.       185 (190)         Messarowič N.       222         Mészáros And.       394         Method       85         Meystřjk Jos.       368         Mezřjcký Joh. Thadd       349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M.  Macsay, Alxr                        | Maxibradich Horat.       261         — Mart.       256         Maximow Theod.       (126)         Maximowič Abr.       221         — Alxj.       222         — Lew       (138)         — Mich.       219         Maximus, Mönch       156         Medljin Joh.       368         Medwjedew Sylv.       158         Megiser Hier.       250 (275, 486)         Melezjnek Wenc.       368         Melikius Sam.       385         Memorskij Const. Mich.       (145)         Meninski s. Mesgnien       251         Merzkail Sabb.       222         Merkail Sabb.       222         Merzljakow Alxj. Theod.       185 (190)         Mesgnien Frz.       (410)         Messarowič N.       222         Mészáros And.       394         Metelko Frz. Seraph.       286 (275)         Method       85         Mezříjk Jos.       368         Mezříjeký Joh. Thadd.       349         Miaczyński Ign.       477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M.  Macsay, Alxr                        | Maxibradich Horat.       261         — Mart.       256         Maximow Theod.       (126)         Maximowič Abr.       221         — Alxj.       222         — Lew       (138)         — Mich.       219         Maximus, Mönch       156         Medljn Joh.       368         Medljn Joh.       368         Medljn Joh.       368         Medljn Joh.       368         Melzjnek Wenc.       368         Melezjnek Wenc.       368         Melikius Sam.       385         Memorskij Const. Mich.       (145)         Meninski s. Mesgnien       251         Menze Sigm.       251         Merzheich Leonh.       282         Merkail Sabb.       222         Merzljakow Alxj. Theod.       185 (190)         Messarowič N.       222         Mészáros And.       394         Method       85         Meystřjk Jos.       368         Mezřjcký Joh. Thadd       349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Michiewicz Adam 466                                       | Murawjew Mich. Nikit 481                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Micler Laur (478)                                         | - N. N. (178)                                                                                       |
| Miechovita s. Mathias                                     | Musin - Puškin Alxi, Iw. 187 (150)                                                                  |
| Mieroszewski Joh 477                                      | Mušický Lukian 218 (216)                                                                            |
| Mihalyevich Mich 264                                      | Mušický Lukian 218 (216)<br>Muškatirowič Joh 219 (140)                                              |
| Mihanovich A 270                                          | Mysliweček Frz 368                                                                                  |
| Michaelis Pet.                                            |                                                                                                     |
| Michailewič Ge 220                                        | · N.                                                                                                |
| Michajlewič Ge 220 Michajlowič Joh 222 Pantel             | Nagurczewski Ign 431, 464<br>Nagy Ant                                                               |
| - Pantel                                                  | Nagy Ant. 276                                                                                       |
| Michalec Mart 351                                         | Nalbanowić Dem. 222                                                                                 |
| Michalides Sam 393                                        | Naljesckovich Nik 256                                                                               |
| Michalides Sam 393<br>Michalko Paul 397                   | Naruszewicz Adam 461 (403, 461)                                                                     |
| Miklaszewski Jos 477 (403)                                | Neděle Php. 368                                                                                     |
| Mikołaiewski Dan (424)                                    | Neděle Php. 368<br>Negedly Adalb. 365                                                               |
| Milec Elias 393                                           | - Joh. 79, 363 (300, 369)                                                                           |
| Miletič Laz                                               | Nelectinekti Malaakii I.m. Al 470                                                                   |
| Milič Joh 316                                             | Nenadowič Paul 214<br>Nestor, Mönch 151 (4)<br>Nestorowič Uroš 214, 222<br>Neškowič Athan 220 (196) |
| Milinkowić Paul 222                                       | Nestor, Mönch                                                                                       |
| Miljnský Math 351                                         | Nestorowić Uroš 214 202                                                                             |
| Miliwoin Joh                                              | Neškowić Athan. 220 (406)                                                                           |
| Milkowić Joseph. 222                                      | Netolický Barth. 354                                                                                |
| Milonow Mich. Bas 189 Miloradowič Pet                     | Netolický Barth                                                                                     |
| Miloradowić Pet                                           | Newachowić Lew Nik. 189                                                                             |
| Milošewič Steph. 222 (201)                                | Niemcewicz Julian Ursin 462 (462)                                                                   |
| Minasowicz Jos. Epiph 463                                 | Niemir Karl Jos 448                                                                                 |
| Mincetich Scisko 256.                                     | Niesiecki Casp 446 (478)                                                                            |
| Vladisl 256                                               | Niewieski Stan. 448                                                                                 |
| Miniewski W 476                                           | Nigrini Johann (386)                                                                                |
| Miniewski W 476 Mipkowič Joh 222 Miřjnský Wenc 324        | Nikiphor, Metropolit 128, 151                                                                       |
| Miřinský Wenc. 324                                        | Nikitin Athan                                                                                       |
| Miroš Joh                                                 | Nikitin Athan                                                                                       |
| Miroš Joh                                                 | Nikolaus, Clerione 244 243                                                                          |
| Mišowský Raph 345                                         | Nikolaus, Clericus 241, 242<br>Nikolew Nik. Pet. 171                                                |
| Mitis Jac. Akanth 349                                     | Nikoljskij Alxr. Serg 186                                                                           |
| Mladěnowic Pet 325                                        | Nikon, Patriarch 156                                                                                |
| Młodzianowski Thom 448                                    | Niphont, Chronikant 151                                                                             |
| Mlynárowých Elias 392 (386)                               | Nonnius Paul                                                                                        |
| Mnich Thom 368                                            | Nordstädt Johann (145)                                                                              |
| Mogila Pet 157 (179)                                      | Nowaczyński Thadd. 477 (409, 456)                                                                   |
|                                                           | Nowakowić Stephan . 219, 222                                                                        |
| Mojžišowič Joh 396                                        | Nowicki Clem 476                                                                                    |
| Moller Albinus (486)                                      |                                                                                                     |
| Molski Mart 476                                           | Nowikow J. (146)                                                                                    |
| Moneta Joh (410)                                          | - Nik. Iw. 174 (190)                                                                                |
| Morawski Frz 466                                          | Nowotny Frz 368 (300, 369)                                                                          |
| — Joh                                                     | — Honorat. (374)                                                                                    |
| — Joh                                                     | Nudožerja s. Benedicti.                                                                             |
| Moreztyn Hier 448                                         | •                                                                                                   |
| Morsztyn Hier. 448<br>Moschótzy (Mosowský) s. Institoris. | 0,                                                                                                  |
| Moszczeński (410)                                         | Obodziński Alxr 448                                                                                 |
| Mrazowič Abr 218 (126)                                    | Obradowić Dosith 217                                                                                |
| Mrongovius Chph. Coelest. 477 (410,                       | Occhi Karl Ant. (248)                                                                               |
| - 411)                                                    | Ocko Adalbert                                                                                       |
| Mroziński Jos 477 (410)                                   | Ochievia Philipp 262 (197, 201, 262)                                                                |
| Müllenheim Joh. Ernst (410)                               | Oczko s. Ocko.                                                                                      |
| Müller (410)                                              | Očedelic Alb. Ogiř 329                                                                              |
| Müller (410)  — Gerh. Fried 172                           | Oldekon Ewstafii 492 (140)                                                                          |
| Mulich Ge, 270                                            | Opalinski Chph                                                                                      |
| Münnich G (478)                                           | Optat Beneš 342 (299)                                                                               |
| Murawjew - Apostol Iw. Matw. 189                          | Orličný Paul 342                                                                                    |
|                                                           |                                                                                                     |
|                                                           |                                                                                                     |

| Orphelin Zach 218                             | Pescioni s. Zuzzeri.                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Orzechowski Stan 427, 434                     | Pešina Kypr 547                                       |
| Osiński Alovs 477                             | - Thom. Johann . 556 (93)                             |
| Jos. Herm. \ 475                              | Petlin lw 158                                         |
| Jos. Herm 475<br>Ludwig 465                   | Petrecsich Pet 268                                    |
| Ossolinski Jos. Maxl 472 (478)                | Petřek Beniam 349                                     |
| Ostolopow Nik. Theod 187                      | Petřjk Johann 350                                     |
| Ostrowski Wład 476                            | Petrman Georg 368                                     |
| Ostrožskij Const. Const 156                   | Petrow Bas. Pet 170                                   |
| Otfinowski Valer. 444                         | Petrowič Abr                                          |
| Ottersdorf Ambros 350, 493                    | Georg 220 Peter 222                                   |
| Sixt 342, 350, 493                            | — Peter                                               |
| Otto Zděnek                                   |                                                       |
| Ozerow Wladim. Alxr 182                       | Petrozeljna Jacob 348 Petrus Zbraslaviensis (4)       |
| -· P.                                         | Petrycy Seb                                           |
| 20.4                                          |                                                       |
| P. G 394                                      | Phalimirus s. Falimierz. Philippovich Adam 264        |
| Pacuda Matth 351                              | Thiring and A. Filingowik                             |
| Paconius Prokop                               | Rhilomathes Matth 351                                 |
| Pacheus Johann                                | Photius, Metropolit 152                               |
| Palacky Frz 367                               | Piatkowski A 477                                      |
| Paleček Johann 324                            | Piečka Michael                                        |
| Palicyn Abr                                   | Piehowicz Innoc 246                                   |
| Palikuchi Pet 261                             | Piekarski F. Bor 477                                  |
| Palingenius Hier 351                          | Pilařík Stephan 386                                   |
| Paliurus Paul (424)                           | Piotrkowczyk And 448                                  |
| Palkowić Georg, Domherr . 393                 | Piramowicz Greg 472                                   |
| — Georg, Professor 397 (300,                  | Pisarew Alar. Alar 190                                |
| 374, 378) Pallas Pet. Sim (146)               | Piscatoris J (3)                                      |
| Palma Sixt                                    | Pjsecký Werte                                         |
|                                               | Pjeck Heinr 348.                                      |
|                                               | Pitter Bonaventura 356                                |
| - Junius                                      | Plácel Wenc 345                                       |
| — Samuel (386)                                | Plachý And 395                                        |
| Pán Martin 596                                | - Georg 355                                           |
| Panajew Wladim. Iw 189                        | Platon s. Lewsin.                                     |
| Papanek Georg (373)                           | Plaviličikov Pet. Alxi 171                            |
| Panrocki Barthol 345. 436                     | Pleičejew Serg. Iw 174 (138)                          |
| Papuclich Anton 262<br>Parenogo Michael (146) | Pleičejew Serg. Iw. 174 (138)<br>Plintowic Adam (386) |
| Parenogo Michael (146)                        | Plzeňský Ad. Cl. u. Math 351                          |
| Parjzek Alxs. Vinc 362                        | pnin Iw. Pet 189                                      |
| Partlic Simon 348                             | Poczobut Mart. Odlanicki 475                          |
| Passilovich Paul 262                          | Poděbrad Hynek 326                                    |
| Pastritius Joseph 244                         | Podmanický Johann 392<br>Podobiedow Ambr              |
| Paszkowski Martin 436                         |                                                       |
| Patrčka Michael Silorad 568                   | Podolský Simon 350<br>Podšiwalew Bas. Serg 186        |
| Pavich Karl 264                               | Podsiwalow Bar. Serg 100                              |
| Pawlowskij Alexj (141)                        | Pogodin M (135)<br>Pohl Joh. Wenc 369 (500)           |
| Pawlowsky Anton                               | Pochlin s. Marcus.                                    |
| - Wenc                                        | Polák Milota Zdirad 367                               |
| Payer Karl                                    | Poličanský Math 351                                   |
| Pazar And                                     | I Ollowing Miner                                      |
| Pejacsevich Frz. Xaver (196)                  | Full taky Times                                       |
| _ Jacob 270                                   | 34408                                                 |
| Pejakowić Jacob 222                           | 7426                                                  |
| Pekalski Adalb 476                            | 200                                                   |
| Pelzel Frz. Mart. 363 (293, 300, 569)         | Poniatowski Stephan                                   |
| Peninskij Iw 492                              | Poniński Stephan 448                                  |
| Perzyna Ludwig 448                            | Popławski Anton 477                                   |
| Perzyna Ludwig 475                            | 33                                                    |
|                                               | JJ                                                    |

| 500                                                   |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Popow Anton (140)                                     | Radomski Johann 435                                                             |
| Michael 491                                           | Radonin Přibislaw 350<br>Raduch Martin 396                                      |
| Popovich Matth 281                                    | Raduch Martin 396                                                               |
| Popovizh J. S. V 285 (10)                             | Raez Mich (485)                                                                 |
| Popowić Dionys 222                                    | Raffay Stephan 268                                                              |
| Popowić Dionys 222 Georg 222                          | Ragnina Dinko 256  — Nik 252                                                    |
| _ Johann                                              | - Nik 252                                                                       |
| → Miloš 222                                           | Raič Johann 217 (14, 196                                                        |
| - Sabb 222                                            | - Stephan 219                                                                   |
| _ Sophr                                               | Rakić Vinc 219                                                                  |
| Popowskij Nik. Nikit 169                              | Rakowiecki Ign. Bened. 473 (3, 19,                                              |
| Poszakowski Johann 446                                | 70. 133. 149                                                                    |
| Potocki Alxr 477                                      | Rakownický Johann 350<br>Wenc 351                                               |
| Potocki Alxr 477 — Ignaz 470                          | - Wenc 351                                                                      |
|                                                       | Rama Hier 262                                                                   |
| - Johann 477 (11, 13)<br>- Stan. Kostka 469 (41, 410, | Rameš Wenc 349                                                                  |
| - Stall. Austra 405 (41, 410,                         | Panhasi: Alen (440)                                                             |
| 411, 478)                                             | Raphaeli Alxr (410)                                                             |
| — Wenc                                                | Raphaeli Alxr.                                                                  |
| Požarskij Jak. Osipow (145)                           | Raškowić Raph 222                                                               |
| Praetorius P (485)                                    | Rattkay Georg (229)                                                             |
| Prachaticky Christan 329                              | Rautenkranz Joseph 364                                                          |
| Pražmowski Adam 477                                   | Ravnikar Matth 493                                                              |
| Presbyter s. Diokleates.                              | Raymann Frz                                                                     |
| Presl Joh. Swatopluk 365 (42, 79,                     | Razzi Seraph 252                                                                |
| 360)                                                  | Regius Johann                                                                   |
| - Karl Boriwog 369                                    | Reiff Ch. Ph. 492                                                               |
| Prespole Peter 329                                    | Relkovich Jos. Steph 264                                                        |
| Priboevius Vinc (229)                                 | — Math. Ant. 263-264 (263)                                                      |
| Procházka Frz. Faust 361 (369)                        | Rembieliński Joseph 477                                                         |
| Prokop, Bruder 524                                    | Remezow Semen 159                                                               |
| _ , Stadtschreiber 326                                | Rendel Alb                                                                      |
| Prokopius Johann 395                                  | Repansky Martin 344                                                             |
| Prokopowić - Antenskij A. A. 76                       | Resti Junius                                                                    |
| Prokopowić Theophan 162 (93, 229)                     | Řešátko s. Soběslawský.                                                         |
| Prokosz, Chronist (403)                               | Resel Thom 343                                                                  |
| Prostibor Ulr                                         | Resetka Mich                                                                    |
| Protasow Ambr 183                                     | Retjk Magdalena 369                                                             |
| Pruno Johann 384                                      | Rey Nik 429                                                                     |
| Prýbiš Dan (386)                                      | Richter Joseph                                                                  |
| Przesmycki Ludw 476                                   | Riciardi Bern 261                                                               |
| Przybylski Hyac 464                                   | Riciardi Bern                                                                   |
| Puarich Anton 256                                     | Rittersberg, Ritter v (140)                                                     |
| Pubička Frz (292)                                     | Rižskij Iw. Stephan (179)                                                       |
| Pudłowski Malcher 433                                 | Rodde, Jacob (144, 146)                                                         |
| Puchmayer Anton Jarosl. 363 (145,                     | Rižskij Iw. Stephan (179)<br>Rodde Jacob (144, 146)<br>Rodowsky Bawor d. Ac 350 |
| 360)                                                  | — Bawor d. J 350                                                                |
| Puchow Johann 341                                     | Rogaliński Jos 478                                                              |
| — Sigm 341                                            | Rogalius Thom 437                                                               |
| Puławski Paul Cotvin 477                              | Roháč Johann (386)                                                              |
| Pulkawa Přibjk 315 (4, 292)                           | Rohn Joh. Karl (300)                                                            |
| Puškin Alar. Serg 185                                 | Rohrmann Chn (410)                                                              |
| - Ras. Lwowič 189                                     | Roich Joseph 268                                                                |
| Putnik Joseph 222                                     | Rokos Frz. Alxr                                                                 |
|                                                       | - Wenc. Mich 369                                                                |
| R.                                                    | Rokycana Johann                                                                 |
| Raczyński Eduard 473                                  | Rosa Stephan 242, 247, 256                                                      |
| Ráček Johann 3,51                                     | - Wenc. Johann . 356 (299)                                                      |
| Radašin Mich 384                                      | Rosacius Johann 348                                                             |
| Radič Anton (386)                                     | — Thom                                                                          |
| Radich Ludw                                           | Rosciszewski Adalbert 437                                                       |
| - Mich. 262                                           | Recemberg John " 574                                                            |

| Rosenthaler Joseph 569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sexti Johann (386)                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Rositzius Sigm (403)<br>Rosolecki Luc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Siarczyński Frz 477                                                   |
| Rosolecki Luc 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sidonius Dan (386)                                                    |
| Roter Jerem (410)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Siennik Mart. 437                                                     |
| Roter Jerem (410)  Rozanow Thom (145, 146)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Siemiatkowski Pet 477                                                 |
| Rožmital Zděnek Lew 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sierakowski Seh. 476                                                  |
| Rožnay Samuel 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wenc. 478 Simon, Bischof                                              |
| Rtiščew Theod. Mich 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Simon Rischof 454                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Render 204                                                            |
| Ruban Bas. Greg 174 (178)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -, Bruder 324<br>Simonides Johann 386 (386)                           |
| Rubčič, Wappenherold . (209)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sinapius Dan                                                          |
| Rudjnský Matth (386)<br>Rudnicki Sylvest 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Similaridi Dam Wil (140, 300)                                         |
| Rudnicki Sylvest 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sinjkowskij Dem. Nik : (146)                                          |
| Rukoslaw Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sirenius Sim 438                                                      |
| Rukoslaw Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sječenow Dem                                                          |
| Ruth Hynek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Skalicky Joseph 369                                                   |
| Rwacowsky Laur. Leand 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Skaradkiewicz Patric 478                                              |
| Ryba Jac. Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Skarbek Fr. Hr 477                                                    |
| Rybak Georg 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Skarga Pet                                                            |
| Rybay Georg 594 (140)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Skoczyński Pet 448                                                    |
| Rybiński Johann 431 (409)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Skomorowski Frz 478                                                   |
| Rybák Georg        352         Rybay Georg        394 (140)         Rybiński Johann        431 (409)         Ryčkow Pet. Iw.        173         Rychłowski Franz        446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ludwig 476<br>Skorina Frz 156 (178)                                   |
| Rychłowski Franz 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Skorina Frz 156 (178)                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Skrzetuski Cajet 473                                                  |
| Rysiński Salom (140)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Vincent 477                                                         |
| Ryszkowski Frz. Xaver 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Slaski Simon 433                                                      |
| Rzewuski Wenc 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Slawata Wilh 347                                                      |
| ALLECTION TO THE PROPERTY OF T | Slawianickij s. Slawineckij.                                          |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Slawineckij Epiph 157                                                 |
| Sakowicz Kassian 7 . 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sleszkowski Seb 447                                                   |
| Saltszewicz Laur 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Słotwiński Felix 477                                                  |
| Saltszewicz Laur 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Slovacius Paul                                                        |
| Samblak Greg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | → Wenc 345                                                            |
| Sanin Jos. d. H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Słowacki Euseb                                                        |
| Sapecki Kypr.         448           Sapieha Alxr.         477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Smiglecki Martin                                                      |
| Sapieha Alxr 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |
| - Leo 436<br>Saranda Pet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Smotriskij Melet (126)                                                |
| Saranda Pet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sniadecki And 475                                                     |
| Sarnicki Stan 436 (403)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jonann 4/0                                                            |
| Sartorius Dan 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sobesiawsky Jacob                                                     |
| Scheliga And 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — Johann 476 Soběslawský Jacob 552 — Johann 352 — Thom, Režátko . 345 |
| Schkriner Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Thom, Resatko . 343                                                 |
| Schlag Georg (410)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Soc Iw. Iw                                                            |
| Schmidt Joh. Adf. Erdm. (145, 146)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sokolow Pet. Iw 186 (144)<br>Solaric Paul . 218 (55, 212, 222)        |
| - Johann E 369 (300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Solaric Paul 218 (35, 212, 222)                                       |
| — Johann E 369 (300)<br>Schmigoz Joh. Leop 286 (275)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Solnicky Wenc. Math 352                                               |
| Schramko Paul 396<br>Schrey Modest 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Solski Stan 448                                                       |
| Schrey Modest 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soltykowicz Joseph 477 (310)                                          |
| Schulek Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sophronius, Priester 152                                              |
| . — Math 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sopikow Bas. Steph. 187 (133, 190)                                    |
| Scimunich Mich 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sorgo Bern 261                                                        |
| Scipio Seb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Frz. Pierko 261                                                     |
| Sciumonovich Johann 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — . Graf                                                              |
| Sciuliag s. Maxibradich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Katharina 260                                                       |
| Seberiny Johann 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . — Pet. Ign                                                          |
| Sedláček Adalbert 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sovich Matth 2 246 (247)                                              |
| Sekereš N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sowiński Johann 477 (478)                                             |
| Seklucyan Johann 435 (424)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Spasskij Greg. Iw 78                                                  |
| Sellenko Georg 285 (275)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Spiczynski Hier 437                                                   |
| Sellij Nikodem 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Srnec Jacob (140)                                                     |
| Semian Mich 395 (386)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stach Wenc:                                                           |
| Semiwlak s. Samblak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stamatowić Nik                                                        |
| Sequenides Georg 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stanisawiewić Gab                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Commission to Aur. 1                                                  |

| •                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Starcsevich (248)                                                                                                                                                                                                                           | Sylvester, Bischof 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Starcsevich                                                                                                                                                                                                                                 | Symonowicz Roman 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Staszyc Stan 474 (404)                                                                                                                                                                                                                      | Syrenski s. Sirenius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Statorius Pet (410)                                                                                                                                                                                                                         | Syxtus Fraemus 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Statorius Pet (410)<br>Stavenhagen J. N (144)                                                                                                                                                                                               | Syxtus Erasmus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Otaventagon to 13. (404)                                                                                                                                                                                                                    | 82. d. Polnische s. nach S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stawiarski Ign (404)                                                                                                                                                                                                                        | Sa. d. Pointische s. mach S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stawski                                                                                                                                                                                                                                     | Š.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - AID                                                                                                                                                                                                                                       | čija v v v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Staygel Mich. 397<br>Stefanowić Karadžić Wuk 221, 225,                                                                                                                                                                                      | Sadek Karl 369<br>Saffarowsky And (386)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stefanowić Karadžić Wuk 221, 225,                                                                                                                                                                                                           | Saffarowsky And (386)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 491, (140, 141, 203, 205, 216)                                                                                                                                                                                                              | Sachowskij Semen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stefazyus Joh. Chph 477                                                                                                                                                                                                                     | Sachowskoj Alar. Alar 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stehlik Paul                                                                                                                                                                                                                                | Salikow Pet. Iw 78, 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stephan Kannziner 270                                                                                                                                                                                                                       | Şatrow Nik. Mich 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stephanides Georg 352                                                                                                                                                                                                                       | Sčeglow N 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stephanides Georg                                                                                                                                                                                                                           | gachowskij       Semen       158         gachowskoj       Alxr.       184         galikow       Pet.       Iw.       78, 190         gatrow       Nik.       Mich.       189         gčeglow       N.       78       362         gčerbatow       Alxr.       (138)       362         gcdiwý       Prokop       369         gichmatow       Serg.       Alxr.       189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - 8imon 352                                                                                                                                                                                                                                 | Scerbatow Mich. Mich 172 (137)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sternberg Peter 320                                                                                                                                                                                                                         | Sediwy Prokop 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zděnek                                                                                                                                                                                                                                      | Sichmatow Serg. Alar 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stever Math. Weng. 355 (299)                                                                                                                                                                                                                | Šimiž Nik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stipacius Nik                                                                                                                                                                                                                               | Šimko Imm. Wilh 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stodolius Dan 349                                                                                                                                                                                                                           | — P. Adalb 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stoienski s. Statorius.                                                                                                                                                                                                                     | Sir Frz 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stoienski s. Statorius.<br>Stojadinowić Marc 220                                                                                                                                                                                            | §jr Frz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stoikowić Athan. 220                                                                                                                                                                                                                        | •449 446 4501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Slechta Johann 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Sohag Adalb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Straka Anton 398                                                                                                                                                                                                                            | Sonag Adam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stranensky Johann 342                                                                                                                                                                                                                       | Slechta Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stransky Daniel (386)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Paul 355 (292)                                                                                                                                                                                                                              | Štěpnička Frz. Bohumje . 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Strecko Paul (386)                                                                                                                                                                                                                          | Ştiiny Thom 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Středowsky Joh, Georg . (93)                                                                                                                                                                                                                | Styrsa Georg 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Střibrský Hier                                                                                                                                                                                                                              | Sud Nik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Tooch 994                                                                                                                                                                                                                                 | Şuserin Iw. Korn 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Math                                                                                                                                                                                                                                        | Swenda Frz. Paulla 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Strnad Anton                                                                                                                                                                                                                                | Szaniawski Jos. Kalassanty . 4/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Strojew Paul Mich 188 (137)                                                                                                                                                                                                                 | Xaver 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Peter 491                                                                                                                                                                                                                                 | Szczaniecki Stephan 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stroynowski Hier, 477                                                                                                                                                                                                                       | Szczerbicz Paul 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Strubicz Math. 438                                                                                                                                                                                                                          | Szembek Fried 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stryc Georg 537, 338<br>Stryykowski Math 436 (4, 403)<br>Stulli Joachim 261 (248)                                                                                                                                                           | Szeyt Johann 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stryvkowski Math. 436 (4, 403)                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stulli Joachim 261 (248)                                                                                                                                                                                                                    | Szoltisz A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — Johann 261                                                                                                                                                                                                                                | 83umeki Thom 477 (440 478)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sturm Wenc. 344                                                                                                                                                                                                                             | Szymanowski Joseph 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Strze beki Martin                                                                                                                                                                                                                           | Szymanowski Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sudlicine Johann 852                                                                                                                                                                                                                        | 9gumonowić Simon 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sudlicius Johann       552         Sudrovius Stan       432         Sumarokow Alxr, Pet       168         Pankrat       189         Surowiecki Laur       473 (11, 19)         Sussiski Frz       269, 493         Swiecki Thom       (403) | Samonowski Sam Huter 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sumanaham Al- Dat 450                                                                                                                                                                                                                       | Saymonowski dam, fluter . 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| outparokow Alxr. Pet 108                                                                                                                                                                                                                    | Szyrma Anton 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pankrat, 189                                                                                                                                                                                                                                | Szyrwici Const (410)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Surowiecki Laur 473 (11, 19)                                                                                                                                                                                                                | T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| dussnik krz. 249, 493                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| On 100 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                    | Tablic Bohusl. 77, 397 (380, 382,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Swjetnoj Philemon 492                                                                                                                                                                                                                       | 383, 398)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Swinin Paul Peter 78                                                                                                                                                                                                                        | Taborsky Chrys 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Switkowski Peter 478                                                                                                                                                                                                                        | Johann 384.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Swoboda Frz. Johann 366                                                                                                                                                                                                                     | — Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Wenc. Aloya 369                                                                                                                                                                                                                           | Taciturnus Georg 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Swotlik G. Augustin (483, 485)                                                                                                                                                                                                              | Tappe Aug. Wilh. (15/, 140)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sychra Math                                                                                                                                                                                                                                 | Tarnowski, Graf (461)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sylvanus Johann                                                                                                                                                                                                                             | - Johann 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| **************************************                                                                                                                                                                                                      | The second secon |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                           | /•                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| m +: 44 m De Nik 464 (% 437)                                                                                                                              | ᠐•                                                  |
| Tatiščew Bas. Nik 164 (3, 137)<br>— Iw. Iw 492 (146)                                                                                                      | Ulfus, Priester 238                                 |
| - IW. IW. 492 (140)                                                                                                                                       | Umiastowski Peter 437                               |
| Tauszi Franz 270                                                                                                                                          | Umiastowski Peter 437<br>Urbanowić Johann . , (386) |
| Tellitenovich Anton 270                                                                                                                                   | Urbanowic Jonanu , , (200)                          |
| Teplicky Wenc. Stephan . 549                                                                                                                              | Urzedow Martin 438 Ustrzycki And                    |
| Terlaic Greg                                                                                                                                              | Ustrzycki And 478                                   |
| Terlecki Method 244                                                                                                                                       | v.                                                  |
| Tersich Luc                                                                                                                                               | Valecius Simon 347                                  |
| Tesák Georg 345                                                                                                                                           | Vater Joh. Sev (145, 410)                           |
| Tesák Georg 345 Tešlák Paul                                                                                                                               | Velikanovich Iw 264                                 |
| Textorius Wenc                                                                                                                                            | Venenting Panet 250 (248)                           |
| Tham Karl Ign 366 (299, 300)                                                                                                                              | Verantius Faust                                     |
| — Wenc                                                                                                                                                    |                                                     |
| Theonhylact Rischof 225                                                                                                                                   |                                                     |
| Thermen Wenc, Steph. 352                                                                                                                                  |                                                     |
| Ticinus Iscoh 484 (483)                                                                                                                                   | Vincentius, Domherr 308                             |
| Timothei Chronograph 151                                                                                                                                  | Vincovich Bened 268                                 |
| Timowski Kantorbary 476                                                                                                                                   | Vitalich Anda 261                                   |
| Thermen Wenc. Steph. 352 Ticinus Jacob , 484 (483) Timothej , Chronograph Timowski Kantorbery 476 Tišnow Simon 324 Tököly Sabb 222 Tolmožem Jos Bas (190) | Vitezovich s. Ritter.                               |
| makely cake 200                                                                                                                                           | Vlassich Joseph Anton 264                           |
| Tolmačew Jac. Bas (190)                                                                                                                                   | Vodnik Valent                                       |
| Tolliacem sac. Das (150)                                                                                                                                  | Volkmar Nik (410)                                   |
|                                                                                                                                                           | Voltiggi Joseph 260 (248)                           |
| Tolstoj Thed. Pet                                                                                                                                         | Vucich Bona Joh, d. Ac. u. d. J. 250                |
| Tomaszewski Dyzma Bończa, 466                                                                                                                             | Vuletich Peter 261, 493                             |
| — Mich. Boncza . 476                                                                                                                                      |                                                     |
| Tomikovich Alex 264                                                                                                                                       |                                                     |
| Tomsa Frz. Bohumil 369                                                                                                                                    | Waga Theod                                          |
| - Frz. Johann 364 (300)                                                                                                                                   | Walasky Paul 396 (598)                              |
| Tonsoris Johann 394                                                                                                                                       | Waldstein Hynek 34/                                 |
| Torkos Joseph 288                                                                                                                                         | Walečowský Wenc. 325                                |
| Tošan Daniel'                                                                                                                                             | Wales Joh                                           |
| Trabczyński, Abbé (410)                                                                                                                                   | Wanek Norb 369                                      |
| Tranowský Georg 386                                                                                                                                       | Wargocki And                                        |
| Tranquillion Kyrill 159                                                                                                                                   | Wartowský Joh 341                                   |
| Traun Anton                                                                                                                                               |                                                     |
| Trebecki Stan 461                                                                                                                                         | Wassian 155,                                        |
| Trebicki Anton 477                                                                                                                                        | Wassian                                             |
| Třebicky Joh. Kyrill 352                                                                                                                                  | Wawak Frz. Joh. 369                                 |
| Třebnický Steph 384                                                                                                                                       | Weber Joh 386                                       |
| Třebnický Steph 384<br>Tredjakowskij Bas. Kyr. 164 (137,<br>179)                                                                                          | Wegierski Adalb                                     |
| 179)                                                                                                                                                      | And 445 (478)                                       |
|                                                                                                                                                           | — Thom (424)                                        |
| Tribucelius Sigm 352                                                                                                                                      | - Thom. Cajet 462                                   |
| Tripkovich Anton 259                                                                                                                                      | Wegleński Josaph 478                                |
| Tribucelius Sigm                                                                                                                                          | Weissenthurn Vinc. Franul. 286(275)                 |
| Troc Abr                                                                                                                                                  | Weissmann Er (145)                                  |
| Trojan Hermanoměstecký 352                                                                                                                                | Welensky Ulrich 328                                 |
| Trojanski J. C. (411)                                                                                                                                     | Weleslawjn Adam Daniel 339 (300)                    |
| Truber Primps - 279, 280                                                                                                                                  | Weltzien 8 (145)                                    |
| Truska Simon                                                                                                                                              | Werewkin Mich. Iw                                   |
| Trzciński And 478                                                                                                                                         | Werewkin Mich. Iw 174 Werner, Bischof 249           |
| Tudisi Marinus                                                                                                                                            | Wesely Wenc. Jos                                    |
|                                                                                                                                                           | Wetešnjk Frz                                        |
| 77-manul: 72-1 /470)                                                                                                                                      |                                                     |
| Turinský Frz                                                                                                                                              | Wezilič Alexi                                       |
| Turnowski Johann 432                                                                                                                                      |                                                     |
| M 1 1 127 700                                                                                                                                             | Wežyk Frz                                           |
|                                                                                                                                                           |                                                     |
| rr                                                                                                                                                        | Widakowić Milowan 220                               |
|                                                                                                                                                           | Wiedemann Wenc (300)                                |
|                                                                                                                                                           | Wielewieyski Steph 448 Wierbusz Kaz 477             |
| Tylkowski Adalb 448                                                                                                                                       | Wierbusz Kaz, 477                                   |

|   | Wieruszowski Kaz, 448<br>Wiesiołowski Chph, 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zahradnjk Vinc 567                                                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Wiesiołowski Chph 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zachariaszewicz Greg 477                                                                                                               |
|   | Winklet Karl (411)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zachariewić Georg 220                                                                                                                  |
|   | Winogradow Peter (126)<br>Wiskowatow Iw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zaleski H. L 476<br>Zaluski Jos. And 459 (478)                                                                                         |
| • | Wiskowatow Iw. 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zaluski Jos. And 459 (478)                                                                                                             |
|   | Wisniowiecki Janusz Korybut. 443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zalužanský Adam 342                                                                                                                    |
|   | Withowic Mich 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zamagna Raimund 255                                                                                                                    |
|   | — Peter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zámrský Mart. Philad 348                                                                                                               |
|   | Wizin Denis Iw. v 470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zanotti Joh                                                                                                                            |
|   | Wjazemskij Pet. And 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zawadzki lgn. Rogal (140)                                                                                                              |
|   | Wladimir Wsew. Monomach 149, 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Max                                                                                                                                  |
|   | Władisawiewić Mich 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Theod. Bogala 448                                                                                                                    |
|   | Wlahowić Athan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Záwěta Georg 346                                                                                                                       |
|   | Wlasenicky Nik 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Záwěta Georg 346<br>Záworka Tob 352                                                                                                    |
| , | Wicek Wenc 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zbylitowski Peter u. Sig. And. 433                                                                                                     |
|   | Wicetin Chn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zeglicki Arnolph (440)                                                                                                                 |
|   | Wikanow Ulr. Prefat 5 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zelič Geras                                                                                                                            |
|   | Wodička Joh 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zelič Geras.       222         Zglinicki J. N.       476         Ziegler Jos. Libost.       79, 364         Zieliński Joseph       477 |
|   | Wollnanský Jes. Camill 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ziegler Jos. Libost 79 . 364                                                                                                           |
|   | - Joh. (Aquensis) . 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zieliński Joseph 477                                                                                                                   |
|   | Wojejkow Alxr. Theod. 185 (178)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zimmermann Joh. Wenc 364                                                                                                               |
|   | Wolklam Com Call 474 (445)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zimmermann Joh. Wenc 364                                                                                                               |
|   | Wolckow Serg. Sabb. 174 (145)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zimorowicz Simon 431<br>Zizania Laur 455 (126)                                                                                         |
|   | Wolf Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zrania Laur                                                                                                                            |
|   | Matth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zjablowskij Eudok, Php. 189 (138)                                                                                                      |
|   | Woljnský Jacob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zlatarich Dominik 252                                                                                                                  |
|   | Woronicz Joh 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Mart 261                                                                                                                             |
|   | Woronowaki Bened (410)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zlobický Joseph 369                                                                                                                    |
|   | Westokow Alxr. Chph 186 (42,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zmajevich And (250)                                                                                                                    |
|   | Woronicz Joh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zhobický Joseph 369<br>Zmajevich And (250)<br>— . Vinc 245                                                                             |
|   | Woyde s. Adamowicz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zmeškal Job                                                                                                                            |
|   | Wovde Karl Gottl 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zolotarew Peter 159                                                                                                                    |
| • | Woyde s. Adamowicz. Woyde Karl Gottl. 477 Woyna (410)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zoograph Dem                                                                                                                           |
|   | Woyniewicz Vinc 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zrzelski Joh 448                                                                                                                       |
|   | Wrana Nik 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zschuderly Tob (485)                                                                                                                   |
|   | Wratislaw Wenc. 345 Wrbensky Victor. 347 Wřesowic Wolf 350 Wrobel Valent. (424) Wichel Wichel China 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zuzzeri Bern                                                                                                                           |
|   | Wrheneki Wiston 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zuzzeri Bern. 261<br>— Floria 252                                                                                                      |
|   | Withersay Victor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zvgrovius Joh 432                                                                                                                      |
|   | TITULE TO THE CASE OF THE CASE |                                                                                                                                        |
|   | Wrober valent (424)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |
|   | Wiehrd Victor. Corn 327<br>Wuič Joachim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ž.                                                                                                                                     |
|   | wuic Joachim 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Žalanský Hawel 346<br>Žatecký Paul 325                                                                                                 |
|   | wujanowsky Steph 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zatecký Paul 325                                                                                                                       |
| 1 | Wulek Jacob 434 (424)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zdanow Prochor Iw (146)                                                                                                                |
| • | Wussin Casp (300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ždžanski Cajet 448                                                                                                                     |
|   | Wybicki Joseph 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Žebrowski Felix 437                                                                                                                    |
|   | Wuič Joachim 220 Wujanowský Steph. 218 Wujek Jacob 434 (424) Wussin Casp. (300) Wybicki Joseph 474 Wydra Stan. 366 Wyrwicz Karl 477 Wysocki Samuel 448 Wyszkowski Mich. 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jacob                                                                                                                                  |
|   | Wyrwicz Karl 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zefarowić 211 (196)                                                                                                                    |
|   | Wysocki Samuel 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Železný Hawel                                                                                                                          |
|   | Wyszkowski Mich 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Želotyn Wenc 342                                                                                                                       |
|   | Wyszkowski Mich 476<br>Wyszomirski, Priester 453 (410)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Žerotjn Karl                                                                                                                           |
|   | <b>z.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Židek Paul 326                                                                                                                         |
|   | Zabczyc Joh 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | `Židjata Luc 151                                                                                                                       |
|   | Zabłocki Franz 468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Žirjata s. Židjata.                                                                                                                    |
|   | Zábognjk Georg (386)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Žiwkowić Joh. u. Steph 221                                                                                                             |
|   | Zaborowski Ignaz 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _ Kyr 220                                                                                                                              |
| ١ | — Stan (410)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Žlutický David Hawel 352                                                                                                               |
|   | Záborský Peter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zolkowski Aloys 469                                                                                                                    |
|   | 7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Žukowski Seb 477                                                                                                                       |
| , | m 1 .1 .0:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |
|   | Zagje Joh. v. Hasenberg . 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zulkiewski Karl 448                                                                                                                    |
|   | Zahumenský Joh 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRÄ-                                                                                                                                   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LUV-                                                                                                                                   |

## PRAENUMERANTEN-VERZEICHNISS.

Se. Excell. Hr. STEPHAN STRATIMIROVICS v. Kulpin, G. N. U. Kar-Iowitzer Erzbischof u. Metropolit, k. k. geh. Rath, Grosskreuz des Leopolds - Ordens u. s. w. .

Se. bisch. Gnaden Hr. GEDEON PETROVICS, G. N. U. Bacser, Szegediner u. Erlauer Bischof.

#### R K M.

Hr. Naum Theod. Demeter, Bürger u. Handelsmann.

Steph. Krestics, Bürger u. Handelsmann. Dem. Popovics, Bürger u. Handelsmann.

Nik. Popovics, Bürger u. Handelsmann.

#### R A D.

Hr. Johann v. Kresztics, Doctor der Medicin. Marcus Babics, Handelsmann,

### ARVA.

Hr. Johann Szmrecsányi de Eadem, mehr. Comit. Gerichts - Tafel Beisitzer u. d. Herrsch. Arva u. Liethava dirigir. Fiscal.

## BÁCSER SENIORAT A. C.

Hr. Georg Rohonyi, Pf. in Glozsan u. Sen. - Notar.

Joh. Stehlo, Pf. in Petrowce.

Joh. Scultety, Pf. in Neu - Werbas. Sam. Hajnotzy, Pf. in Klein - Ker. Joh. Rohonyi, Pf. in Kulpin.

Joseph Spanagel, Pfarrer in Bulkes.
Johann Simsalek, Pfarrer in Bajsa.
August Weinrich, Pfarrer in Szeghegy.
Georg Jesensky, Profes. in Neu - Werbas.
Georg Rohonyi d. J., Lehrer in Glozsan.

#### A J A.

Hr. Greg. Gyurkovics, Senat. u. k. Salzverschleisser. Joh. Tokajlica, Kaufmann u. Comm. - Mitglied.

#### A J 8 A.

Hr. Georg Záko v. Bajsa, mehr. Gesp. Assess. 3 Ex.

#### BECSKEREK.

Hr. Joh. Trifunacz v. Bátva, des Toront. Com. Ober-Fiscal.

#### RIES.

Mr. Joh. Chalupka, Prediger A. C.

#### B R O O D

Hr. J. Berlich.

#### BRÜN.

Hr. Dominic v. Kineky, Piarist und Translator.

### CHRUDIM.

Hr. Joseph Liboslaw Ziegler, Doktor der Theologie u. Stadtdechant.

#### DIAKOVÁR.

Hr. Edu. v. Gregusch, der bisch. Güter Präsect u. s. w. 11 Ex.

Paul Penjics, bischöflicher Buchhalter.

- Michael Boellein, bischöflicher Renntmeister.

#### EGYHÁZ-MARÓTH.

Hr. Bohusl. Tablic, Prediger A. C.

#### FRIEDECK.

Hr. Johann Farnik, k. k. Postmeister.

#### FÜNFKIRCHEN.

Hr. Stephan v. Hamulyak, pension, k. polit.-fund. Güter Bezirks-Verwalter.

-- J. J. v. Rech, 3 Ex.

#### GAJDOBRA.

Hr. Andr. v. Nikolics, des Bacser Com. Jurassor.

### GITSCHIN.

Hr. Jos. Preyherr v. Henniger, k. k. Kämmerer u. Professor.

#### RAN.

Se. Hochwurd. Hr. Georg v. Palkovics; Demherr und Propet. 10 Ex.

Hr. Jos. Rudnyanszky v. Dezser, Secretas des Gen. Vicariats d. Graner Districts.

## GROSS - KIKINDA.

Hr. Luc. v. Kengyelatz, der G. N. U. Schulen Bezirks-Director, des privil. Gross-Kikinder Districts Senstor und mehrerer Comitate Assessor.

#### GROSS-WARDEIN.

Hr. Johann v. Falitzky, Professor.

G U T A. Hr. Michael Greguss, Prediger A. C.

#### KARBOWICZ.

Hr. Georg Chranislaw, Archimandrit, Prof. d. Theol. u. Cens. - Ass.

- Ĥr. Joh. Maximovics, Erzpriester.
- Pachom. Joannovies, Erzb. Archidiakon, Cons.-Notar, Prof. d. Th.
  - Panteleimon Zsivkovics, Erzb. Protodiakon, Prof. d. Theol.
  - Joh. Philippan, röm. kath. Pfarrer.
- Paul v. Benitzky, Erzb. Secretar, Ass. d. Sirmier Gespanschaft. Greg. Gerschics, Direct. d. serb. Normalschulen in Sirm. u. Slavon., Jac. Zsivkovics, Dr. d. Med., Stadt-Physicus u. Gymn. - Patron.
- Elias Okrugics, Stadtschreiber.
- Marc. Lazarevics, Erzb. Kanzlei Expeditor.
- Jac. Gercsics, Gymn. Direct. u. Prof.
- Greg. Lazics, Prof. der Humanitäts-Classen. Basil. Lukics, Prof. d. 1V. Gramm.-Classe.
- Thomas Wojnovics, Prof. d. III. Gramm. Classe.
- Paul Joannovics, Prof. d. II. Gramm. Classe. Jos. Joannovics, Prof. d. I. Gramm. Classe.
- Steph. Hadzics, Gymnasial Curator.
- Paul Goikovics, äusserer Rath.
- Steph. Milntinovics, auss. Rath u. Landwehr Hauptmann.
- Ant. Weisskopf, Apotheker u. auss. Rath.
- Paul Radovanowics, Bürger.
- Emanuel Kolarovics.

#### KARLSTADT

- Hr. Athan. Saitz, Gvardian. 2 Ex.
- Joh. Diakovics, Vice Erzpriester. Adam Joannovics, Hptm. - Auditor.
- Emer. Loppashics, Stadt Hauptmann.
- Gränzschulen Direct. Franz de Paula Frasz, k. k. Karlst. Gen. Mitgl. mehr. gel. Gesellsch.
- Bernardics, Stadt Cassir.
- Pallain, Postofficier.
- Joh. Prettner, priv. Buchdrucker u. Buchbinder.

- Pallain, Postofficier.

   Sophr. Milinkovics, Zeichenmeister.

   Joh. Prettner, priv. Buchdrucker u. Buchbing.

   Formos Czvetics, Mitgl. d. äuss. Raths.

   Jos. Jushigg, Mitgl. d. äuss. Raths.

   Jos. Popovics, Mitgl. d. äuss. Raths.

   Nik. Sivkovics, Mitgl. d. äuss. Raths.

   Valent. Hammerlicz, Bürger u. Handelsm.

   Mich. Medâkovics, Bürger u. Handelsm.

   Mich. Milicsevics, Bürger u. Handelsm.

   Jos. Katkics.

   Mussulin, Bürger u. Handelsmann.

   Paics, Bürger u. Handelsmann.

   Anton Pfeifinger, Bürger u. Handelsmann.

   Basil. Radakovics, Bürger u. Handelsmann.

   Ern. Reddi, Bürger u. Handelsmann.

   Sim. Roxandics, Bürger u. Handelsmann.

- Sim. Roxandics, Bürger u. Handelsmann. Ludw. Sebetics, Bürger u. Handelsmann.
- Nik. Theodorovics.
  - Theod. Wuicsics, Bürger u. Handelsmann.
- Sam. Ilics, Lehrer an der serb. Nationalschule.

#### Karlstädter G. N. U. bisthum.

- Hr. Lucian Muschitzky, Schischatowacer Archimandrit u. Karlstädter Bisthums - Administrator etc.
  - Jos. Rajacsich, Gomirjer Archimandrit.
  - Sim. Terkulja, Protodiakon, Cons. Notar u. Clerical Prof.

- Hr. Raph. Buncsich, Plashkaner Erzpriester.
- Gabr. Popovich, Kiriner Erzpriester. Joh. Pricza, Korjeniczer Erzpriester.
- Dan. Budisawljewich v. Predor, Korbawer Erzpriester.
- Steph. Meangyia, Glinaer Erzpriester. Bas. Luxaich, Wilicher Erzpriester,
- Elias Milojevich, Pf. zu Mogorich u. Likaner Vice-Erzpriester.
- Spyridon Licsina, Pf. zu Kik, u. Likaner Vice Erzpriester. Joh. Budisawljevich v. Predor, Pf. u. Korbaver Vice Erzpriester.
- Joh. Diakovich, Pf. zu Unter-Budacsky u. Budacsker Vice-Erzpriester.
- Steph. Csucskovich, Pf. zu Petrinja u. Glinaer Vice Erzpriester.
- Alxr. Ostoich, Pf. zu Xirovacz u. Glinaer Vice Erzpriester.
- Eman. Pricza, Pf. zu Dubica u. Kostajnicer Vice-Erzpriester.

- Philipp Majstorovich, Caplan.

  Lazar Michajlovich, Klerikal Professor.

  Gabr. Mirilovich, Kiriner Pf. u. Vice Erzpriester.
- Marc. Bogdanovich, Pf. zu Topusko u. Kiriner Vice Erzpriester. Stepb. Lapcsevics, Bernjavaczer Pfarrer.
- Symeon Widovich, Stipaner Pfarrer.

#### KESMAR K.

- Hr. Stephan Gyurkovics, Doctor d. Medicin.

   Math. Slawkowsky, Professor am evang. Lyceum.
- Stephan Kralowansky, Professor am evang. Lyceum.
- Johann Benedicti, Profes. am evang. Lyceum.

#### KÖNIGINGRATZ.

Die Bibliothek des theologischen Diöcesan - Institutes.

#### KRAGOJEWAC.

Hr. Dem. Davidovics, Hofsecretär Sr. Durchlaucht des Fürsten von Serbies.

#### KRAKAU.

Hr. Georg Samuel v. Bantkie, Professor, Bibliothekar u. mehr. gelehr. Ges. Mitglied.

Johann v. Siwecki, Woyt.

### KROATISCHE MILITÄR-GRÄNZE.

#### KARLSTADTER GENERALAT.

#### LIKANER GRÄNZ - REGIMENT Nro. 1.

- Hr. Simon v. Wishnich, Obrist - Lieutenant.
  - Simon v. Stecovich, Major.
     Gabr. Popovich, Hauptmann.
- Kuzman Thodorovich, Hauptmann.
- Franz Pölz, Hauptmann.
  - Franz v. Holewacz, Hauptmann.
- Caspar Kermpotich, Oberlieutenant Reg. Adjut.

  Georg Sperro, Oberlieutenant.

  Budislav Budisavljevich, Oberlieutenant.

  Maximilian Nosinich, Unterlieutenant,

  Franz Bach, Gränz Verwalt. Lieutenant.

  Wolfgang Limbohystorich

- Wolfgang Ljubobratovich, Gränz Verwalt. Lieutenant.

- Georg Holevacz, Gränz Verwalt. Lieutenant. Hr.
- Jos. Achia, Fähnrich.
- Feldwebel. Peter Stanich,

#### OTOCSANER GRÄNZ-REGIMENT Nro. 2,

Hr. Schaitinsky, Obrist.

- Arsen. Sechujacz v. Heldenfeld, Hauptmann. Marc. Paunovich, Hauptmann.
- Alxr. Joyanovich v. Sakabent, Hauptmann,

- AIXI. Journal
  Joh. Obuchina, Oberlieutenant,
  Jac. Ratkovich, Oberlieutenant.
  Sabbas Jancsich, Oberlieutenant,
  Mathias Stopfer, Unterlieutenant.
  Boxo Wukelich, Unterlieutenant.
  Nicol. Kudumillo, Unterlieutenant.
  Jos. Kallinich, Unterlieutenant,
  Dan. Chorlan, Fourir,
  Simon Miloshevich, Fourir.
  Thomas Nechiak, Feldwebel. Nicol. Kudumillo, Unterlieutenant.

#### OGULINER GRÄNZ-REGIMENT Nrg. 3.

- Hr. Georg v. Rukavina, Obrist.

  - Lucas v. Medin, Major. Ignaz v. Mauke, F. K. Com. Adjunct.
- Nicolaus v. Rukavina, G. V. Hauptmann.
- Samuel v. Ostoich, Hauptmann Auditor. Joseph v. Peczek, Oberlieutenant Auditor.
- Joseph v. Peczek, Oberlieutenant Audito Anton Fridrich, Oberlieutenant Auditor. Michael Berkich, Waldbereiter.
- Joseph v. Mingaczy, Oguliner Hauptmann.
- Johann Machatschek, Öguliner G. V. Unterlieutenant.
- Franz Broschek, Dresniker G. V. Unterlieutenant.
- Demeter Kossanovich, Dresniker pensionirter Hauptmann.
- Fabian Zaccaria, Dresniker Pfarrer. Johann Bogdanovich, Rakovaczer G. V. Lieutenant,
- Leopold Drassenovich, Plashkaner Hauptmann.

#### SLUINER GRÄNZ-REGIMENT Nro. 4.

- Arsenius v. Taborovich, Obristlieutenant, Andreas v. Rebracha, Major. Hr.

  - Nicolaus v. Ressich, Major,
- Theodor Sessich, Major Schloss Commendant, Johann Pozder, Capitan Lieutenant.
- Ignaz Czvetoevich, G. V. Oberlieutenant.
- Paul v. Hregljanovich, Pfarrer u. Dechant.
- Georg Radochay, Pfarrer.
- Nikol. Xicz, Pfarrer,
  - Johann Popovich, Arendator.
- Vitus Badinovacz, Hauptmann.
- Michael Csicsa Oberlieutenant.
- Boxo Bosichkovich, Unterlieutenant.
  Johann Huss G. V. Lieutenant.
- - Daniel Maistorovich, pensionirter Hauptmann,
- Joseph Tomlianovich, Pfarrer.

  Paul Milovanovich, G. V. Oberlieutenant.
- Nicolaus Wilich, Insass.
- Theodor Stipanovich, G. V. Lieutenant.

- Thomas Annanich, Capitan Lieutenant.
- Symeon Momesilovich, Oberlieutenant.
  - Alexander Polovina, G. V. Oberlieutenant

#### BANA

#### ERSTES BANAL-GRÄNZ-REGIMENT.

Michael Ritter v. Chuich, Obrist - Lieutenant. Edler v. Weiss, Hauptmann. Ostoja Smugja, Capitain - Lieutenant.

- Simon v. Paich, Oberlieutenant.
- Franz Augustinovich, Oberlieutenant.
- Martin Belichich, Gr. Ver. Lieutenant.
- Jacob Ivanich, Gr. Ver. Lieutenant.
  Johann Palch, Gr. Ver. Lieutenant.
- Peter Jagnevich, Unterlieutenant.
  Johann Mirilovich, Unterlieutenant.
  Stanislav Raich, Fähnrich.
  Lucas Kelleuva, Fourir.

- Johann Mergyenovich, Fourir.
  - Karl Oczverek, Fourir. Adam Szernich, Fourir.
- Simon Chuchkovich, Stabsschreiber,

- Johann Sinnich, Stabsschreiber-Maxim. Buchan, Feldwebel. Szliepchevich et Markiss, Feldwebel.
- Nicolaus Osegovich, Gemeindelehrer.
- Simon Subarich , Corporal.
  Stanislaus Bielich , Corporal.
  Paul Berkovich , Vice Corporal.

### ZWEITES BANAL - GRÄNZ - REGIMENT.

- Johann v. Sivkovich, Obrist. Michael v. Kussmiss, Obristlieutenant.
- Johann Biller, Hauptmann.
- Paul Schaitinsky, Hauptmann.
  Pantelia, Szutara, pensionirter Hauptmann. Pantelia, Szutara,
- Alexander Terbuhovich, Capitan Lieutenant.
- Peter Hranilovich, Oberlieutenant.

  Joseph Rosich, G. V. Oberlieutenant.
- Tryphon Munich, G. V. Oberlieutenant.
- Marcus Rajakovich, Oberlieutenant Auditor.
- Demeter Isajlovich, Oberlieutenant Rechnungsführer. Franz Delpiny, G. V. Lieutenant.
- Joseph Bezuch, Pfarrer.
- Martin Radossevich, Normal Lehrer.
- Eugen Drakulich, Feldwebel.
  - Mathias Matagich, Feldwebel.

#### K U L PΙ N.

Hr. Theodor Stratimirovics v. Kulpin, mehr. Gespan. Assessor n. der erzbischöfl. Herrschaft Dálya Inspector 7 Ex.

#### LAUTSCHITZ.

Hr. Wenzel Peschina, Pfarrer.

#### LIBETHEN.

Hr. Johann Szombathy, Prediger A. C.

#### LOSONCZ.

Sam. Petény, Candidat der Theol. A. C

#### MATZDORF.

Hr. Andreas Soltisz, Prediger A. C,

#### NAMESTO.

Hr. Ignaz Veselovsky, Färbermeister.

#### Z P Á L.

Hr. Franz Justh v. Neczpal', des Thurogzer Comit. erster Vicegespan,

#### NEUHAUS.

Anton Lischka, Chorherr des Prämonstrat. Stiftes Strahof-Prag. Doctor der Philos. u. k. k. Professor.

#### NEU-PAZOE.

Hr. Joseph Scultety, evang. Pfarrer.

#### NEUSATZ.

- Hr. Daniel Petrovics, Protopresbyter, Cons. - Ass. u. Gymn. Mitpatron.
- Constantín Marinkovics, Pfarrer, Cons. Ass. u. Catechet.
  - Stephan Leschka, Prediger,
- Georg Constantinovies, Stadtrichter, Com. Ass. u. Gymn. Mitpatran. Johann v. Milivoin, Bürgermeister u. Com. Assessor. Euthym. Joanovics, Senator, Gymn. Mitpatron u. Director.

- Georg Communication of the second of the sec
  - Ignatz Joannovics, Prof. d. IV. Gramm. Classe,
     Peter. Joannovics, Prof. d. IV. Gramm. Classe.
     Georg Georgevics, Prof. d. II. Gramm. Classe.
     Athanasius Theodorovics, Prof. d. I. Gramm. Classe.
     Georg Beljansky, Prof. u. Localdirector der griech. Nationalschu'e u. Prof. d. griech. Sprache am Gymnas.
  - Moyses Ignatovics, Prof. d. III. Normalschule.
  - Timeth. Milaschinovics, Lehrer d. H. Normalschule.

    Johann Miloschevics, Lehrer d. I. Normalschule.
- Bibliothek des G. N. U. Gymnasiums.
- Hr. Andreas Kamber, AA. LL. Medic. u. Veterin. Doctor.

Georg Ruzsics, Advocat u. Cons. - Notar. Gabriel Polzovics, Advocat. Ħr. Stephan Petrovics, Advocat. Paul Joannovics, Advocat. Georg Petrovics, Advocat. Arsenius Theodorovics, Kunstmahler.
Lazar Popovics Peczy, Kaufmann u. Gymn. - Cassa - Curator.
Demeter Adamovics, Bürger u. Gymn. - Cassa - Curator. Johann Jankovics, priv. Buchdrucker und Buchhändler 24 Ex. Constantin Haggi, Bürger und Handelsmann. Demeter Koda, Bürger und Handelsmann. Avakum Avakumovics, Bürger und Handelsmann. Georg Stojkovics, Bürger und Handelsmann. Stephan Markovics, Bürger und Handelsmann. Peter Michael Rajkovics, Bürger und Handelsmann, Peter Stojanovics, Bürger und Handelsmann. Johann Polit, Bürger und Handelsmann. Moyses Peter Lukics, Bürger und Handelsmann. Stephan Schevics, Bürger und Handelsmann. Athan. Georgevics, Bürger und Specereihändler. Johann Nedeljkovics, Bürger und Holzhändler. Demian Kyriakovics, der Philos. Beslissener in Gross-Wardein. Alex. Kostics, II. Human. Stud. Demian Lambovics, II. Human. Stud. Paul Stojanovica, II. Human. Stud.
 Pet. Kovilyacz, I. Human. Stud. - Michael Michajlovics, I. Human. Stud. - Georg Muschiczky, I. Human. Stud. NEUSOHL. Hr. Carl Dillnberg, Professor. Adam Dragonszky, Stadtphysicus.
 Johann Kresmery, Prediger A. C. Adam v. Lovich, Superintendent des Bergdistricts u. s. w. Johann Ranulay, Professor. Johann v. Wissnyey, k. Kameral - Fiscal. And. Christ. Zipszer, Professor. OBER-MITSCHINE, Hr. Joseph Kresmery, Prediger A. C. FEN. Peter v. Asi-Markovics; mehr. Comit. Assessor. Hr. Johann v. Berics, Doctor der Philos. und Actuar beim Oberinspectorat und der Fonds - Verwalt. - Deputation d. G. N. U. Schulen. Joseph v. Bernolak, k. Hofkammer Rechnungs - Official. Joseph v. Bors, beeid. Unterth. - Agent, Advocat u. mehr. Comit. Assessor. Frl. Ekather. Bozitovacz. Gabriel Bozitovacz, Handelsmann. Maria Bozitovacz. Alexs. Dedinszky de Eadem, k. Statthalterei Vice-Protocollist u. d. Нr, Neogr. Comit. Assessor. Johann v. Grozdich, k. Statthalterei Rechnungs - Official und des Pozseg: Comit. Assessor.

Martin v. Hamulják, k. Statthalterei Rechnungs-Official. 3 Ex. Joseph v. Hinka, beeid. Landesstellen - Agent und Gerichtsadvocat.

- Ignaz v. Hölzel, k. Fortifications Bau Adjunct. 3 Ex.
- Johann Hudoba'v. Badyn, k. Statthalterei Accessist. Johann v. Illvay, k. k. Hauptmann bey Freyh. Máriássy I. Reg. Nro. 37.
  - Johann v. Kois, k. Statthalterei Accessist.
- Paul v. Koits, Gerichts Advocat.
- Joseph Kocsik, Schullehrer A. C.
- Ignaz v. Kolkovics, Caplan. Georg v. Kosztich, beeid. Statthalterei Kanzlei-Notar.
- Michael v. Krchovics, Caplan. Stephan v. Lukitsch, Hofkammer Secretär.
- Joseph Freyh. Luzenszky v. Reglicze, k. Statthalterei Rechnungs-Official.
- Samuel Markovics, Bürger. Anton v. Nagy, k. Büchercensor, Landesadvocat u. d. Agram. Comit. Assessor.
- Ludwig v. Nagy, k. Statthalterei Protocolls Official und mehr. Comit. Assessor.
- Paul Nedoklanszky, substit. Kassaperceptor b. d. Fonds Verwalt. -Deputation d. G. N. U. Schulen.
- Uros. v. Nestorovics, k. Hofkammer Accessist.
- Thomas Pantazics, Bürger und Curator der G. N. U. Kirche in Taban.
  - Franz Pechy v. Peth-Ujfalu, Pfar, in Altofen und mehr. Comit-Assessor.
- Georg v. Petrovics, Bücherrevisor, Advocat u. d. G. N. U. Schulen Bezirksdirector,
- Joseph v. Podhraczky; k. Hofkammer Ingrossist.
- Jacob v. Popovits, k. Statthalterei Regestr. Adjunct.
- Stephan v. Preradov, Doctor der Medic. Georg v. Procopius, beeid. Gerichtsadvocat und Landesstellen -Agent.
- Joseph v. Rácsay, k. Hofkammer Archivs-Indicant.
- Ars. v. Rádics, Bürger und Mitglied d. äuss. Stadtrathes.
- Franz v. Rosinszky, k. Hofkammer Archivs Indicant. N. N.
  Franz v. Scultety, k. u. Hofkammerrath.
  Stephan v. Scultety, k. u. Statthalterey - Protocollist.
  Richter in Taban.

- Michael v. Sterbeczky, Hofkammer Secretar u. mehr. Comit. Gerichtstafel Beisitzer.
- Franz v. Szojkovits, Dechant und Pfar. in der Wasserstadt. Gustav v. Szontagh, Lieutenant bey Freyh. Máriássy Infanterie-Regiment Nro. 37.
- Basil. Szubotics, Buchbinder.
- Nicolaus v. Temesváry k. u. Statthalterei Concipist, surrog. Oberinspector der G. N. U. Nationalschulen.
- Joseph v. Tornay, k. Hofkammer Archivs Regestrant.
- Franz v. Tressinszky, k. Statthalterei Concipist.
- Paul Trifunacz v. Batva, k. Hofkammer Concipist.
- Stephan v. Vermessy, Professor.

#### ORAWKA

Hr. Johann Bernolak, d. J., Handelsmann.

#### OTSOWA.

Hr. Johann Gegusch, Prediger A. C.

### Hr. Georg Warsan, Fruchthändler.

#### PASKAU.

Hr. Philipp Freyherr v. Saintgenois, k. k. Kämmeter.

#### P E S

Die Bibliothek der serb. Gemeinde.

Johann Chredich, Apotheker.

- Johann Demetrovits, Handelsmann. Johann Dreyssigstmark, Bürger u. Ziegeldeckermeister. Laurentz Dunajsky, akademischer Bildhauer 2 Ex.
- Joseph Eggenberger, Buchhändler 5 Ex. Const. Eschner, der from. Schul. Prof. u. Exhortator. Carl v. Farnik, Tab. Advocat.
- Emeric. Fischer v. Kovácsvágás, Tab. Advocat.
- Eugen v. Gyurkovics, Tab. Advocat.

  Johann v. Hadgics, d. k. Ger. Tafel beeid. Notar.

  Samuel Hajnal, Handelsmann 2 Ex.
- Joseph Hauschka, k. k. Oberlieutenant des 5. F. A. Regiments.
- Johann v. Merkel, Tab. Advocat.
- Nicol. v. Jankovich, mehr. Comit. Gerichts-Tafel Beisitzer. Michael Joanovics, Handelsmann.
- Daniel Klein, Handelsmann.
- J. P. Koczman.
- Johann Kollár, Prediger A. C. 3 Ex.

- N. N. 2 Ex.

  Alexs. Luptsánszky, Prof. d. from. Schul.

  Georg Margo, serb. Pfarrer u. Consist. Assessor.
- Sam. Matejkowsky, Lehrer der elaw. Schule A. C.
- Joseph Milovuk, Handelsmann. Fr. Mak. Milovuk.
- Johann v. Mojzsisovics, Tab. Advocat.
  - Raimund Motossenyi, Regiments Caplan des 5. F. A. Regiments.
     Alexi. v. Palma, Tab. Advocat.

  - Demeter v. Radoisits, Senator u. der Fonds Verwalt. Deputation d. G. N. U. Schulen Mitglied.
  - Peter Raits, Handelsmann.
  - Paul Reisner, Doctor d. Philos. u. d. from. Schul. Prof.
  - Joseph v. Román, Tab. Advocat.
    - Andreas Rosmirovits, Handelsmann.
    - Johann v. Simonchich, Tab. Advocat.
  - Johann v. Soltisz, Tab. Advocat.
  - Andreas v. Spányi, Armen Ger. Advocat u. mehr. Comit. Assessor.
  - Aloys Spribila, Caplan.
  - Constantin Stankovits, Handelsmann.
  - Georg Stankovits, Handelsmann.
    - Ignaz v. Stankovits, äuss. Stadtrath u. Mitglied d. Fonds Verw. -Deputation der G. N. U. Schulen.
  - Johann Styk, Käsehändler. Jacob Swatosch, k. k. Hauptmann des 5. F. A. Regimenta.
  - Joseph Szillassy v. Pilis, k. k. Rath, Septemvir und des Zemplin. Comit. Administrator.
  - Mathias Trattner v. Petrócza, Buchdrucker. Inhaber.
    - Johann Trifonovits, Handelsmann.
  - Anton v. Tumara, gr. kath. Kreutzer Consist. Archidiacon, der Philos. und Theol. Doctor, u. k. Büchercensor.

- Hr. Franz v. Viszkelety , Doctor der Rechte , Advocat , bei der kön.
   Pesther Univ. der jurid. Fac. Mitglied u. derz. Decan.
   Michael v. Vitkovics , Doctor der Philos , Advocat , u. d. Fonds-
  - Verwalt. Deputation d. G. N. U. Schulen Fiscal.
    - Franz v. Vlasek, Tab. Advocat.

#### PRAG.

- Hr. Abbé Joseph Dobrowský, mehr. gel. Gesellsch. Mitglied 2 Ex.

  - C. W. Enders, Buchhändler. Wenz. Hanka, Bibliothekar d. vaterl. Museums.
- Hansgirg.
  - Joseph Jungmann, Doctor der Philos. u. k. k. Professor 5 Ex.
- Joseph Krauss, Buchhändler 3 Ex.
- Palacký, Secrétär b. Graf. v. Sternberg Excell.
   Nicolaus Schmidt.
- - Jarosl. Waček.
  - Carl Winařičký.

#### PRESSBURG.

- Hr. Laurenz Csaplovics v. Jaszenova, d. Graf. Zichy Archiv. u. mehr Comit. Assessor.
- Marcus Csopok, Studirender.

  Joseph Dedinszky, der Theol. Beslissener A. C.
- Alex. Georgievich, Studirender.
- Dem. Georgius, Studirender.
- Georg Gyurikovics v. Ivanócz, Magistratsrath und mehr. Comit. Ger. Tafel Beisitzer.
- Carl Kuszmany, d. Theol. Beflissener A. C.
  Joseph Landes, Buchhändler 30 Ex.
  Stephan Liptak, d. Theol. Beflissener A. C.
  Daniel Martiny, d. Theol. Beflissener A. C.
- Andreas Michnay, der Theol. Beflissener A. C.
   Georg Palkovics, Prof. der slaw. Spr. u. Liter. am evang. Lyceum.
- Nath. Peteny, der Theol. Beslissener A. C.
- · Paul Rigyitzky, Studirender.
- Mathias Schmidtganz, Studirender.
- M. Casp. Schulek, Professor der Theol. A. C.

#### RAGUSA.

- Hr.
- Jer. v. Gagitsch, russ. kais. Tit. Rath, Ritter u. Consul.
   Thomas Turner, brittischer Consul.
   Ang. Maslach, Lector der Philos. und Theol., Prof. der Rhet. und Gener. Vicar der Congr. v. St. Dominic.
- Dem. Milakovich, Handelsmann.
- Johann Skuljevich, Handelsmann.
- Peter Tomich, Handelsmann.
- Johann Vladislav, serb. Lehrer.

Vom 2ten Feld-Bataillon d. I. Reg. Baron v. Radossevich.

- Hr. Bulatovich, Hauptmann.
- Matkovich, Oberlieutenant.
- Jorkovich, Oberlieutenant.
   Barissich, Oberlieutenant.
- Novakovich., Lieutenant.
- Fritz, Lieutenant.
  Buda, Lieutenant.

- Saffin, Fährrich. Hy.
- Tazl , Fähnrich.
  - Mudrovchich, Fähnrich.

#### RUMA.

Stanimir Krestics, G. N. U. Pfarrer. Hr.

Stephan Philippovics, Localdirector. Michael Kritowacz, Handelsmann.

#### ST. - NICOLAU.

Hr. Math. Blaho, Prediger A. C.
 — Caspar v. Fejerpataky, Verleger an der kön. Ofner Buchdruckerey.

Joseph Plech, Prof.-an der evang. Schule.

### ST. - PETERSBURG. -

Hr. Nik. Iw. v. Greč, russ. - kais. Hofrath u. s. w. - Peter v. Köppen, russ. - kais. Hofrath, Ritter u. s. v

#### SCHEMNITZ.

Hr. Johann Seberini, Prediger — Johann Royko, Professor. Hr. Prediger.

Mathias Schevrlay, Professor.

Sasko, Lehrer.

#### SCHÜWETTE.

Hr. Martin Kramer, Prediger.

8 1 K L O S.

Hr. Anton Tobi, Buchhändler 3 Ex.

SII n E.

Hr. Samuel Ferjencsik, Prediger.

#### SZEGEDIN.

Hr. Lazar Lazarevich, der Philos. Beslissener. Stephan Szavics, Handelsmann.

Hr. Johann Walka, Erzieher.

#### TEMESVÁR.

Hr. Thomas Bedekovich v. Komor, k. u. Hofkammerrath und Temeser kameral Administrator.

#### TERPINE A.

Hr. Johann Milowuk.

#### THEISSHOLZ.

Paul v. Joseffi, Superintendent d. evang. Gemeinden dies. d. Theiss.

### TÖRÖK-KANIZSA.

Hr. Georg Szerviszky v. Török - Kanizsa, mehr. Gesp. Assessor. 2 Ex.

#### TOTH-KOMLOS.

Hr. Carl Bende, Caplan.

#### R

- Dem. Fruschich, Doctor der Medicin.

  - Euth. Popovics, serb. Lehrer. Dem. Vladislav, serb. Lehrer.

#### TYRNAU.

Ignaz v. Passkay, k. pol. - fund. Fiscal. Hr. Stephan Stankovics.

#### VINKOVCZE.

Hr. Runyanin, Pfarrer.

Wesely, Gymn. Professor. Berkics, Bau-Adjunct. Gnedt, Verwaltungs-Lieutenant.

#### WARSCHAU.

Die königl. Bibliothek.

#### WERSCHETZ.

- Esai. Gruics, Hegumen d. Kl. Zlaticza.
- Beniam. Miloschevics, Pf. zu Weisskirchen, Cons. Bath u. Vice-Erzpriester.
  - Tryphon Ilanics, Pfarrer u. Cons. Rath.
- Dem. Petrovics, Pfarrer und Prof. der Theol.
- Sophr. Ivacskovics, Pfarrer und Prof. d. Theol.
- Gedeon Zsivanovics, Mönch im Kl. Messics.

- -- Sopn..

  -- Gedeon Zsivanov..

  -- Peter Biberly, Stadtrichte..

  -- Paul Emanuel, k. k. Rittmeister.

  -- Urosius Volics, Magistratual Ober Notär.

  -- Georg Neschics, Magistratual Vice-Notär.

  -- Andr. Vasics, Magistr. Vice Notär.

  -- Theod. Nedeljkovics, Advocat.

  -- Marc. Tyricsics, Salzeinnehmer.

  -- Georg Theodor, Handelsmann.

  -- Johann Angyelkovics, Handelsmann.

  -- Nicol. Popovics, Handelsm.

  WIEN. Hr. And. Belleczky, Primar - Arzt u. V.-Director im allg. Krankenhause.
  - N. Benka, Candidat der Theologie.
  - Carl v. Busse, russ. kais. Collegienrath und Ritter, Mitgl. mehr. gel. Gesellschaften.

  - Johann Doležálek, Tonkünstler.
  - Drtina.
  - Johann Hromadko, k. k. Prof. d. böhm. Spr. und Liter.
  - Wuk Stephan. Karadgich, Doct. d. Philos. u. s. w.
  - Const. Konstantinovits v. German.
    - Barth. Koprtar, Custos an d. k.k. Hofbibliothek u. s. w. 10 Ex. Joseph Melcer, Candidat der Theologie.

  - Simon Schityar, Handelsmann.

Hr. N. N.

Die slawische Bibliothek der prot. - theol. Anstalt.

Hr. Paul Tomášek, Candidat der Theologie.

- Flor. Mar. Zakrschewsky v. Ogencsek, Hörer d. Medicin,

#### YARMOUTH - NORFOLK, ENGLAND.

Mr. M. Mayers.

#### ZEMLIN.

 Fr. Euth. Joannovics, Erzpriester, Cons. - und Comit. - Assess.
 Cosm. Drenovacz, Stadpf. und Cons. - Rath.
 Philipp Petrovics, G. N. U. Pfarrer. Hr.

- Fischer, Platzhauptmann.

Lazarevics, Hauptmann und Bürgermeister.
 Rathkovics, Stadtschreiber.

Wassiljewics, Magistratsrath.

Abraham Zsivanovics, Profess.

Steph. Radicsevics, Diurnist.

Basil Wassiljewics, Handelmann, Schulinsp. und äuss. Rath.

Panteleimon Stephanovics, Holzhändler.

Moses M. Lazarevics, Handelsmann und Schulbibliothekar. Serbischer Schulfond für die serbische Schulbibliothek.

### ZOMBOR.

Hr. Paul Athanaczkovics, Pfarrer u. Professor. 6 Ex.

### ŽEBRAK.

Hr. Hněwkowský, Magistratsrath,

. 

• •

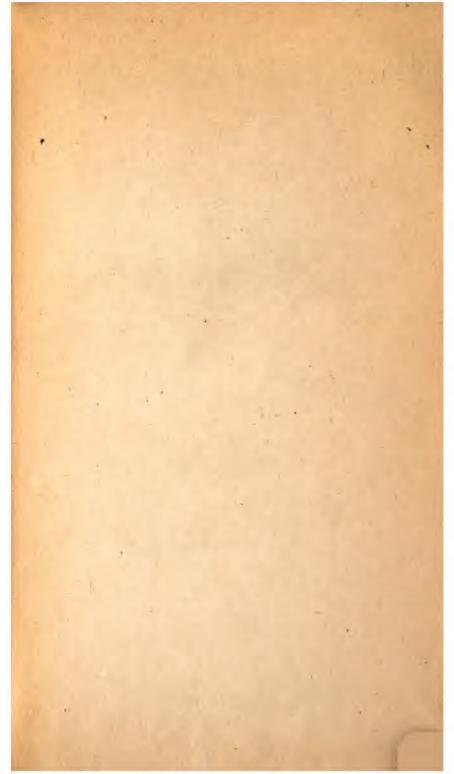



This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



3282.4 Geschichte der slawischen Sprache u Widener Library 003554309